

F.895

# Gesammelte Werke

von

Gustav Frentag.

Bwanzigster Band.

**Leipzig** Berlag von S. Hirzel 1888. School to the second se

Das Recht ber Uebersetzung ift vorbehalten.

16610

# Inhalt.

#### Bilder aus der deutschen bergangenheit.

Dritter Band. Aus dem Jahrhundert des großen Krieges. (1600—1700.)

Seite

| Et | mlettung: Ruchlick auf die Endergebnisse des 16. Jahrhunderts. |     |
|----|----------------------------------------------------------------|-----|
|    | - Größere Ausbildung ber Ginzelnen Mängel ber prote-           |     |
|    | ftantischen Bilbung. — Die Erhebung bes Katholicismus. —       |     |
|    | Gegensatz der romanischen und deutschen Art Politische         |     |
|    | Schwäche des Protestantismus. — Die Habsburger. — Das          |     |
|    | Mißbehagen im Bolte                                            | 1   |
| 1  | Den dreifieichnice Gries Dos Geen Stärke der Gane              | -   |
| 1. | Der dreifigjährige Krieg. Das Beer. Stärke ber Beere. —        |     |
|    | Kosten. — Art ber Kriegführung. — Der politische Berlauf       |     |
|    | bes Krieges. — Einrichtung ber Heere: Fußvolk, Reiterei,       |     |
|    | Artillerie. — Die Schlacht. — Die Würden: Hauptmann, Fähn=     |     |
|    | brich und Fahne, Unteroffizier. — Sold. — Kriegszucht. —       |     |
|    | Strafen. — Der Troß und seine Ordnung. — Schilberung           |     |
|    | des Soldatenlebens bor dem Kriege burch Adam                   |     |
|    | Junghans                                                       | 13  |
| 2. | Der dreißigjährige Rrieg. Soldatenleben und Sitten. Gemijch    |     |
|    | ber Nationen Das Lager, Spiel, Ueppigkeit, Mangel Aber=        |     |
|    | glaube. — Lafter. — Lagersprache. — Cartell. — Gefangen=       |     |
|    | ichaft. — Beute. — Parteigänger und Spione. — Marobeure.       |     |
|    | - Erpreffungen                                                 | 64  |
| 3. | Der dreißigjahrige Rrieg. Die Dorfer und ihre Geiftlichen.     |     |
| 7  | Beschaffenheit ber Dörfer. — Stellung und Sitten bes Land=     |     |
|    | mannes. — Einwirfung bes Krieges: Gelbverwirrung, Durch=       |     |
|    | mariche, Ginquartierung, Qualereien Furcht, Trot, Ber=         |     |
|    | wilberung. — Liebe zur Heimat. — Die Seelsorger und ihre       |     |
|    | Ausbauer Schicffale bes Pfarrers Böginger                      | 100 |
| 1  | Der dreißigjährige Rrieg. Die Ripper und Wipper und die        | 100 |
| 7, | öffentliche Meinung. Das Auffommen der Zeitungen. — Kampf      |     |
|    | ber Presse beim Beginn des Krieges. — Die Kipperzeit. — Das    |     |
|    | Gelburgen - Revidledtorung bes Gelbes im Cabre 1621            |     |
|    |                                                                |     |

Raufleute von 1650-1700. Beschreibung ihres Lebens. - Die

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE provide parties to be exclusive and the fine ews continuented as a second agree of Chargony and American Supplies and the Control of t

## Bilder aus der bentschen Bergangenheit.

Dritter Banb.

Aus dem Inhrhundert des großen Krieges. (1600 — 1700.)



### Einleitung.

Das Jahr 1600 fand ein Bolt, bas in ben letten bunbert Jahren eine ungebeure Wandlung burchgemacht hatte. Ueberall ift ber Fortschritt zu erkennen. Man vergleiche ein ernstes Buch von 1499 und 1599. Das erstere in schlechtem Latein geschrieben, dürftig ber Wortvorrath, schwerfällig bie Darstellung, nicht leicht verständlich ber Sinn. Bon selb= ständigem Beift, von eigener Ueberzeugung nur wenig Spur. Um alte Schulphrasen, beren Bedeutung erft burch genaueres Erforschen ihrer allmählichen Entwicklung flar wird, übt sich ber Scharffinn im unnüten Unterscheiben von Rebensachen; es ist ein greisenhaftes Wesen, fast wie in dem absterbenden Alterthum. Wol gibt es Ausnahmen, aber fie find fehr felten. Selbst bas Latein ber älteren humanisten erinnert an bie spitsfindige Blödigkeit ber Mönchssprache ebenso sehr als an die kunftvollen Redewendungen antiker Rhetoren. Bon den Wenigen, welche für das Volk deutsch schreiben, wird am liebsten die Thorheit der Menschen geschildert, die Fehler der Stände, belehrend ober in Beispielen, selbft bei Gebaftian Brant langsam, einförmig. Einmal überrascht in ber Theologie das Aufleuchten einer tiefsinnigen Beschaulichkeit von er= habenster Größe, aber sie ift eine Art Geheimlehre für die trostbedürftigen Seelen im Zwange des Klosters. Wol ist es Philosophie, aber noch getrennt vom Leben.

Ein Jahrhundert später erkennt man auch in bem mittelsmäßigen Schriftsteller eine selbständige Persönlichkeit. Der Freytag, Werte, XX.

Berfasser ist gewöhnt, über ben Glauben und bas Erben= leben nachzudenken, er versteht seine Empfindungen, auch leife Bewegungen ber Seele barzuftellen, er tampft für eine eigene Ueberzeugung, er ift in Glauben und Wiffen, in Liebe und Sag eine Individualität geworben. Noch bleibt auch er regelmäßig an das Gemeingiltige gebunden. Aengftlich ift ber Theologe bemüht sich orthodox zu erweisen, mehr als billig eignet sich ber Schriftsteller die Arbeiten seiner Bor= ganger zu, noch hat das Urtheil, die Gelehrsamkeit und Bilbung für unsere Empfindung viel Eintöniges. Aber baneben erscheint überall Eigenthümliches, fast immer ein fraftiger, rübriger Menschenverstand, in der Brosa ein eigener, oft origineller Stil. Drei Geschlechterfolgen haben für ben Glauben gefämpft, viele Einzelne find für ihre Ueberzeugung in ben Tob, Tausende in das Elend gegangen. Der Märthrer ift nicht mehr ein unerhörtes Ding, eine Ungeheuerlichkeit, es gebort jum Wefen bes Mannes, in ben bochften Fragen eigenes Urtheil zu vertreten. Hundert Jahre früher waren es wenige ftarke Seelen, welche ihr felbständiges Leben gegen bie gemeingiltige Mittelmäßigkeit setzen burften, im Bolfe lebten bie Einzelnen vor sich bin, ohne gemeinsame Ibeen, ohne Begeisterung; im festgeschlossenen Rreise ber Genossen seinen Bortheil suchen, fich gegen unleidlichen Druck auflehnen, bas war der Inhalt ihrer Kämpfe gewesen. Jest aber ift in die Nation ber Enthusiasmus gekommen, ber Ginzelne empfindet sich in engem Zusammenhange mit Millionen, er wird getragen burch die Beiftimmung aller Gleichgefinnten, er handelt und leibet für eine Ibee. — So viel größer waren bie Menschen geworben, zunächst in ben protestantischen Landschaften; boch auch ben katholischen war ein Theil dieses Segens gekommen.

Aber jede höhere Entwickelung erzeugt auch neue Verbilbungen; das Kind ift frei von mancher Krankheit, welche den Leib des Jünglings durchschüttert. Der Protestantismus, der so Großes im Bolke gethan, war noch lange nicht in seinen

letten Endziele entwickelt. Er forderte unabläffige innere Thä= tigfeit bes einzelnen Menschen, er brangte überall zu freier Selbstbestimmung, und boch konnte er sich noch nicht über ben unleidlichsten Grundzug der alten Kirche erheben. Auch er wollte noch ben Glauben seiner Angehörigen beherrschen und jede abweichende Ueberzeugung als Reperei verfolgen. Luther's Riefennatur hatte die eifrigen Geifter zusammengehalten, er felbst hatte vorbergesagt, daß sie nach seinem Tobe nicht fest bleiben würden. Er kannte seine treuen Gehilfen genau, ihre Schwächen, ben Drang nach eigenen Wegen.\*) Melanchthon, fest in seiner Wiffenschaft und in ben Störungen, welche bas Tagesleben brachte, aber befangen und unsicher in großen Geschäften, vermochte ben Teuergeist ber Entschlossenen nicht ju beberrichen. Auf jenem Reichstage, ber zu Augsburg 1547 begann, hatte ber siegreiche Raiser in seiner Weise auch ben Streit ber Kirchen einzufrieden gesucht, er hatte eine vor= läufige Feststellung ber Glaubensfäte, bas Interim, ben geschlagenen Protestanten aufgebrängt. Bom Standpunkt ber Ratholiten mit äußerster Dulbsamkeit, die nur erträglich war, weil sie allmählich zur alten Kirche zurückführen sollte, vom Standpunkt ber eifrigen Brotestanten mit unerträglicher Thrannei, der auch da zu widerstehn war, wo sie über solche Rirchenfragen entschied, welche felbst Luther für unwesentlich. für Abiaphora gehalten hatte. Gegen biefen Zwang erhoben sich überall die geistigen Führer ber Gegenpartei. Hunderte von Predigern ließen sich aus ihrem Amte treiben und vilgerten am Stecken ins Elend, mehr als einer fiel als Opfer ber wüthenden Reaction. Es war die Helbenzeit bes proteftantischen Glaubens, ein großer Anblick noch für uns; ein= fache Prediger, Bater mit Weib und Rind, welche für eine männliche Ueberzeugung leiben; fie haben, so hoffen wir, bie Opferfähigkeit in Deutschland für alle Zeiten in bie

<sup>\*)</sup> Nicolaus von Amsborf, Antwort auff Doct. Pommer's ichelt-wort. 1549. 4.

Seele bes Volkes gelegt. Balb follten ihnen Taufenbe von Laien nachfolgen.

Aber biefe Erhebung ber Seelen brachte auch eine Befahr. Das Interim wurde der Anfang heftiger theologischer Strei= tigkeiten unter Luther's Anhängern felbft. Unbold ift ber Berlauf biefer Sändel, die besten Beister wurden verbittert und rieben ihre Rraft auf in einem Haber, für beffen ein= gelne Streitfäte wir uns nicht mehr begeistern können. Und boch foll man von diesem Rampfe ber Zeitgenoffen und Schüler Luther's nicht gering benken. Es sind tüchtige Männer, welche gegen einander ftehn, große Ueberzeugungen, sittlicher Ernft. Wenn es peinlich ift, ben Amsborf gegen Bugenhagen, und ben Flacius, ber noch vor Rurzem hebräischer Lector Witten= bergs gewesen war, gegen Melanchthon selbst im Streit zu sehen, so soll man sich auch sagen, daß das Ausbrechen ber Gegenfätze gerade die erfte Folge des ungeheuren innern Fort= schrittes war. Jeber ber feurigen Streiter flagte so schmerzlich, daß die Gegner die Einheit der neuen Kirche zerriffen. Reiner abnte, daß diese Zerstörung der Einheit zwar ein großer Mebelstand für sein Herrschergelüst, aber kein geringer Fort= schritt in ber Charafterentwicklung ber Deutschen war.

Der Kampf ber Männer wurde auch ein Kampf ber Universitäten: die Nachkommen Friedrich's des Weisen hatten mit dem Kurhut auch die Universität Wittenberg verloren, Melanchthon und die Wittenberger standen unter dem Einsluß des politischen Moritz und seines Bruders, die eifrigsten Lutheraner sammelten sich auf der neuen Universität Jena.

Aber biesem Geschlecht leibenschaftlicher Männer folgte eine anders geartete Nachkommenschaft. Um das Ende des Jahrhunderts schien der deutsche Protestantismus in den meisten Landschaften sicher vor äußeren Gesahren; da kam den Geistlichen übergroße Selbstgefälligkeit, Herrschsucht, alle Fehler eines bevorrechteten Standes. Einflußreiche Rathgeber schwacher Fürsten, immer noch Beherrscher der öffentlichen

Meinung, verfolgten sie selbst zuweilen ben Andersgläubigen mit den Wassen der alten Kirche. Sie riesen einigemal die weltliche Macht gegen die Ketzer auf, der Pöbel stürmte in Leipzig Häuser der Resormirten, in Dresden wurde ein hösischer Geistlicher wegen Ketzerei, freilich auch aus politischen Gründen, sogar hingerichtet. So warf das neue Leben auch tiese Schatten in die Seelen des Volkes.

Auch in den katholischen Landestheilen regte sich ein stär= feres, fremdartiges Leben. Die katholische Kirche schuf aus sich beraus eine neue Zucht ber Geifter, eine feste Art menschlicher Bilbung, die ber protestantischen icharf entgegengesett war. Auch in der alten Kirche wurde eine größere Vertiefung des inneren Lebens erreicht, bem gemüthlichen Bedürfniß ber Gläubigen wurde die uralte Lehre von der Gefolgeschaft der Mannen Chrifti in neuen Formeln, Bilbern und Berheißungen geboten, noch einmal wurde die Idee der alleinseligmachenden Einheit wirksam. In Spanien, in Italien erhob sich die neue Reli= giosität, auch sie voll Hingabe, Opfermuth, Kampfesfreude, voll glühender Begeifterung, reich an starker Männerkraft. Aber es war jett ein Glaube für Romanen, nicht für Deutsche. Was er forderte, war Bernichtung der freien Persönlichkeit, Los= reißen von allen Banden der Welt, schwärmerische Unter= würfigkeit, willenloses Einordnen des Mannes in die große Gefolgeschaft Chrifti. Das einzelne eigene Leben hatte fich jum Opfer zu bringen für die Herrschaft ber alleinseligmachenden Rirche, ohne Nachprüfung, ohne Bedenken. Während ber Broteftantismus die einzelnen Menschen so boch faßte, als er jedem die Pflicht auflegte, selbständig von innen heraus Anschluß an das Göttliche und Verständniß ber Welt zu suchen, umschloß ber neue Ratholicismus das Wefen des Einzelnen mit eherner Sand. Der Protestantismus war, trot aller Fürstentreue der Reformatoren, im innersten Wesen bemofratisch, ber neue Ratholicismus faßte alle Menschenkraft, beren rücksichtslose Singabe er forberte, in einer geiftigen Zwingberrichaft zusammen, unter bem Machtgebot

ber Obern in der Kirche, bald auch im Staat. So stark war die Spannung der Gegensätze zwischen Deutschen und Welschen.

Der große Bertreter dieser neuen Richtung in Kirche und Staat war ber Jesuitenorben. In ber leibenschaftlichen Geele eines spanischen Sbelmannes brannte bas büstere Feuer ber neuen katholischen Lehre auf, unter afketischen Bufübungen im engen Berkehr einer kleinen Genoffenschaft bilbete fich Art und Weise sie auszubreiten. Im Jahre 1540 bestätigte ber Papst bie Gesellschaft, furz barauf eilen bie ersten Mitglieder bes Orbens über die Alpen und den Rhein nach Deutschland, schon berr= schen sie auf dem Concilium zu Trient. Ihre rücksichtslose Ent= schlossenheit fräftigt bie Schwachen, erschreckt bie Wankenben. Merkwürdig schnell richtet sich der Orden in Deutschland ein, wo noch alter Glaube unter bem neuen zu finden war, er erlangt Gunft bei ben Bornehmen, Zulauf vom Bolke. Ginige Fürsten übergeben ihm die geiftliche Herrschaft ihrer Länder, vor allen die Habsburger, neben ihnen deutsche Kirchenfürsten, welche die schwankende Treue ihres Gebietes nicht durch einheimische Kraft festigen können, endlich bie Berzöge von Baiern, welche seit hundert Jahren gewöhnt waren, den Vortheil ihres Hauses im engen Anschluß an Rom zu suchen. Als die Bäter zuerst nach Deutschland hinüberstiegen, war bas ganze beutsche Volk auf bem Wege protestantisch zu werden; noch beim Beginn des breißigjährigen Krieges waren nach Verluften und Erfolgen auf beiden Seiten brei Biertheile Deutschlands ganz ober in ber Majorität protestantisch. Im Jahre 1650 war ber ganze neue Kaiserstaat wieder katholisch, und außerdem das größte Drittheil von Deutsch= land. So gut hatten die fremden Priefter ihrer Kirche gedient.

Einem Bunder gleich war ihre Thätigkeit. Vorsichtig, Schritt für Schritt, planvoll, fest entschlossen, nie schwankend, dem Sturme weichend, unermüdlich wiederkehrend, nie das Begonnene aufgebend, nach größtem Plane auch das Kleinste mit Aufopferung betreibend, bot diese Genossenschaft die einzige Erscheinung einer unbedingten, willenlosen Hingabe Aller an

eine Ibee, die nicht in einem Einzelnen sich ausdrückte, sondern in der Genossenschaft. Der Orden herrschte, aber jeder Einzzelne war unfrei, auch der Ordensgeneral war verantwortlich.

Der Orben erwarb Ehre und Gunst, wohl verstand er sich beliebt oder unentbehrlich zu machen, wo er hinkam; aber er blieb in Deutschland doch fremd. Das Unheimliche des furcht-baren Princips empfanden nicht nur die Protestanten, welche ihn ohne Aushören mit ihren papierenen Wassen, den Flugschriften, zu bändigen suchten und für jede politische Unthat, die aus der Nähe und Ferne berichtet wurde, verantwortlich machten. Auch in den katholischen Ländern blieb er ein Gast, ein einslussreicher, vielgepriesener, aber den Geistlichen und Laien kam von Zeit zu Zeit die Empfindung, daß er nicht zu ihnen gehöre. Alle geistlichen Genossenschaften hatten sich dem deutschen Bolksegeist angepaßt, Benedictiner, Kreuzherren, Bettelmönche, — die Jesuiten nicht. Es ist natürlich, daß in der katholischen Geistlichseit selbst diese Empfindung am stärksten war, denn auch ihr irdischer Vortheil wurde ost durch die Jesuiten beeinträchtigt.

So stehen seit der Mitte des 16. Jahrhunderts zwei entgegensgesetzte Richtungen der Bildung, zwei verschiedene Quellen der Sitklichkeit und Thatkraft gegen einander im Kampse: fromme Ergebung und unbedingte Unterordnung gegen Pflichtgesühl und prüsende Selbstbestimmung, schneller, rücksichtsloser Entschluß gegen gewissenhaftes Zweiseln, weit überlegte, planvoll nach weisten Zielen hinarbeitende Thatkraft gegen mangelhafte Parteizucht, Drang zur Einheit gegen Streben nach Absonderung.

So erschienen die Gegensätze überall, zumeist in der Politik, an den Hösen der Fürsten. Den deutschen Fürsten war der Protestantismus in seiner unsertigen Gestalt keine Hilfe für Bildung ihres eigenen Charakters. Er hatte das Volk gehoben, er hatte auch die äußere Macht der Fürsten höher gestellt, aber er hatte ihre innere Festigkeit verringert. Schon ihre Jugendbildung wurde meistens zu theologisch, um praktisch zu sein. Wie unsittlich manche von ihnen waren, sie litten alle an

Gewiffenszweifeln; für biese Zweifel aber gab es keine schnelle Antwort, wie ber katholische Beichtvater fie bereit hatte. Wie begehrlich viele von ihnen waren, auch sie hatten bereits mit einem unsicheren Pflichtgefühl zu ringen, und wenn ber Sof= prediger ihr stiller Rathgeber war, er machte fie nicht fester. Jeder der protestantischen Fürsten stand für sich, zwischen ihren Landesfirchen war fein festes Band, viel kleines Gegant und bitterer Sag, nicht nur zwischen Lutheranern und Reformirten, fogar zwischen ben Bekennern ber Augsburgischen Confession. Auch bies verringerte ihre Kraft. Während bie Briefter ber katholischen Kirche ihre Landesberren fest an einander banden, halfen die protestantischen Geiftlichen die Trennung ihrer Fürften vermehren. Go ift fein Zufall, daß bie Protestanten lange Zeit, wo sie ben Altgläubigen in politischem Rampfe gegenüberstehn, im Nachtheil sind. Noch war den Deutschen ber neue Staatsbau nicht gefunden und er sollte noch durch Jahrhunderte entbehrt werben, welcher ben Schwerpunkt ber Regierung aus dem zufälligen Willen des Herrschers heraus= hebt und in das Gewiffen der Nation legt, welcher in geord= neter Bahn ben begabten und tüchtigen Bürger ber Krone zum Beirath stellt; noch war die öffentliche Meinung schwach, die Tagespreffe nicht geschaffen, bas Berhältniß zwischen ben poli= tischen Rechten bes Fürsten und bes Volkes wenig bestimmt.

Und noch in der neuen Zeit, welche den deutschen Staaten diese lang entbehrte Grundlage gegeben hat, vermögen wir zu erkennen, daß der Gegensatz zwischen den beiden Richtungen der Bildung nicht ganz geschwunden ist; noch heute steht seste schlossenheit der Berwaltung, ein schlagsertiger Mechanismus, in einzelnen Fällen eine schweigsame, durchgreisende, rücksichtslose Politik gegen das Wesen des protestantischen Staats, welches den Herrscher zwingt zu sprechen und zu hören, seine Entschlüsse nach der überwiegenden Mehrheit der Gebildeten zu richten, zusweilen ein großes Wollen zu beschränken, wenn es dem Bolk nicht verständlich ist. Dagegen macht dasselbe höhere Princip auch die

Thorheiten ber Regierenden weniger schädlich, und wenn es vielleicht ungeschickt ist, ferne Gesahr durch geheime That abzuwehren, so macht es dafür die Kraft des Widerstandes größer, den
Staat dauerhafter; denn der politische Antheil des Einzelnen
vergrößert seine Opserfähigkeit und adelt seine Sittlichkeit.
Uber so weit war der Protestantismus um das Jahr 1600 noch
lange nicht durchgebildet; nur in den Gemüthern lag er, und
es kam darauf an, wie schnell ihm die allgemeinen Berhältnisse Deutschlands eine kräftige Entwicklung gestatten würden.

Er war durch Karl V in die Opposition gedrängt, und er blieb in dieser Stellung. Nicht immer erschien die Politik der Habsburger der alten Kirche günstig. Oft arbeitete der Papst auch gegen sie und ihre italienischen Ansprüche. Ja, in dem zweiten Nachfolger Karl's, Maximilian II, lebte eine freie Bildung und ein wahrhaft kaiserlicher Sinn, der Deutschland wohl that und die vorübergehende Hossenung erregte, daß eine Bersöhnung der großen Parteien im deutschen Sinne nicht unmöglich wäre. Aber selbst den freiesten des Geschlechts bestimmte zuletz der Vortheil seines Hauses. Italien, Spanien, Ungarn und die Türkei, Freunde und Gegner zogen immer wieder in eine undeutsche Politik hinab. Und was am wichtigsten war, das Hausinteresse drängte gegenüber den eigenen Landschaften in dieselbe Richtung.

Ueberall hatte ber Protestantismus auch politische Erschütterungen hervorgebracht; vom Bauernkriege bis in das nächste Jahrhundert hinein hörten die Zuckungen im Bolke nicht auf. Die Reformation hatte die Zungen gelöst, sie hatte den Deutsschen auch das Urtheil über ihre bürgerliche Stellung freier gemacht, sie hatte dem Einzelnen den Muth gegeben, die eigene Ueberzeugung durchzusechten. Wie der Bauer jetzt laut über die unerschwinglichen Lasten murrte, so der zünstige Bürger über die eigennützige Herrschaft der Stadtgemeinde, so auch das adlige Mitglied der Landschaft über die ungemessenen Gelbsorderungen des Kriegsherrn. Schnell war mit Luther's

Beiftimmung bie wilbe bemokratische Bewegung von 1525 niedergeschlagen worden, aber die demokratischen Bestrebungen waren beshalb nicht geschwunden, und neben ihnen schlich bas Wefen ber Wiedertäufer, ber Socialiften bes 16. Jahrhunderts. von Stadt zu Stadt. Ihre Lehre, faum in ein Shftem zu faffen, in jeder Perfonlichkeit anders gefärbt, vom barmlofen Theoretiker, ber sich ein Gemeinwesen aus guten Burgern ohne Eigennut, voll Selbstverleugnung erbachte, wie schon ber erfindungsreiche Eberlin gethan, bis zu dem ruchlosen Fanatiker. ber zu Münfter bas neue Zion aufrichten half mit lügenhafter Gemeinschaft ber Güter und Bielweiberei: - biese Lehre fand in jeber großen Stadt Demagogen, auf bem Lande war fie unausrottbar. Rarl V hatte fie in ben Reichsftähten Gub= beutschlands nicht gang vernichten können, in Lübeck war sie sogar auf eine kurze Zeit zur Herrschaft gekommen. Auch biese Regungen batten gegen bas Ende bes Jahrhunderts an Rraft verloren, aber fie arbeiteten noch in ber Bevölkerung, zumeist in ben Gegenden, wo ber protestantische Widerstand ber Stände gegen den altgläubigen Landesberrn das Bolf in Bewegung erhielt. So war es in Böhmen, in Mähren, in Oberöftreich. Je eifriger die Habsburger durch die Jesuiten den alten Glauben wiederherzustellen suchten, ja auch wenn sie wie Raiser Rudolf in Unthätigkeit gewähren ließen, besto mehr wurden sie im eigenen Lande bedrängt burch die Forberungen ber ftanbischen Opposition, wie durch die Aufregung im Bolke. Und wol erkannten fie einen brobenden Zusammenhang dieser Gegnerschaft in allen Besitzungen ihres Hauses. So waren ihnen nur zwei Wege geöffnet. Entweder sie mußten selbst Protestanten werben, und bas war ihnen längst unmöglich; ober sie mußten die gefähr= liche Lehre und die Unsprüche, welche sie in die Seelen ber Menschen warf, mit Entschlossenheit vernichten, in ihrem eigenen Lande, überall. Der Habsburger fam, welcher das versuchte.

Unterbeß war ber Muth ber alten Kirche burch große Siege, die fie in andern Ländern erfochten hatte, hoch geftiegen.

Das heftige Aufbrennen ber ständischen Opposition in kaiserlichen Ländern unter schwachen Herrschern drängte die Freunde der Kirche zu gemeinsamem Handeln. Gegen die drohende Angriffsbewegung der katholischen Partei vereinigten sich protestantische Fürsten, wie einst zu Schmalkalden, wieder zu einer Union; die katholische Partei antwortete durch die Liga; den Protestanten aber lag die Vertheidigung, der Liga ein Angriff am Herzen.

Das war die politische Lage Deutschlands vor dem breifig= jährigen Kriege; eine troftlose Lage. Das Mißbehagen war allgemein, ein Zug von Trauer, die Neigung, Uebles zu prophezeien find bedeutsame Zeichen biefer Zeit. Jeber tückischen Mordthat, die durch ein Flugblatt dem Bolf verfündet wird, ift eine Betrachtung über bie schlechte Zeit angehängt; aus anblreichen Predigten und erbaulichen Schriften schallt schmerzliche Alage über die Verderbtheit der Menschen, die unseligen, argen, letten Jahre vor dem Weltende. Und doch ift, wie wir beutlich erkennen, bie Sittenlosigkeit im Lande nicht auffallend größer geworben. Der Wohlstand ift in ben Städten, felbst auf bem Lande im Wachsthum, es wird viel regiert, überall beffere Ordnung, größere Sicherheit bes Daseins. Allerdings bat sich mit bem Reichthum Genuffucht und Aufwand vermehrt. schneller bringen neue Moben ein, auch in ben untern Schichten bes Bolfes erwacht bie Begehrlichkeit, mannigfaltiger ist bas leben und theurer, und häufiger zeigt fich Gleichgiltigkeit gegen bas Gezänk ber Geiftlichen. Uns gilt bies nicht als ein nationales Unglück, es ist die nicht immer anmuthige Folge arößerer Ansprücke, ja sogar Bedingung bes materiellen Fort= schritts. Anders erschien es ben Zeitgenoffen. Auch die Befferen sind verdüstert, auch so freudige Naturen wie der ehrliche Bartholomaus Ringwald, werden zu Unglückspropheten und wünschen sich ben Tob.

Und boch hatte solche Trauer die höchste Berechtigung. Es war etwas krank im Leben der Deutschen, auf ihnen lastete

ein Unverftandenes, bas auch die Bilbung ber Beften verfümmerte. Es ift wahr, die Lehre Luther's war ber größte geiftige Fortschritt, ben Deutschland je burch einen Mann gemacht hat, aber mit jeder Erweiterung ber Seele steigern fich auch die Forderungen an das Leben. Der idealen Reubil= bung mußte eine entsprechende Fortbildung ber irbischen Berbältnisse folgen, die größere Selbständigkeit im Glauben forberte gebieterisch eine stärkere politische Kraftentwicklung. Gerade bie Lebre aber, welche wie die Morgenröthe eines beffern Lebens erschienen war, sollte bazu beitragen, bem Bolke bas Bewufit= sein seiner politischen Ohnmacht zu geben, und sie selbst sollte burch diese Ohnmacht einseitig und engherzig verbildet werden. In zahllose Landschaften unter schwache Fürsten getheilt, überall von fleinlichem Gezänk umgeben und angefüllt, fehlte ber beut= schen Seele, was ihr zum fröhlichen Gedeihen unentbehrlich ift, eine allgemeine Erhebung, ein großes gemeinsames Wollen. das Gebiet von sittlichen Aufgaben, welches den Menschen vorzugsweise freudig und mannhaft macht; die Deutschen hatten ein Baterland ungefähr von Lothringen bis ungefähr zur Ober. aber sie lebten in keinem Staate wie die Bürger ber Elisabeth oder Heinrich's IV.

So gingen die Deutschen schon innerlich erkrankt in einen Krieg von dreißig Jahren. Als der Krieg endete, war wenig von der großen Nation übrig. Noch hundert Jahre sollten die Nachkommen der Ueberlebenden die männlichste Empfinsdung entbehren, politische Begeisterung.

Luther hatte sein Volk aus den epischen Lebensformen des Mittelalters herausgehoben. Der dreißigjährige Krieg zerstörte die Volkskraft und zersplitterte die Deutschen zu Einzelsleben, deren gemüthliche Beschaffenheit man wol eine Ihrische nennen darf. Es ist eine traurige, freudenleere Zeit, welche hier nach Berichten der Zeitgenossen geschildert werden soll.

#### Der dreißigjährige Krieg.

Das Beer.

Der Gegensatz zwischen habsburgischem Hausvortheil und beutschem Bolksthum, zwischen bem alten und neuen Glauben mußte zu einem blutigen Zusammenstoß führen. Wer aber fragt, wie doch ein solcher Krieg durch ein ganzes Menschensalter rasen und so furchtbare Erschöpfung eines starken Volksthums verursachen konnte, der wird die auffallende Antwort sinden, daß der Krieg deshalb so groß, schrecklich und endlos wurde, weil keine von allen habernden Parteien im Stande war, großen und entscheidenden Krieg zu sühren.

Die Heere des dreißigjährigen Krieges hatten im besten Fall die Stärke eines heutigen Armeecorps. Tillh hielt vierzigstausend Mann für die höchste Truppenzahl, die sich ein Feldeherr wünschen könne. Nur in einzelnen Fällen hat ein Heer diese Stärke erreicht, fast alle großen Schlachten wurden durch kleinere Massen entschieden. Zahlreich waren die Entsendungen kleiner Heerestheile, sehr groß der Abgang durch Gesechte, Krankheiten, Flucht. Und da kein geordnetes Shstem der Ergänzungen bestand, schwankte der wirkliche Bestand der Armeen in höchst auffälliger Beise. Einmal zwar vereinigte Ballenstein eine größere Truppenmacht — den Angaben nach hundertstausend Mann — unter seinem Oberbesehl, aber nicht in einem Heer, ja kaum in militärischem Zusammenhang; denm die zuchtlosen Banden, mit welchen er im Jahr 1629 die deutschen Landschaften dem Kaiser unterwersen wollte, lagen

über halb Deutschland zerstreut. Eine solche Solbatenmasse erschien allen Parteien als greuliches Wagniß. Sie war in ber That nicht zu bändigen. Seitdem hat kein Feldherr auch nur die Hälfte besehligt.\*)

Denn noch galt es für bedentlich, mehr als höchstens vierzigtausend Mann in einer Schlacht zu leiten, auf einem Rriegstheater zu erhalten. Die Schlacht war ein Kampf tunft= voll geordneter Maffen, die Aufstellung felbst erforderte viel Zeit, das heer in Schlachtordnung wurde als eine bewegliche Festung betrachtet, beren Mittelpunkt, ber Feldherr selbst, alle Einzelheiten beherrschen sollte. Sein Blick mußte bas Gelände übersehen, sein Wille jede Bewegung und jeden Angriff leiten. Abjutantur und Generalstabsdienst waren noch wenig ausgebilbet. Die Beerhaufen in bichten Maffen zusammenhalten, die Schlachtreihe burch Bodenhinderniß schützen, nicht Roß nicht Mann aus Auge und Führung lassen, gehörte zu ben bamaligen Grundsätzen ber Kriegskunft. So mußte auch auf bem Marsche das Heer fest zusammengehalten werden, in engen Quartieren, am liebsten in einem Lagerraum. Dazu kamen Schwierigkeiten ber Verpflegung, die Landstragen schlecht, oft grundlos, die Zufuhr gezwungen, fast immer elend geordnet. Und was in der Wirklichkeit entscheidend war, ein heer von vierzigtausend Streitern bestand wol aus hunderttausend Menschen. Der ungeheure Troß und das wilde Raubverfahren gehrten schnell die fruchtbarfte Landschaft aus. Go hatte die größte Feldberrnfunft taum ein größeres Seer führen können.

Aber es war dafür gesorgt, daß man in solche Berlegensheit nicht kam. Weber ber Kaiser noch ein Reichsfürst waren im Stande, vierzigtausend Mann auch nur auf ein Biertels

<sup>\*)</sup> Auch das große Seer der Kaiferlichen, welches sich vor der Schlacht bei Nördlingen 1634 vereinigte, war aus mehren Armeen zusammengezogen, aus Wallensteinischem Erbe, einer italienischem Armee, spanischen Silss völlern und Truppen Maximilian's von Baiern, insgesammt vielleicht sechzigtausend Mann. Es blieb nur turze Zeit beisammen.

jahr aus ihren Ginfünften zu unterhalten. Die regelmäßigen Einnahmen ber Landesberren waren weit geringer als jett, und die Unterhaltung der Heere weit kostspieliger. Die "Intraben" bestanden zum großen Theil aus Naturallieferungen, die bei Kriegsgefahr unsicher und schwer zu veräußern waren. Die Finangen ber Kriegführenben waren schon beim Beginn bes Rrieges in ber traurigften Lage. Die bohmischen Stände wirthschafteten ohne Gelb und Credit, auch Rönig Friedrich von ber Pfalz vermochte mit ben Silfsgelbern ber protestantischen Bundesgenoffen nicht aufzuhelfen. 3m Winter von 1619 bis 1620 verhungerte, erfror und verlief die halbe böhmische Armee aus Mangel an Solb und Verpflegung, im September 1620 hatten bie Truppen über vier und eine halbe Million Gulben Sold zu forbern, bie Meuterei borte nicht auf. Nicht viel beffer ftand es bamals mit bem Raifer\*), boch kamen ihm bald nachher spanische Hilfszahlungen. Und ber Kurfürft von Sachsen, beffen Finangen noch am beften geordnet waren, konnte schon im December 1619, wo er erst fünfzehnhundert Mann geworben hatte, ben Solb nicht mehr regelmäßig gablen. Was die Landstände an Kriegssteuern bewilligten, was die Wohlhabenden in sogenannten freiwilligen Gaben leiften mußten, reichte nirgends aus; Anleihen waren schon im ersten Jahr sehr schwer zu verwirklichen: sie wurden bei ben Bankhäusern Gubbeutschlands, auch in Samburg versucht, selten mit Erfolg; Stadtgemeinden galten noch für zuverlässigere Schuldner als bie größten Fürften. Selbft mit Privatpersonen ward um die kleinsten Summen verhandelt. Sachsen hoffte 1621 auf fünfzig- bis sechzigtausend Gulben von ben Fuggern, es beabsichtigte bei ben Wohlhabenben breißig= tausend, siebenzigtausend Gulben aufzunehmen, vergebens, für ein Darlehn von zwölftausend Gulben Munge mußte bie fur-

<sup>\*)</sup> Bericht bes kurfürstlich fächsischen Unterhändlers Lebzelter an ben Geh. Rath zu Dresben bei R. A. Müller: Das (sächsische) Söldnerwesen in ben ersten Zeiten bes breißigjährigen Krieges.

sächsische Regierung ebenso viel Courant verschreiben, im Jahr 1620 fast fünfzig Procent mehr als sie erhalten. Nur Maxismilian von Baiern und die Liga machten für den Krieg eine große Anleihe von 1,200,000 Gulden zu zwölf Procent bei der Kausmannschaft in Genua; dafür mußten die Fugger Bürge werden, welche sich wieder für ihre Bürgschaft den Salzhandel von Augsburg versichern ließen. Gerade hundert Jahre vorsher hatte dasselbe Bankhaus nicht unbedeutenden Antheil an der Kaiserwahl Karl's V gehabt, auch jetzt half es den Sieg der katholischen Partei sichern, denn der böhmische Krieg wurde noch mehr durch Geldmangel als durch die Schlacht am weißen Berge entschieden.

Aber noch mißlicher war, daß die Unterhaltung eines Heeres damals fast zweimal so viel kostete als jetzt, selbst der billige Fußsoldat war noch einmal so theuer.\*) So begann

<sup>\*)</sup> Es lohnt biesen Verhältniffen auf selten betretenem Pfabe nach= jugehn.

Der zuverläffige Jacobi von Wallhaufen berechnet (Kriegskunft zu Ruf. 1615) bie Monatstoften eines beutschen Aufregiments von 3000 Mann in Ungarn auf mehr als 45,000 Gulben, also bie Jahrestoffen auf 540,000 Gulben gutes Reich 8gelb. Der gute Reichsgulben mar 1615 fast nur noch Rechnungsgelb, er wurde gegenüber bem verschlechterten Currentgulben im Großverkehr und bei allgemeinen Werthangaben neben bem Reichsthaler als fefter Werthmeffer benutt. Als folder galt er noch 21 (ber Reichsthaler 24) aute Groschen ober 4 Mark bentiger Reichs= währung und 3/4 Reichsgulben ober brei Mark war bamals mittler Preis bes preußischen Scheffels Roggen, ber für unsere Zeit zu fünf Mart gerechnet werben foll. Ein Regiment von 3000 Mann tofiete also 1615 in einem Jahre etwa 720,000 preufische Scheffel Roggen ober brei Millionen und 600,000 Mart unferes Gelbes, und ber Mann ju Ruß 240 preußische Scheffel Roggen ober 1200 Mart. Dabei ift Rlei= bung bes Solbaten, welche ber Mann fich felbst beschaffte, und Bewaffnung, bie man nur jum Theil lieferte, nur im Solb, nicht besonders berechnet. Und gar nicht gerechnet find die allgemeinen Armeetosten und die hoben Gehalte ber Generalität. - Und als frommer Bunich und bodfte Sparsamkeit erscheint bem ehrlichen Wallhausen die Unterhaltung eines Fußregiments von 3000 Mann für 324,000 Gulben gutes Reichsgelb, alfo

ber Krieg mit allgemeiner Zahlungsunfähigkeit ber Regierungen. Auch baburch wurde die Unterhaltung großer Armeen unmöglich.

Offenbar bestand ein verhängnifvolles Migverhältniß zwi= schen ber militärischen Rraft ber Parteien und bem letten Zwedt jedes Krieges. Reiner ber Kriegführenden vermochte bie Gegner gang niederzuwerfen. Bu klein und zu wenig bauer= haft waren die Beere, um die ausgedehnten Landstriche eines gablreichen und friegerischen Boltes in planmäßig angelegten Feldzügen zu bändigen. Während eine siegreiche Armee am Rhein ober um die Ober herrschte, lief ein neues Feindesheer an der Nord= oder Oftsee zusammen. Auch war das deutsche Rriegstheater nicht so beschaffen, daß dauerhafte Erfolge leicht zu erzielen waren. Fast jede Stadt war befestigt. Noch war bas Belagerungsgeschütz schwerfällig und in seinen Leiftungen unsicher, noch die Vertheidigung fester Plate verhältnigmäßig ftärker als ber Angriff. So wurde ber Krieg jum großen Theil ein Festungskampf; jede eingenommene Stadt schwächte das siegreiche Beer durch ben Abgang ber Besatzungstruppen. War eine Landschaft erobert, bann war ber Sieger leicht nicht im Stande, bem Besiegten in offener Feldschlacht zu widerstehn.

filr 432,000 Scheffel Roggen ober 2,160,000 Mark unferes Gelbes, wornach ber Fußiolbat im Regiment immer noch 720 Mark koften würbe.

In der erwähnten Schrift von K. A. Müller sind nach Acten des königl. sächsischen Archivs die Jahrestosten des sächsischen Heeres von 1620 (7700 Mann Fußvoll, 1400 Pferde, 12 Stild Geschütz, zusammen nicht 10,000 Mann) auf 1,537,433 Gulden berechnet; dabei ist Anwerbegeld, Rüstung, Kriegsgeräth, das ganze Fuhrwesen nicht eingerechnet. Allerdings war 1619, wo der obige Anschlag gemacht wurde, der Eurs eines sächsischen Guldens Landesmünze bereits etwa 1/3 niedriger als des guten Reichsguldens. — Aehnliche Ergebnisse liefert die Zurücksührung der Kosten kaiserlicher Werbungen auf unsere Preise und Verhältnisse. — Und dennoch galten die Söldner sür schlecht bezahlt, und ihre Klage war, daß sie mit Weib und Buben nicht leben könnten. Ein großer Theil des Geldes wurde veruntreut, zunächst von den Regiments= und Compagniessihrern.

Durch eine neue Anftrengung warf bieser ben Sieger aus bem Felbe, bann folgten neue Belagerungen und Eroberungen und wieder eine verhängnisvolle Zersplitterung der Kräfte.

Es war ein Rrieg voll blutiger Schlachten, glorreicher Siege, aber auch eines unaufhörlichen Wechsels von Glück und Verluft. Groß ift die Zahl ber finfteren Belbengestalten, welche aus bem Dunft von Blut und Brand ragen: ber eherne Ernst von Mansfeld, ber phantastische Braunschweiger, Bernhard von Weimar, und dagegen Maximilian von Baiern und die Generale der Liga: Tilly, Pappenheim und der tüchtige Merch; die Führer der kaiserlichen Heere: der ruchlose Wallenstein, Altringer, die großen Franzosen Condé und Turenne, unter ben Schweben Horn, Baner, Torftenson, Wrangel und über allen der mächtige Kriegsfürst Gustav Abolf. So starke Männerkraft in ber böchsten Spannung! Und doch wie langfam und schwerfällig werden politische Erfolge errungen, wie schnell geht wieder verloren, was mit ber größten Gewalt erworben schien! Wie oft wechseln bie Parteien felbst die Zielpuntte, nach welchen fie fturmen, ja bie Fabne, welcher sie Sieg wünschen!

Die politischen Ereignisse bes Krieges dürfen hier nur kurz erwähnt werden. Er zerfällt in drei Perioden. Die erste (1618 bis 1630) ist die Zeit der kaiserlichen Siege. Die protestantischen Stände Böhmens verweigern dem Erzherzog Ferdinand die böhmische Königskrone und wählen den resormirten Kursürsten von der Pfalz zum Landesherrn. Aber durch die Liga und den lutherischen Kursürsten von Sachsen wird Ferdinand zum Kaiser erhoben, sein Gegenkönig, am weißen Berge geschlagen, verläßt als Flüchtling das Land. Hier und da flammt der protestantische Widerstand auf, getheilt, ohne Plan, mit schwachen Mitteln; Baden=Durlach, der Mansselber, der Braunschweiger, zuleht der niedersächsische Kreis mit dem Dänenkönig unterliegen den Truppen der Liga und des Kaisers; Ferdinand II, noch als Kaiser ein

Flüchtling in ben Stammländern seines Hauses, wirbt burch einen erprobten Söldnerhäuptling, Wallenftein, eine Soldaten= maffe, die er durch Kriegssteuern und Raub in den fürftlichen Landesgebieten ernährt. Immer größer schwillt bes Raisers Beer, immer höher steigern sich seine Ansprüche in Deutschland, in Italien; ber alte Gebanke Karl's V nach bem Schmalkalbischen Kriege wird in bem Enkel lebendig, er will Deutschland sich unterwerfen, wie er Bauern und Stände in den öftreichischen Provinzen unterworfen hat, jede Selbständigkeit will er brechen, Brivilegien ber Städte, Rechte ber Stände, Stolz und hausmacht ber Fürsten, ganz Deutschland hofft er unterzuzwingen unter seinen Glauben, unter sein Saus. Aber burch gang Deutschland schallt ein Schrei bes Schmerzes und ber Wuth über den greulichen Freibeuterfrieg, welchen ber erbarmungs= lose Feldherr ber Habsburger führt. Alle Bundesgenoffen bes Raiserhauses erheben sich brobend. Die Fürsten ber Liga, vor allen Maximilian von Baiern, sehen nach bem Ausland um Hilfe, sie selbst brechen ben hohen Muth des Raisers, er muß seinen treuen Feldberrn entlassen, das unmenschliche Heer einschränken. Ja noch mehr. Auch ber beilige Bater beginnt ben Raifer zu fürchten. Der Papft felbft verbindet fich mit Frankreich, um den Protestanten schwedische Silfe berbeizuführen.\*) Der "Löwe von Mitternacht" fteigt aus ber See an die beutschen Rüften.

Die zweite Periode bes Krieges beginnt. Die katholische Macht hat in großem Wogenschwall die deutschen Länder bis zu dem nördlichen Meer überfluthet. Jetzt (1630 bis 1634) kommt die protestantische Gegenströmung, und unaushaltsam überfährt auch sie von Norden nach Süden zwei Drittheile von Deutschland. Auch nach dem Tode ihres Königs behalten die schwedischen Kriegsobersten das Uebergewicht im Felde,

<sup>\*)</sup> Ueber bie Beziehungen ber Gegner Deftreichs zu Schweben vergleiche man Ranke's Bäpfte.

Wallenstein selbst fällt von dem Kaiser ab und muß heimlich getötet werden. Schon kommt der katholischen Partei Muthslosiskeit. Da gewinnt sie mit letzter zusammengefaßter Kraft die blutige Schlacht bei Nördlingen.

Es folgt die britte Periode (1634 bis 1648), vierzehn Jahre, in benen Sieg und Niederlage auf beiben Seiten sich fast ausgleichen. Die Schweden, an bas Nordmeer zurückgedrängt, stürmen, alle Kraft anspannend, noch einmal bis über die Mitte Deutschlands vor, wieder fluthen die Glückswellen hin und ber, aber fürzer, fraftloser. Die Frangosen breiten sich beutegierig am Rhein aus, das Land verödet, Hunger und Peft wüthen. Den Schweden wird ein Feld= herr nach dem andern abgenutt, mit unendlicher Hartnäckigkeit halten sie das Feld und ihre Ansprüche fest. Ihnen gegenüber steht ebenso unerschütterlich ber Ligafürst Maximilian, noch in dem letzten Jahrzehnt des Krieges fämpfen die Baiern brei Jahre lang die ruhmvollsten Feldzüge, welche das Haus ber Wittelsbacher aufzuweisen hat. Der fanatische Ferdinand ift gestorben, sein Nachfolger, klüger und magvoller, ein er= probter Kriegsmann, hält aus, weil er muß, auch er zäh und dauerhaft. Reine Partei vermag mehr eine Entschei= bung herbeizuführen. Jahre lang wird über ben Frieden ver= handelt, während die Feldherren schlagen, Dörfer und Städte leer werden, wildes Unkraut auf den Aeckern wuchert. Und fieht man näher zu, wie dieser außerordentliche Krieg zu Ende geführt wird, so ift sein Ende nicht minder unerhört als ber Verlauf des Kampfes. Durch Waffenstillstände und Neutral= erklärungen der einzelnen Landesherren wird allmählich das Bereich des Kriegsschauplates beschränkt. Dem Umstand. daß das Land zu groß, die Heere zu klein waren, wird baburch einigermaßen abgeholfen. Die Verbündeten in ihrem Bestreben, ben Krieg in die kaiserlichen Erblande zu spielen, begünftigen bies Absondern einzelner Gebiete. Die Kaiferlichen müffen es bulben. Beibe Parteien verlieren baburch wenig

an Silfsmitteln und Berpflegung, benn bie neutral erklärten Länder sind so verwüstet, daß sie kein Seer mehr zu erhalten vermögen. So werden mehre Fürftenthumer Nordbeutschlands, bie Mart, Sachsen, Thuringen, julett Baiern vor ber völligen Bernichtung bewahrt; so wird allmählich bas haus ber habs= burger eingehegt und zum Nachgeben gebracht. Unter solchen Berhältniffen fommt bem Baterlande ein Friede, in bem faft Alle ihre Ansprüche beschränken, als ein gegenseitiges Nachgeben ber streitenden Interessen, welche sich Achtung erkämpft haben; er kommt nicht vorzugsweise burch große Schlachten, nicht burch unwiderstehliche politische Bündniffe, sondern zumeist burch eine Ermattung ber Rämpfenben. Nicht im Berhältniß groß find die Besitzveranderungen; nur die Fremden haben sich eingebrängt, und Land und Bolt sind verwüstet. Deutschland, welches ben Frieden festlich begeht, hat drei Viertheile seiner Bevölkerung verloren.

Alles dies gibt dem dreißigjährigen Kriege das Aussehen eines Zerstörungsprocesses, wie er wol bei furchtbaren Natursereignissen eintritt. Ueber dem Haber der Parteien regt seine Flügel ein schreckliches Schicksal, es erhebt die Führer und wirft sie in den blutigen Staub, die größte menschliche Kraft wird wirkungslos unter seiner Hand, zulezt wendet es, von Mord und Leichen gesättigt, sein Antlitz langsam ab von dem Lande, das zu einem großen Leichenselde geworden ist.

Dei solchem Kampse ist hier nicht die Aufgabe, die Feldsherren und ihre Schlachten zu schilbern, wol aber von den Zuständen des deutschen Bolkes zu sprechen, von dem zerstörensben und leidenden Theile der Bevölkerung, dem Heere wie dem Bürger und Bauer.

Seit ben Burgunderkriegen und ben italienischen Kämpfen Maximilian's und Karl's V hatte das bürgerliche Fußvolk die ritterliche Reiterei des Mittelalters in den Hintergrund gedrängt. Die Stärke der deutschen Heere bestand damals aus Landsknechten, freien Männern des Bürgers und Bauerns

standes, unter ihnen nur einzelne Ablige. Sie waren in ber großen Mehrzahl geworbene Söldner, welche sich freiwillig burch Vertrag auf Zeit an ihre Fahne banden. Sie betrieben ben Krieg wie Handwerker, hart, emsig, dauerhaft, als günf= tige Leute, die sich selbst richteten und die Ordnung, welche ihnen ber Raiser gesetzt hatte, mit umftändlichem Ceremoniell und sinnigen Gebräuchen umgaben. Aber furz war die Blüthezeit ihrer Rraft. Sie fällt genau zusammen mit ber großen Erhebung bes beutschen Volkes auf ben idealen Gebieten bes Lebens. Ihr Verfall beginnt fast zu berselben Zeit, in welcher ber Bauernfrieg ben Aufschwung ber untern Volksschichten brach, in welcher die widerwärtigen Händel zwischen Luthe= ranern und Reformirten zu beweisen schienen, daß auch das neue Leben ber Geifter nicht alle Bedingungen eines siegreichen Fortschrittes enthalte. Er läßt sich batiren von ihrem Aufftand gegen ben älteren Fronsperg, jener Stunde, wo fie ihrem Bater, bem greisen Landsknechthelben, bas Berg brachen. Bieles wirkte zusammen, die neuen Fußfoldaten zu verderben, fie waren Lohnkrieger auf Zeit und gewöhnten sich balb, bie Fahnen zu wechseln und nicht für eine Ibee zu fämpfen, sondern für eigenen Vortheil und Beute. Sie waren nicht burch die Anwendung des Pulvers auf den Krieg ins Leben gerufen worden, aber sie vorzugsweise eigneten sich die neue Erfindung an. Und das Eindringen ber Handfeuerwaffen in die Heere half allerdings zuerst bazu, die Schwäche ihres Gegners, ber alten Rittercavalerie, zu erweisen, aber biefelbe Feuerwaffe verringerte auch sehr bald ihre eigene Tüchtigkeit. Denn noch waren ihre schweren, langfam feuernden Rohre nicht geeignet, auf bem Schlachtfelbe ben Sieg zu gewinnen. Der lette Erfolg bing noch von bem maffenhaften Anfturm ber scharfen Waffe und bem Einbrechen ihrer Gewalthaufen in ben Keind ab; noch fampften bie behenderen Schützen unter bem Schirm ber Spiefträger, welche sich wieder mit eisernen Schutzwaffen bebeckt batten, um die Gefahr der Rugel zu verringern. Der Landsknecht aber wollte lieber das Rohr als den schweren Harnisch und Spieß tragen; so kam es, daß die große Masse der Soldaten untüchtig zum entscheidenden Angriff wurde.

Damit vereinten sich andere Uebelstände. Noch gab es feine stehenden Heere; bei drohender Fehde wurden von großen und kleinen Landesherren und Städten Truppen gesammelt, nach beigelegtem Kriege wieder entlassen. Die Fehden waren meist kurz und örtlich eng begrenzt, selbst die ungarischen Kriege nur Sommerseldzüge von wenigen Monaten. Die deutschen Landessürsten, in unaufhörlicher Geldnoth, suchten sich durch Berschlechterung der Münze, — es wurde zur Auszahlung der Kriegsleute nicht selten besonders leichtes Geld geschlagen, — durch treulose Verfürzung der ausgemachten Löhnung zu helsen. Solche Ungebühr entsittlichte den Kriegsmann nicht weniger als die kurze Dienstzeit. So wurden die Landsknechte betrogene Betrüger, Abenteurer, Plünderer und Räuber.\*)

Das Fußvolk trug beim Beginn bes Krieges entweber bas Feuerrohr ober die Pike, das Rohr zum Auflockern der seindlichen Massen, den Spieß zum Draufgehn und zur Entscheidung im Nahgesecht. Die Mannschaften der scharsen Wasse waren in der großen Mehrzahl Pikeniere, selkener Hellebardiere, zuweilen noch "Schlachtschwerter" als Hüter der Fahne, und Rondaschiere mit Kurzspieß und Schild. Beim Beginn des Krieges galt der Pikenier für den schweren Infanteristen, er trug Helm, Brustharnisch, Armschienen, den Degen und eine achtzehn Fuß lange Pike mit eiserner Spike, den Schaft am besten von Eschenholz. Die Gesreiten und

<sup>\*)</sup> Das Beste, was bis jetzt über Taktik und Strategie bes breißig= jährigen Krieges geschrieben ist, findet sich in W. Rüstow, Geschichte ber Infanterie. 1857. Hier sollen die Seiten des damaligen Herworgehoben werden, welche zu behandeln Rüstow keine Beranlassung hatte.

Subalternofficiere führten Bellebarben ober Partisanen. Es wurde aber immer schwerer, für diese alten Landsknechts= waffen das Volk in hinreichender Anzahl zusammenzubringen. - Bon den Handfeuerwaffen hatten zwei die Herrschaft in ben Beeren erlangt, die Gabelmustete, bei ben Raiferlichen im Anfang bes Krieges ein schweres unbehilfliches Gewehr von sechs Fuß Länge mit Luntenschloß und Rugeln, von benen gebn aufs Pfund gingen, und baneben bas fürzere Sand= ober Schützenrohr, leichter und von geringerem Kaliber, welches im Anfang bes Krieges auch beim Fußvolf zuweilen ben veralteten Namen Arkebuse führt.\*) Der Mustetier trug außer einem Seitengewehr mit wenig gefrümmter Spite über bie Schulter ein breites Banbelier mit elf Cylinderkapfeln, in benen die Ladung steckte, einen Luntenberger und am Riemen einen Gabelftock, Furket, unten mit metallener Spite, oben mit zwei metallenen Hörnern, auf ben er beim Schießen bie Muskete legte. Sein Haupt bedeckte noch helm ober Sturmhaube, balb warf er auch biefe lette Schutwaffe weg. Der Arkebusier zu Fuß oder Handschütz führte nicht Gabel und Bandelier, er lud aus Rugeltasche und Pulverhorn. Bikeniere und Musketiere standen in demselben Fähnlein vereinigt, doch gab es schon lange vor dem großen Kriege Fähn= lein, welche nur Fenerwaffen enthielten. Aus ben Schützenfähnlein mit Handrohr, ber leichtesten Infanterie, die man gern als Freicompagnien von den Regimentern sonderte, ent= wickelten fich in der Mitte des Krieges - soviel uns befannt, zuerst bei ben Heffen - Jägercompagnien, barin wol nur einzelne mit gezogenem Rohr. Die Grenadiere, welche Handgranaten werfen, werben hier und ba in geringer Un= gabl gebildet, g. B. 1634 von den Schweden im belagerten Regensburg.

Beim Beginn bes Krieges war ber Pikenier als schwerer

<sup>\*)</sup> Jacobi von Wallhausen, Kriegsmanual. 1616. S. 7 und Kupfer. Die Arkebuse bes 16. Jahrhunderts war schwerer gewesen.

Infanterist herkömmlicherweise noch ber angesehene Mann, noch wurde er in ben Mufterrollen als Doppelföldner aufgeführt, im Lauf bes Krieges erwies er fich als schwerfällig für große Mariche, unbehilflich beim Angriff, faft unnug, feit ber Reiterei bas Einhauen und die lette Entscheidung auf dem ·Schlachtfelbe zugefallen war; so fank er allmählich in Ber= achtung, und das hübsche Urtheil des luftigen Springinsfeld\*) brudt genau die Ansicht über seine Brauchbarkeit aus. "Ein Musketier ift zwar eine wohlgeplagte arme Creatur, aber er lebt in herrlicher Glückseligkeit gegen einen elenden Bikenier. Es ift verdrießlich, baran zu benten, was die guten Tropfe für Ungemach ausstehn muffen; feiner tann's glauben, ber's nicht selbst erfährt, und ich meine, wer einen Bikenier nieder= macht, ben er verschonen könnte, ber ermordet einen Unschul= bigen und kann solchen Totschlag nimmermehr verantworten; benn obgleich diese armen Schiebochsen" - mit diesem spot= tischen Namen wurden sie genannt - "creirt sind, ihre Brigaben vor dem Einhauen der Reiter im freien Felde zu schützen, so thun sie boch für sich selbst niemanden ein Leib, und dem geschieht ganz Recht, der ja einem von ihnen in feinen langen Spieß rennt. In Summa, ich habe mein Lebtag viele scharfe Occasionen gesehen, aber selten wahrgenommen, daß ein Pifenier jemanden umgebracht hatte." Demungeachtet erhielten sich bie Pikeniere bis gegen Enbe bes 17. Jahrhun= berts. Die Musketiere aber, die große Masse des Fußvolkes, wurden burch Guftav Adolf behender gemacht; er schaffte im schwedischen Heere die Gabel ab, - die Raiserlichen behielten fie reglementmäßig bis lange nach bem Kriege, — erleichterte Gewehr und Kaliber zu Rugeln, von benen breizehn aufs Pfund gingen, und führte ftatt bes flappernben Banbeliers Papierpatronen und Tasche ein. Aber auch so waren die Mustetiere, ohne Bajonett, langfam feuernd und nicht genbt,

<sup>\*)</sup> Grimmelshaufen, Selhamer Springinsfelb, Cap. 12.

in geschlossener Reihe zu kämpfen, wenig geeignet, große Entsicheidungen herbeizuführen.

Dagegen wuchs ber Einfluß ber Cavalerie. In ihr lagen bei Beginn bes Rrieges noch zwei entgegengesette Richtungen im Streit. Die alte Ritterüberlieferung hatte Gefechtsart und Bewaffnung gemischt mit dem Landsknechtswesen, welches auch auf die Pferde gestiegen war. Noch galt die schwere Reiterei für eine aristofratische Truppe, noch führte ber Ebelmann fein Schlachtroß, Die Ritterrüftung, Die alte Ritterlanze und seinen Haufen Knechte, für welche er den Gold bezog, zu ben Standarten ber Cavalerieregimenter. Aber ber Krieg machte auch diesen Resten alter Sitte allmählich ein Ende. Doch blieb der Ehrgeiz, als Freireiter mit eigener Ausrüftung und einem Anecht ober auch nur als "Einspänniger" einzutreten, und wer etwas auf sich hielt ober gute Beute gemacht batte. brängte sich unter die Reiterstandarte. Bei den deutschen Heeren waren vier Gattungen ber regulären Cavalerie, Die Langiers\*), bis auf die Reiterstiefeln in voller Ruftung (ohne Schild), mit Ritterlanze ober bem Rennspieß ber Lands= fnechte, Degen, zwei schweren Sattelpiftolen (ben Fäuftlingen); bie Rüraffiere mit gleicher Schutzuftung, Piftolen und Degen; die Arkebusiere, später Carabiniers, halbge= rüftet mit Sturmhaube, Halsring, schußfreiem Bruftharnisch, mit zwei Bistolen und einem Sandrohr an schmalem Bandelier; endlich die Dragoner, berittene Pikeniere ober Musketiere, welche fast ebensowol zu Pferde als zu Fuß fochten. Dazu kam unregelmäßige Cavalerie, Kroaten, Stradioten und die Husaren, welche fast hundert Jahre vorher, im Jahre 1546, in Deutschland Aufsehen gemacht hatten, als fie Berzog Morit von Sachsen bem König Ferdinand aus Böhmen ent= lieh. Damals hatte ihr Aussehen nicht übel gefallen, sie hatten türkische Rüftung, Säbel und Tartsche getragen, waren aber

<sup>\*)</sup> Wallhausen (Kriegstunft zu Pferd, 1616) hält noch viel von ihnen.

als wilbe Räuber im schlechtesten Geruch gewesen\*); Gustav Abolf brachte nur Kürassiere und Dragoner nach Deutschland, auch die Kürassiere leichter gerüstet als die kaiserlichen, aber ihnen weit überlegen an Kraft des Angrisss. Während des ganzen Krieges war es Bestreben der Reiterei, ihre schwere Ausrüstung zu erleichtern; je mehr die Heere zu Kriegsbanden herabsanken, desto zwingender wurde das Bedürsniß größerer Beweglichkeit.

Im 16. Jahrhundert war das schwere Geschütz an Kaliber, Rohrlänge und Namen sehr mannigfaltig gewesen, die scharfe Met, die Kartaune, Nothschlange, Nachtigall, Sängerin, Falkaune, das Falkonet, die Feldschlange, das Scharpentin (Serpentin) u. s. w. mit Kugeln von hundert Pfund bis ein Pfund herab, außerdem Orgelgeschütze\*\*), Mörser und Böller, Feuerbüchsen und Standbüchsen. Beim Beginn des dreißigjährigen Krieges waren die Formen bereits vereinsacht, man goß ganze,

<sup>\*)</sup> Pasquillus Novus der Husser. (1546) 4. 9 Bl. — Rondelle ober Rundarsch (Rondacke) ist ein kleiner runder Schild, Targe Tartsche ber eckige.

<sup>\*\*)</sup> Dies Geschütz bestand aus einer Angahl furzer Röhren, welche, parallel in Reihen (Registern) verbunden, eine nabezu cubische Maffe bil= beten, beren bem Feind zugekehrte Seite etwa feche bis gebn Reihen von ebenso viel Mündungen im Quadrat geordnet wies. Diese kunftvolle Bereinigung von Röhren ruhte auf einer Lafette und feuerte nach ben Registern. Jedes einzelne Rohr aber wurde mit brei, vier und mehr Rugeln geladen. welche einzeln in Zwischenräumen aus bem Lauf flogen. Sollte bas Keuern aufhören, so konnte ber Mechanismus gehemmt werden. Fronsperger (Rriegsordnung Buch V. Bl. 84 ber Ausgabe von 1564) rübmt, baß fo (nach einmaligem Laben) aus hundert Röhren des Geschützes tausend Schüffe geschehen könnten. - Ein Kartatichenschuß that in ben meiften Källen beffern Dienft. Auch war bie überkunftliche Maschine zu theuer und unbebilflich. - Rebenbei fei bemertt, bag man icon bor bem breifig= jährigen Rriege in Deutschland viel an ben Schufwaffen fünftelte. Anch bamals hatte man ichon Falkonete, welche von hinten geladen wurden. Wenn fie in ben Zeughäufern bis auf unfere Zeit gebauert haben, fo fommt bas vielleicht baber, baß fie wenig vor bem Feind zu brauchen waren.

halbe, Viertel= und Achtelfartaunen, mit zweiundvierzig=, vier= undamanzig=, awölf= und sechspfündigen Rugeln\*), die ersten als Festungs= und Positionsgeschütze, die letten als Feldgeschütze; baneben noch bie unverhältnißmäßig langen Schlangen und Falken. Zum Bogenwurf aber sogenannte Rammerstücke, Die Mörfer, welche balb auch Haubigen genannt wurden, und die kleineren Böller für Feuerkugeln, Stinktöpfe u. f. w. 3m Anfang des Krieges außerdem die Hagelstücke, welche gehacktes Eisen, Blei, Schrot, kleine Steine schoffen. \*\*) Endlich von geschmiedeten Feuerwaffen für löthige Augeln die Dop= pel=, einfachen und halben Haken. Immer aber war an ben Stücken für Vollkugeln die Rohrlänge des Geschützes zu groß. das Bulver schlecht, der Schuß unsicher. Guftav Abolf führte furze und leichtere Geschütze ein; feine lebernen Ranonen, fupferne Chlinder mit dichtem Hanf- und Lederüberzug, burch eiserne Reisen zusammengehalten, erhielten sich zwar nicht \*\*\*); wahrscheinlich war ihre Dauerbarkeit zu gering; aber seine furzen Bierpfünder, auch für Kartätschenschuß von bester Wirfung, von benen je zwei jedem Regiment beigegeben waren, überdauerten ben Krieg. Dies Feldgeschütz feuerte nicht nur aus fester Stellung, sondern veränderte seinen Standort mit ziemlicher Beweglichkeit auch während des Gefechts. Unbehilflich aber blieben die Bogenwürfe und Sohlgeschoffe; die

<sup>\*)</sup> Wallhausen, Archilen Ariegskunst. 1617. — Hür die entsprechenden französischen Berhältnisse sind gute Angaben in Études sur le passé et l'avenir de l'artillerie par le prince Napoléon Louis Bonaparte T. I.

<sup>\*\*)</sup> Auch sie wurden durch die Kartätschenschiffe der Feldgeschütze unnlit, sie selbst waren die vergrößerten Feuerbüchsen des 16. Jahrhunderts. Die Feuerbüchsen, einst eine beliebte Wasse, waren lurze Rohre von zwei Schuh Länge mit einer Seele von  $1^1/2-2$  Zoll Durchmesser gewesen, von einem Mann zu tragen. Fronsperger a. a. D. Bl. 97.

<sup>\*\*\*)</sup> In ber Schlacht bei Breitenfelb waren bie metallenen Geschiltze ber Schweben ilbermäßig erhitzt, ba thaten bie Leberkanonen ihren letzten großen Dienst gegen bie Kroaten. — Specification, wie und welcher Gestalt bie blutige Schlacht vor Leipzig sich angefangen. 1631. 4. S. 5.

letteren, mit Stricken umsponnen, waren runden Ranonenschlägen ähnlicher als unfern Bomben und Granaten, und blieben von unsicherer Wirkung, weil man ben Zünder schlecht verfertigte und die Zeit bes Springens nicht abzumeffen verftand. Das alte Bedürfniß ber Germanen, auch bas Leblofe gemüthlich bergurichten, batte icon in früherer Zeit ben eingelnen Geschützen besondere Namen gegeben, ber Brauch blieb, auch seit man Stücke beffelben Ralibers in größerer Bahl goß; bann wurden bie einzelnen Geschütze z. B. nach ben Planeten, Monaten, Zeichen bes Thierfreises benannt, auch wol zusammen als lauttonendes Alphabet aufgefaßt, in diesem Fall mit einzelnen Buchftaben bezeichnet. Auch bem Raliber, bas trot aller Bereinfachung noch zu verschieden war, erfand man immer neue Namen. So wird ber hübsche Bergleich ber Geschütze mit Raubvögeln fortgesett, Die Sechsunddreißigpfünder beißen Abler, Bierundzwanzigpfünder Falken, 3wölf= pfünder Geier, Sechspfünder Habichte, Dreipfünder Sperber, bie sechzigpfündigen Mörser aber Eulen.\*) Die Fortschritte ber Artillerie und ihr Einfluß auf die Kriegführung wurden nur baburch beeinträchtigt, daß ausgelernte Geschützmeister in ber letten Salfte bes Rrieges fehlten; ber größte Theil ber Geschützmannschaft waren beorderte Infanteristen, ber Berluft eines tüchtigen Artilleriften schwer zu ersetzen.\*\*)

<sup>\*)</sup> Project zu einem Gibgenöffischen Defenfionale von 1630 im Reusighreblatt ber Reuerwerter-Gefellichaft in Buric von 1852. G. 60.

Hierbei sei erwähnt, daß der bildliche Ansbruck Kraut und Loth für Pulver und Blei, welcher seit dem 15. Jahrhundert nachzuweisen ist, noch immer einer Erklärung bedarf. Loth ift schon mhd. Gewicht, Blei, und Kraut (Krautkammer ist Pulverkammer) wurde im Mittelalter, ja bis in die neue Zeit zuweilen als gleichbedeutend mit "Zauber" gebraucht, z. B. in der noch lebenden Redensart: "Das müßte ja mit Kräutern zugehen." Bgl. Grimm's Wörterbuch 5, 2110.

<sup>\*\*)</sup> Bei bem großen Uebungsschießen in Straßburg 1590 wurden aus 12 neuen Halbschlangen burch je zwei Mann nach einer Scheibe von 14 Schuh Höhe (7 Schuh im Halbmesser um den Nagel) 14 Tage lang

Das Zahlenverhältniß ber einzelnen Waffen änderte fich burch den Krieg. Beim Beginn war bas Verhältniß ber Reiterei zum Fußvolk etwa wie eins zu fünf, bald wie eins zu drei, in der letten Periode war die Reiterei zuweilen stärker als die Kuftruppen. Diese auffallende Thatsache ist zugleich ein Zeugniß für die Verschlechterung der Truppen und der Kriegführung. In den ausgesogenen Landschaften war die Erhaltung der Heere nur bei starker Reiterei mög= lich, welche in weiterem Umfreis Lebensmittel und Kutter auftreiben und schneller die Gegend wechseln konnte. Und da sich zur Reiterei brangte, wer Selbstgefühl besaß ober Beute hoffte, so erhielt sich die Reiterei verhältnismäßig in besserem Zustand als das Fußvolk, welches zuletzt in dürftiger Nachlese verzehrte, was etwa die Reiter übrig gelaffen hatten. Allerbings wurde auch die Cavalerie schlechter, der Mangel an guten Kriegspferden war zulett noch empfindlicher als der an Menschen, und die Wucht schwerer Reiterei nicht zu erhalten, während sich in der Bandenwirthschaft der letten Jahre der Dienst der Streifcorps und Parteiganger zu großer Bollkommenheit ausbildete. Demungeachtet that auch in den Treffen die Reiterei zuletzt das Beste: denn ihr fiel wieder die Aufgabe zu, das Gefecht durch Draufgehn zur Entscheidung zu bringen. Die lette Armee mit tüchtiger Infanterie und "holländischer Ordnung" war die der Baiern unter Merch von 1643 bis 1645. Die Taktik der Armeen hatte sich seit hundert Jahren

von 6 Uhr friih bis 6 Uhr Abends "ohne Unterbrechung" vierpfündige Kugeln auf 500 Schritt geschossen. Es wurden im Ganzen 1400 Schuß abgeseuert, davon trasen 391 die Scheibe; dem einzelnen Geschillt wurden

abgesenert, davon trasen 391 die Scheibe; dem einzelnen Geschiltz wurden also täglich etwa 8—9 Schuß zugemuthet, darunter waren nur 2/7 Treffer. Dies Ergebniß scheint mit Selbstgesühl erstüllt zu haben. Bergl. Bernh. Schmidt, Eygentliche Beschreibung deß löblichen Bbungschiesen mit groben Studen. Strasburg 1590. 4. — Aus den Berichten über Belagerungen im großen Kriege sieht man, daß bei den Herichten über Belagerungen im großen Kriege sieht man, daß bei den Herichten über belagerungen ihr großen Kriege sieht man, daß bei den Herichten iber balagerungen ihr großen Kriege sieht man, daß bei den Herichten das Treffen häufig nicht besser glückte. Ein Büchsenmeister oder Constabler, der das "Nichten" verstand, war dem Seere so werthvoll wie einer Stadt.

langfam umgeformt. Das alte Landsknechtheer mar in brei großen quadratischen Haufen, Vortrab, Gewalthaufen, Rach= but, jur Schlacht gezogen, unbekummert um Landftragen und Saatfelber; vor ihm liefen beorderte Arbeiter, welche Graben ausfüllen und Gebüsch niederschlagen mußten, um ben un= förmlichen Saufen Bahn zu machen.\*) Zur Schlacht felbft ftellten fich bie tiefen viereckigen Maffen bes Fugvolkes neben= einander, jeder Schlachthaufen bestand aus vielen Fähnlein, zuweilen aus mehren Regimentern; die Reiterei ftand in ähnlicher tiefer Aufstellung an den Flügeln. Regelmäßige Referve fehlte, nur zuweilen ward einer ber brei Saufen für bie Entscheidung zurückgehalten; von auserwählter Mannschaft wurde ein "verlorener Saufen" gebildet für gefährlichen Dienft, jum Erzwingen von Flugubergangen, ber Befetung eines entscheibenben Punttes, Umgehung bes Feinbes. Seit bas Feuerrohr neben ber Pife überhand genommen, mur= ben bie großen Schlachthaufen von Schützengliedern umgeben, Schützenflügel an fie angehängt, endlich befondere Schützen= haufen gebildet. Die Unbehilflichkeit biefer schweren Schlacht= maffen führte ichon in ben niederländischen Rämpfen zu einem Berlegen ber Schlachtordnung in kleinere taktische Körper, welche in zwei oder drei Treffen standen. Aber nur langfam bildete sich die Treffenstellung und die planmäßige Anwendung ber Referven aus. Noch war ben kaiserlichen Seeren beim Beginn bes Krieges Bieles von dem altgewohnten Verfahren geblieben. Immer noch wurden die Fähnlein ber Infanterie au tiefen Quadraten — ben Bataillonen — zusammengefügt. Feste Stellungen suchen und die Schlacht in der Bertheidigung auf= nehmen, war gegenüber ben wild anstürmenden Türken in ruhmlosen Feldzügen zu sehr Brauch geworden. Allerdings konnte die Zähigkeit und die Wucht der tiefen Massen gewaltig

<sup>\*)</sup> So hatte fie Sastrow am Ende bes Schmalkalbischen Krieges gesehen; er beschreibt ihren Marich sehr anschaulich.

sein, aber sie litten auch furchtbar, wenn es bem Teind gelang, mit seinem Geschütz in ihnen zu arbeiten, und sehr unbehilflich waren alle ihre Bewegungen. Guftav Adolf nahm die taktischen Neuerungen der Niederländer in geiftvoller Weise auf; er stellte zur Schlacht bas Fußvolk sechs Mann, die Reiterei vielleicht nur drei Mann tief, zerlegte die großen Massen in fleine Abtheilungen, welche in fester Berbindung miteinander die Einheit der "schwedischen Brigade" bildeten; er verstärkte die Cavalerie, indem er Schützencompagnien zwischen sie stellte, führte außer der Reserve= und Positionsartillerie leichte Regi= mentsgeschütze ein und gewöhnte seine Solbaten an schnelle Angriffsbewegungen und rücksichtsloses Vorgeben. Seine Infanterie feuerte schneller als die kaiferliche, in der Schlacht bei Breitenfeld erschütterte zum ersten Mal nabes Rotten= feuer die alten Wallonenregimenter Tilly's: für seine Cava= lerie stellte er zuerst die Lehre auf, durch welche hundert Jahre später Friedrich ber Große seine Reiterei zur ersten ber Welt machte, sich nicht mit Feuern aufzuhalten, sondern in schnellster Gangart über ben Teind berzufallen.

Während der Schlacht erkannten die Soldaten einander am Feldgeschrei und an besonderen Abzeichen, die Officiere an den Feldbinden. Bei Breitenfeld trugen z. B. die Tillh'schen weiße Bänder um Hut und Helm, weiße Schnüre um den Arm, die Schweden grüne Zweige. Die kaiserliche Feldfarbe war roth, Gustav Adolf verbot deshalb seinen Schweden Roth zu tragen\*); die Feldbinden der schwedischen Officiere in der Schlacht bei Lützen waren grün, die kursächsischen Feldbinden während des Krieges schwarz und gelb, später, seit Erwersbung der polnischen Krone, roth und weiß.

Die Solbaten standen in Fähnlein ober Compagnien, ber taktischen Einheit, und diese waren zu Regimentern, der Verwaltungseinheit, verbunden. Das deutsche Regiment

<sup>\*)</sup> Doch hatte er felbst eine Brigade, welche bie rothe bieß.

Fußvolk sollte in 3000 Mann in 10 Fähnlein zu 300 Mann bestehn, die Fähnlein erreichten selten die ordnungsmäßige Stärke und verloren im Kriege mit reißender Schnelligkeit ihre Mannschaft. Regimenter von 1000 bis 300 Mann, Compagnien von 70, 50, 30 sind nicht selten. Lom Reiterregiment sorderte man eine Stärke von 500 bis 1000 Mann, die Compagniezahl war verschieden, ihre wirkliche Kriegestärke noch wandelbarer.\*)

Titel und Amt der Offiziere hatten schon Aehnlichkeit mit der gegenwärtigen deutschen Einrichtung. Oberst des Regisments hieß, wer das Regiment seinem Kriegsherrn geworben hatte, auch wenn er sonst Generalrang hatte; unter ihm stand der Oberstlieutenant und Oberstwachtmeister. Wichtiger für den Zweck dieser Blätter sind die Offiziere der Fähnlein: der Hauptmann oder Rittmeister mit seinem Lieutenant, der Fähnsrich und der Feldweibel oder Wachtmeister, Unteroffiziere und Gefreite, zuletzt der Prosoß.

War der Hauptmann bei der Musterung seinem Fähnslein im Ringe als Oberhaupt und Bater vorgestellt, so bat er freundlich die lieben Kriegsleute, ihm treu und gehorsam zu sein, zählte ihre Pflichten auf, versprach in jeder Noth zu ihnen zu halten und Leib und Leben und Alles, was er in seinen Kleidern trüge, bei ihnen zu lassen, als redlicher Mann. Leider that dem Hauptmann vor allem Andern Treue in Geldsachen noth, sowol gegen den Oberst als gegen seine Leute: dem Musterherrn tüchtige Leute zu werben, nicht mehr Söldner

<sup>\*)</sup> Squadron (quaternio) bezeichnet im Anfang des dreifzigjährigen Krieges noch den Schlachthausen der Reiterei, welcher urspringlich aus vier Compagnien zusammengesetzt war. Die Reitercompagnie wird oft Cornet genannt, wie der Fähnrich und seine Kahne. — Die häusige Bezeichnung "resormirter" Oberstlieutenant, Hauptmann u. s. w. bedeutet einen Offizier, welchem seine Mannschaft so geschwunden ist, daß die etwa übrigen Leute dei einer Reubildung der Truppentheile (Resormation) andern Fahnen untergestedt werden mußten. Er ist im Dienst, aber ohne seites Commando.

anzurechnen als recht war, ben Kriegsleuten aber ben Solb völlig zu zahlen. Beides geschah häufig nicht; die Versuchung bes Werbesustems war groß, und Gewissenhaftigkeit war in bem unsicheren Kriegsleben eine Tugend, welche leicht schwand; auch der Ehrliche gerieth in gefährliche Klippen, wenn der Sold lange ausblieb oder unvollständig gezahlt wurde. Sonft follte ber Sauptmann ein ernfter, wohlerfahrener Mann fein, billig und gütig im Gemüth, aber scharf in allen Rechts= fachen. Die Woche hindurch follte er nach altem Sprichwort fauer sehen und die Kriegsleute nicht eher anlachen als am Sonntag, wenn man im Felde predigte; bann faßen die Leute auf der Erde und standen auf, den hut vor dem hauptmann abzuziehen. Wer aber eine Sturmhaube trug, behielt fie auf. - Auf dem Marsche ritt der Hauptmann, vor dem Feinde aber follte er zu Fuß eine Pite ober bie Mustete feinem Fahn= lein vortragen.\*)

Die Fahne des Fußvolks, das Seiligthum der Compagnie, hatte kaum die Stangenlänge der unseren, aber ihr Seidenstoff reichte wie ein großes Segel fast bis zum Ende ber Stange; es war schwerer Stoff, nach damaligem Zeitgeschmack mit aufgemalten allegorischen Bilbern und furzen lateinischen Sinn= sprüchen schön verziert. Die "Cornete" ber Reiterei, zuweilen ausgezackt, waren kleiner und wurden an der Stange befestigt wie unsere Fahnen. Nach der Fahnenfarbe wurden nicht selten bie Regimenter benaunt, z. B. bei den Kursachsen, wo der Fahnen= grund immer zweifarbig war: das schwarz und gelbe, blau und weiße, roth und gelbe Regiment; dann hatte von den zehn Fahnen des Regiments jede besonderes Inzeichen nebst Wahlfpruch und verschiedene Verbindung derselben Regimentsfarben: geflammt, gestreift, in Rauten; doch die Haupt- oder Leibfahne wies zuweilen die Regimentsfarben nur im Saum. Die Cornete ber Reiterei hatten einfarbigen Grund, auch die Reiter bezeich=

<sup>\*)</sup> Der Lieutenant führte eine Partijane, bie Unteroffiziere Belle-

nete man nach der Fahnenfarbe und nicht nach einer Uniform, die sie nur selten trugen, z. B. zwei oranienfarbene Cornet Anrassiere, fünf stahlgrüne Cornet Arkebusiere. Auch die Schweden unterschieden ihre Brigaden, welche in Deutschland häusig Regimenter genannt wurden, nach der Fahnenfarbe, so außer dem (gelben) Leibregiment: das grüne, blaue, weiße, rothe. Oft wurden die Farben der Fahne und des Regiments nach den Wappenfarben des Obersten gewählt, zumal wenn er das Regiment geworben hatte.\*) — Allmählich aber wurde in allen Armeen Brauch, das Regiment nach dem Namen des Obersten zu nennen.

Im Ringe ber geworbenen Kriegsleute wird bas Fähnlein an bie Stange gebracht und aufgerichtet, ber Oberft übergibt bem Fähnrich die Fahne und bindet sie ihm ein .. als eine Braut und leibliche Tochter, aus ber rechten Sand in bie linke Sand, wo euch beibe Urme abgeschoffen ober abgehauen werden, follt ibr's in ben Mund nehmen; ift feine Silfe noch Rettung da, so verwickelt euch brein, befehlt euch Gott, um barin zu sterben und erstochen zu werden, als ein ehrlicher Mann." Solange bie Fabne fliegt und ein Stud an ber Stange ift, sollen die Kriegsleute bem Fähnrich in ben Tod folgen, bis Alles über einen Saufen an ber Walftatt liegt. Die Fahne foll über feinem Bescholtenen ober Miffethater fliegen; ift gegen ben Fahneneid gefrevelt, fo barf ber Fahn= rich die Fahne einschlagen und bem Frevler Fahne und Wacht verbieten laffen; bann muß biefer beim Troß gehn unter Huren und Jungen, bis jum Ausgang ber Sache. Der Fähn= rich soll ohne Erlaubniß keine Nacht die Fahne verlassen; wenn er schläft, soll er fie bei seinem Lager haben, sich nie bavon trennen; wird sie ihm durch Berrath ober schelmische Diener von ber Stange geriffen, fo foll ber Fähnrich bemt

<sup>\*)</sup> Geiger, Gesch. Schwebens III, S. 200 erwähnt die Farben nach bem Swedish intelligencer I, 28.

gemeinen Kriegsmann mit Leib und Leben verfallen nach ihrem Willen. Er foll ein großer, fräftiger, männlicher, tapferer und fröhlicher Gesell sein, ber erfte beim Sturme, sonft freundlich mit jedermann, Fürsprecher und Friedenstifter; Strafen verhängt er nicht, daß sich kein Haß an ihn hänge. Im freien Feld bei fliegenden Fahnen werden Bestallung und Kriegsartifel vorgelesen; der Reiter darf sich ohne Erlaubniß nur so weit bom Zug ober Lager entfernen, als bie Fahne gesehen werden kann; wer im Rampfe von der Fahne flieht, soll bafür sterben. wer den Fliehenden niedersticht, ift straflos:\*) wenn der Fahnenträger eine Festung ober Schanze verläßt, bevor er brei Stürme ohne Entsat ausgehalten, verfällt er bem Rriegs= gericht: das Regiment verliert die Fahne, wenn es aus Feigheit eine Festung vor der Zeit übergibt. Noch war's nicht lange her, daß das Spießrecht abgekommen war, das herbe Gericht der Landsknechte, wo vor dem Ringe der Gemeinen ber Profoß ben Miffethäter verklagte, und vierzig erwählte Mann, Offiziere und Gemeine, das Urtheil sprachen: auch damals schlugen beim Beginn des Gerichts die Fähnriche ihre Fabnen zusammen, fteckten fie verkehrt, mit ber eisernen Spige, in die Erde und forderten ein Urtheil, weil die Fahne nicht über einem Miffethäter fliegen dürfe. Und war ber Berbrecher zum Spießen ober als Schütze zum Arkebusiren verurtheilt, dann bedankten sich die Fähnriche gegen den gemeinen Mann, schlugen die Fähnlein wieder auf und ließen sie fliegen gegen Aufgang ber Sonne, trösteten ben armen Sünder und versprachen ihm auf halbem Wege entgegenzulaufen und ihn badurch zu erledigen, daß sie ihn unter ben Schutz ber Fahne nahmen. Und wenn die Gasse gebildet war, traten sie an bas Ende berselben mit dem Rücken gegen die Sonne, ber Verbrecher aber mußte die Kriegsleute segnen und um schnellen Tod bitten, bann gab ihm ber Profoß mit seinem Stab brei

<sup>\*) 3.</sup> B. Kursächsische Reiterbestallung 1619; Schwedisches Kriegs= recht 1631.

Schläge auf die rechte Achsel und stieß ihn in die Gasse. Wer aber unehrlich war, der wurde ehrlich, wenn die Fahne dreimal über ihn geschwenkt war, so der Steckenknecht, wenn er sich ordentlich gehalten und entlassen werden sollte. Der Fähnrich erhält alle drei Jahre Geld auf ein neues Fähnlein, oder ein neues Kleid\*) (achtzig die hundert Gulden); dasür mußte er dem Fähnlein eine Berehrung geben, zwei Faß Bier oder Wein.

Die Fahne tragen war aber nicht nur ein wichtiges Umt, es war auch eine Kunft, welche Kraft, Gewandtheit und lange Uebung erforberte. Denn bas "Fahnenspiel" hatte schon vor bem Rriege ben Solbaten viele bedeutsame Zeichen gegeben; in ben Kriegsjahren und unmittelbar nachher erhielt es weitere Ausbildung; deutscher, italienischer, französischer und spanischer Brauch verbanden sich; es gab Ober- und Unterhiebe, Praffaben, Stockaben, Cavaden, bas vollkommene und bas verkehrte Rosenbrechen und andere funstvolle Schwenkungen; ob das Tuch gang, ob halb fliegen, ob es über bie Stange laufen ober fich wie Wafferwellen bewegen durfte, Alles war vorgeschrieben. Und zu vielen Schwenkungen ber Fahne gehörten entsprechende Tritte und Biegungen bes Körpers. Im Zirkelschwung brebte ber Fähnrich die Fahne um das Haupt, er schwang sie zur rechten und linken Hand, in seinem Rücken, ja nach vorn und binten burch bie Beine; er warf bie Stange in die Sobe, ichoß, während die Stange in ber Luft schwebte, sein Piftol ab ober zog den Degen, fing die Fahne dann wieder auf, schlug bas Tuch von hinten um sich, stand majestätisch halb vom Tuch verhüllt, steckte ben Degen zierlich wieder ein und machte Reverenz, indem er beide Knie beugte. Diese Bewegungen waren aber nicht allein um der Schönheit willen da, durch sie wurden seit dem Kriege auch die Marschweisen und einzelne

<sup>\*)</sup> Abam Junghans von ber Olnitz, Kriegsorbnung zu Baffer und Lanbt. 3. Ausg. Köln, 1598. S. 3b.

Signale der Truppe vorgeschrieben; deutscher Marsch, Burgundermarsch, alter Schweizermarsch, denn die Spielleute der Compagnie blickten auf den Fähnrich, sein heroisches Wesen gab ihnen die Aufsorderung. Dis zum Ansang des vorigen Jahrhunderts war das Exerciren mit der Fahne eine beliebte Turnübung der adligen Jugend, noch Ludwig XIV stiftete für den Dauphin einen besondern Kinderorden vom Pavisson. Seitdem ist die werthe Kunst fast verloren, die letzten Ueberslieferungen dauern in einigen entschlossenen Bewegungen des heutigen Tambourmajors, das "Fahnenspiel" schwindet jetzt selbst im Sircus der Kunstreiter, unter denen sich dieser Brauch der Landsknechtheere am längsten erhalten hat.\*)

Das Amt des Reiterfähnrichs war weniger verantwortslich. Frisch in den Feind dringen und nach dem Angriff die Standarte in die Höhe halten, damit sich sein Bolk um ihn sammle, das war seine Aufgade. In den ungarischen Kriegen war zuweilen der Fähnrich im Range dem Lieutenant vorgegangen, und bei einigen Regimentern, z. B. der Ballensteinischen Armee, hatte sich diese Einrichtung erhalten.

Der wichtigste Mann der Compagnie nächst dem Hauptmann war der Feldweibel; er war der Drillmeister, der Sprecher für die Kriegsleute, und hatte die Aufstellung des Fähnleins in die Schlachthaufen der kaiserlichen Bataillone und schwedischen Brigaden zu besorgen, die Mannschaften zu ordnen, in die vordersten und hintersten Glieder und an die Ecken die Tüchtigsten und am besten Bewassneten, hatte die Hellebarden und kurzen Wehren einzumischen, die Schützen

<sup>\*)</sup> Wei genauer die Fortschritte dieser untergehenden Aunst versfolgen will, der verzleiche die kleinen Fahnenbücklein vor und nach dem Ariege. Schon in dem ältesten (?) von Joh. Renner und Seb. Heußter (Nürnberg, 1615) ist der Branch fremder Heere berücksichtigt, und schon damals gehörte das Fahnenspiel zu den Turnübungen der Höse und Universitäten. Aber die kunstvollste Handhabung sindet sich in Andr. Alette, Kleine Fahnen-Schule (Nürnberg, 1679).

anzuhängen und zu führen. Er war ber weise Mann ber Compagnie, ber Recht und Kriegsbrauch seiner Waffe genau kennen mußte.

Da das "Bolt", welches aus nah und fern unter ber Fahne zusammenlief, schwer zu bandigen, zum großen Theil unsicher und schlecht in Waffen genibt war, mußte die Zahl ber Unteroffiziere febr groß sein. Gewiß bestand oft mehr als der dritte Theil der Mannschaft aus Chargirten. irgend friegstüchtig ober ein sicherer Mann war, wurde burch einen Unterbefehl, Bertrauensposten und höheren Gold aus= gezeichnet. Unter ben zahlreichen Verrichtungen und mannig= faltigen Namen ber Subalternen find einige besonders bemerfenswerth. Im Anfang bes Krieges hatte noch jede Compagnie nach altem Landsknechtgebrauch ihren "Führer", ber wenig= stens ursprünglich von den Soldaten gewählt worden war. Er war ber Tribun ber Compagnie, ihr Sprecher, welcher ihre Beschwerden und Anliegen dem Sauptmann vorzutragen, Die Wohlfahrt bes Bolfes zu vertreten hatte. Es ift leicht begreiflich, daß ein solches Umt die straffe Zucht der Compagnie nicht fräftigte, es wurde im großen Rriege beseitigt. Auch bas undankbare Umt des Fouriers war von größerer Bedeutung als jett. Er hatte Trot und gefürchtete Bucht gegen die Bor= würfe ber Soldaten zu setzen, welche über die schlechten Quar= tiere haberten, die er ihnen angewiesen. Wenn bas Fabn= lein in ein wuftes Dorf tam, warfen alle Rottenmeister ihre Meffer in ben hut bes Fouriers, bann lief er von haus ju Saus und ftectte die Klingen, wie fie ihm gur Sand famen, in den Pfosten, und jede Rotte (6-8 Mann) zog dem Meffer ihres Meisters nach. Wenn Arme vom Abel, Anwärter auf Offizierstellen, eintraten, wurden sie ju ben Gefreiten ein= geschrieben, beren Zahl oft sehr groß war. Alte anspruchs= volle Landläufer zeichnete bas militärische Rüchenlatein burch bie Titel "Ambefaten", fpater "Landspaffaten" aus, fie waren Ueberbringer von Befehlen und Botschaften, im Gold bevor= zugt, Stellvertreter und Gehilfen der Corporale. Im Allgemeinen war das Bestreben, jeder Charge einen Stellvertreter beizuordnen; wie der Lieutenant dem Hauptmann, stand dem Fähnrich ein Corporal der Gefreiten als Untersähnrich, dem Feldweibel die Gemeinweibel und für Wachtposten häusig auch bei der Infanterie ein Wachtmeister zur Seite, so den Untersoffizieren die Gesreiten, den Corporalen die Landspassaten, dem Prosos der Rumormeister u. s. w.

Die Heere bestanden mit wenigen Ausnahmen aus geworbenen Söldnern. Der Kriegsherr bevollmächtigte burch Patent einen versuchten Führer, für ihn ein Heer, ein Regiment, ein Fähnlein zu werben, bann wurden Werbepläte gesucht, ein Musterplat festgesetzt, auf dem sich die Geworbenen sam= melten. Wer sich anwerben ließ, erhielt Lauf= oder Werbe= geld, das beim Beginn des Krieges unbedeutend war und zu= weilen von der Löhnung abgezogen wurde.\*) Im Lauf des Krieges stieg das Werbegeld und blieb dem Soldaten. Auf bem Mufterplatz wurde noch im Anfang bes Krieges mit jedem Söldner besonders über seine Löhnung verhandelt; der Solbat hatte außer bem Servis in seinem Quartiere nichts als den Sold zu erhalten, der um 1600 für die gemeinen Fußsoldaten von fünf bis sechzehn Gulben auf den Monat betrug.\*\*) Sie mußten bafür beim Beginn bes Krieges meistens Waffen, Rleidung und Kost selbst beschaffen, den

<sup>\*)</sup> Abam Junghans von ber Olsnit, Kriegsordnung zu Baffer und Lanbt, T. 2.

<sup>\*\*)</sup> Um 1600 war 1 Gulben gutes Reichsgelb — 4 Mark unserer Bäherung, 1 preußischer Scheffel Roggen kostete bamals burchschnittlich etwa  $2^1/2$  Mark gegen jett 5 Mark. So hatten 16 Gulben Reichsgelb bamals ben Berkehrswerth von  $25^3/s$  preuß. Scheffeln Roggen ober 126 Mark unseres Geldes. Noch in der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts hatte der gewöhnliche Monatsold des Landsknechts 4 Gulden Reichsgeld betragen, seitdem hieß der Betrag von 4 Gulden ein Solb. Das zusnehmende Steigen der Preise und die Berschlechterung des Geldes bewirkten, daß sür einsachen Sold niemand zu werben war und daß die Doppels

Besatzungen wurden die Lebensmittel durch die Quartiermeister gegen Bergütung geliefert. Während des großen Krieges aber kam das Handeln um den Sold ab, es ward von dem Kriegssherrn den Soldaten eine gleiche mäßige Löhnung sehr unregels

mäßig gezahlt.

Bei ben Raiserlichen betrug der Sold (ohne die Verpfle= gung) für ben Pikenier neun, ben Musketier feche Gulben, bei ben Schweden war er noch niedriger, wurde aber im Anfang regelmäßiger gezahlt und für bie Berpflegung beffere Sorge getragen. Die gesammte Verpflegung des Heeres wurde burch ein robes Requisitionsverfahren ben Landschaften auf= gebürdet, auch auf befreundetem Gebiet. Die Gehalte ber Oberoffiziere waren febr boch und bilbeten boch nur ben flein= ften Theil ihrer Einnahme. Während ber Dienstzeit wurde bie Mannschaft zuweilen durch eine überwachende Behörde, Mufter= berren ober Commissarien bes Kriegsfürsten, in die Rollen aufgeschrieben, um zu verhindern, daß nicht Oberften und Hauptleute für eine größere Angahl Sold bezogen, als fie unter ber Fahne beisammen hatten; bann wurden die Ent= laufenen apart geschrieben, hinter jedem ein Galgen gemalt. Wer auf freier Mufterung aufgenommen war, ber wurde, wenn er untüchtig geworden oder eine gute Zeit gedient hatte, ausgemuftert, frei erkannt, abgebankt und mit einem Pag= brief oder Freizettel versehen. Auch wer sich mit Urlaub von ber Fahne entfernte, erhielt einen Baggettel. Für die Rlei= bung forgte ber Soldat nach altem Brauch felbst; eine Uni= formirung fand vor dem Kriege nur ausnahmsweise bei ben Trabanten der Leibwache oder wol auch bei bevorzugten Regi= mentern ftatt, 3. B. bei ben schwer gerüfteten Reitern, benen die Rüftung vom Kriegsherrn geliefert wurde, und zwar gegen Solbabzug ober so, daß der Oberst nach dem Feldzug die

fölbner 3 bis 4 Solb erhielten. Wegen ber Milnzverwirrung find alle Solbangaben ans ben erften Jahren bes Krieges für uns wenig werth.

Armatur zurücknahm. Doch tragen im Ansange bes Krieges bereits einzelne, zumal kaiserliche Regimenter gleichsarbige Röcke, die dann vom Soldherrn geschafft wurden, und obsgleich diese neue Einrichtung in der Kriegsnoth nicht erhalten werden konnte, so wurde doch die Unisormirung Wunsch der Kriegsherren und wahrscheinlich auch Forderung der Soldaten. Nach dem Kriege wenigstens ist bei neugebildeten Heerkörpern Gleichmäßigkeit der Tracht das Gewöhnliche.

Die Kriegszucht ber Deutschen war beim Beginn bes Rrieges im schlechtesten Ruf. Die beutschen Rriegsleute galten für eitle, unruhige, aufsätige "Prahlhansen" auch bei andern Nationen.\*) Nicht wenig verdarb ber Dienst in halbwilden Ländern, wie damals Ungarn und Polen waren, und gegen einen barbarischen Feind, die Türken. Schon wenn ber Sold ber Einzelnen behandelt wurde, begann die Unzufriedenheit; bem Hauptmann, ber bie übertriebenen Forderungen bes angewor= benen Söldners nicht befriedigen wollte, warf ber Gefrantte bie Mustete zornig vor die Fuße und entfernte fich mit seinem Laufgelb, es gab kein Mittel ihn zu halten. War bas Fahn= lein vereidigt, so fand ber Hauptmann nur zu häufig seinen Vortheil darin, das Plündern und die nächtliche Entfernung von der Fahne zu begünftigen, denn er erhielt feinen Untheil am Raube ber Solbaten. "Die ärgsten Maustöpfe waren Die besten Bienen."

Tief verhaßt waren stets die Zahlherren gewesen, weil sie meistens den Sold unvollständig und in schlechtem Gelde zum Regiment brachten; sie und andere Bevollmächtigte des Landesherrn waren, wenn sie in das Lager kamen, sos gar Mißhandlungen ausgesetzt. Den höhern Besehlshabern wurde das Aergste nachgesagt, vor allem, daß sie mehr Sold empfangen, als sie den Soldaten ausgezahlt. Noch schlimmer

<sup>\*)</sup> Junghans am Schluß; Wallhaufen, Kriegskunst zu Fuß a. m. D., 3. B. S. 20.

waren die Unterbefehlshaber baran. Nicht selten brach offene Meuterei aus, bann fetten bie Emporer Oberft und Saupt= leute ab und wählten sich Führer aus ihrer Mitte. Der= gleichen geschah öfter in Ungarn. Ja es ereignete sich noch während des Waffenstillstandes, der dem westfälischen Frieben vorausging, daß in einem bairischen Dragonerregiment ein Corporal ber Besatzung von Hilperstein sich zum Obersten bes Regiments ernannte und mit seinem Anhang bie Offiziere wegigate; das Regiment wurde durch herbeigezogene Bölfer umringt, ber neue Oberft mit achtzehn ansehnlichen Aufrührern gerichtet, bem Regiment bie Musketen genommen, es mußte von Neuem schwören und wurde als Reiterregiment neu gebildet.\*) Gewöhnlicher Grund ber Meuterei war Ausbleiben bes Solbes. Dann wurden in ber höchsten Noth Anleihen zu Wucherzinsen gemacht, um die Soldaten zu befriedigen. Im Jahr 1620, bem gelb= und fopflosen bohmischen Sommer, meuterte das Regiment des Grafen Thurn. Der ehrliche alte Herr beruhigte burch eine Abschlagzahlung, die er bei ben Marketendern entlieh, und weinte darauf bitterlich über die iible Regierung und vieles Andere. Bu berfelben Zeit meuterte das Regiment des Grafen Mansfeld. Diefer begann seine Zahlung, indem er aus bem Zelt trat und mit eigner Sand zwei Solbaten niederhieb, viele schwer verwundete, worauf er sich zu Pferde setzte, unter die Meuterer sprengte und wieder mehre erschoß. Er allein mit drei Hauptleuten brach ben Trot von sechshundert Mann, nachdem er elf getötet, sechsundzwanzig schwer verwundet hatte. — Wenn für mili= tärischen Befehl noch leiblicher Gehorsam gefunden wurde, während die Fahne flatterte, so kam boch aller Groll zu lautem Ausbruch, so oft die Fahne abgeriffen und bas Regi= ment abgedankt wurde. Dann verbargen sich ber Brofoß, ber Hurenweibel und bie Steckenknechte: Sauptmann, Lieutenant

<sup>\*)</sup> Grimmelehaufen, Springinsfeld, Cap. 20.

und die untern Befehlshaber mußten Schimpfreden und Berausforderungen ertragen und sich sagen lassen: "Ha, Kerl, bu bist mein Befehlshaber gewesen, jetzt bist bu nicht ein Haar beffer als ich, ein Pfund beiner Haare gilt mir nicht mehr als ein Pfund Baumwolle; heraus, raufe bich mit mir!"\*) So hatten die Befehlshaber bei jeder Strafhand= lung die spätere Rache bes Miffethaters und seiner Freunde zu fürchten. Und wie mit ben Offizieren haberten bie Ent= lassenen auch unter einander; bann standen auf einem Plat wol an die hundert Parteien im Zweikampf, die leichtfertigften Mordthaten und Totschläge wurden verübt, die sonft nicht erhört waren, solange die Christenheit steht. Denn es war Brauch, daß die Streitenden, mahrend die Fahne wehte, einander die Sande gaben und gelobten, ihren Zwift am Ende ber Dienstzeit auszusechten und bis dahin als Brüder in Liebe miteinander zu leben. Bei solcher Abdankung rotteten fich die lockersten Gesellen in Haufen zusammen und begannen ein "Harnischwaschen" mit folden Rameraden, benen die Offiziere während der Dienstzeit Gunft erwiesen hatten, b. h. sie beraubten dieselben, zogen ihnen die Kleider aus, schlugen fie auch wol gar tot. Und all solcher Frevel wurde geduldet, die machtlosen Oberbefehlshaber hatten sich gewöhnt, bergleichen als Kriegsbrauch ruhig anzusehen.

In den ungarischen Sommerfeldzügen hatten die Kriegsleute gelernt, nur während der Sommermonate bei der Fahne zu bleiben. Sie fanden ihre Rechnung dabei, nicht länger zu dienen, und meuterten, wenn ihnen solche Zumuthung gestellt wurde; denn im Herbst und Winter zogen sie oft mit zwei, drei, vier Jungen als "Gartbrüder" durch das Land, eine furchtbare Plage für den Landmann im öftlichen Deutschland. In den Grenzländern, Schlesien, Oestreich, Böhmen, Steiermark, war sogar durch die Landesherren besohlen, jedem

<sup>\*)</sup> Wallhausen, Kriegskunst zu Fuß, S. 20.

Solbaten, ber auf ber Garte umherstrich, einen Heller zu geben. So ertrotten sie täglich einen halben Gulden und mehr, ihre Jungen mausten, wo sie konnten, sie waren berüchtigte Hühnersänger. Wallhausen berechnet unter lebhaften Klagen, daß die Unterhaltung eines stehenden Heeres den Fürsten und Landschaften weniger kosten und ganz andere Ersolge vor dem Feinde sichern werde, als der alte schlechte Brauch.

Mehr als einmal während des langen Krieges wurden bie wilden Heere durch den fräftigen Willen eines Einzelnen zu straffer Mannszucht zusammengezwungen, und jedesmal wurden friegerische Erfolge erreicht; nie aber hatte bergleichen Dauer. Die Zucht des Wallensteinischen Heeres war in rein mili= tärischen Angelegenheiten vortrefflich, dafür war greulich, was ber Befehlshaber gegen Bürger und Bauer erlaubte. Auch Guftav Abolf's gewaltiger Geift vermochte kaum länger als ein Jahr die strenge Zucht zu erhalten, welche bei seiner Landung in Pommern die protestantischen Geiftlichen häufig und froblockend verkündet hatten. Zwar die Kriegsrechte und Artikels= briefe aller Kriegsfürften enthalten eine Anzahl von gesetzlichen Bestimmungen über die Schonung, welche ber Soldat auch in Feindes Land gegen Menschen und ihre Sabe beobachten foll. Frauen, Kranke, Greife follen unter allen Umftanben verschont, Mühlen, Pflüge nicht beschäbigt werden. Aber nicht die Gesetze, sondern ihre Handhabung ift vorzugsweise maßgebend für Beurtheilung einer Zeit.

Die Strafen selbst waren streng. Bei ben Schweben Soldabzug für das Hospital ober invallde Soldaten, das hölzerne Pferd, in Eisen gelegt, Gassenlausen, — dazu vermietheten sich harte Gesellen\*), indem sie das Verbrechen auf sich nahmen, — Berlust der Hand, arkebusirt, gehängt. Und für ganze Truppentheile: Verlust der Fahne, außerhalb des

<sup>\*)</sup> Schwedisches Kriegsrecht, § 105.

Lagers liegen und baffelbe reinigen, und Decimirung. Beim Beginn des Krieges war den Heeren noch Vieles von der alten Landsknechtsitte erhalten, ihr "Malefizgericht", worin nach deutschem Brauch die Gemeinen durch erwählte Schöffen selbst Recht sprachen. Schon vor dem Kriege war daneben bas Standrecht eingeführt worden, ein fürzeres Berfahren, bei welchem Schultheiß und Schöffen nicht fagen, und die Offiziere das Urtheil in der Hand hatten. Während bes Krieges bilbeten sich die Militärgerichte in neuzeitlicher Weise unter Vorsitz des Generalauditors, der Generalgewaltige ober Generalprofoß besorgte die Vollstreckung des Urtheils. Aber auch bei ben Strafen empfindet sich das heer im Gegensatz zum Bürger und Bauer. Der Solbat wird in Gifen gelegt, nicht in Stock und Gefängniß gesetzt, fein Kriegsmann soll an einem gewöhnlichen Landgalgen oder gemeinen Sochgericht gehängt werden, sondern am Baume ober Quartiergalgen, ber in ben Städten für die Solbaten auf bem Marktplat errichtet ward; die alte Formel, womit der arme Sünder dem Freimann übergeben wurde, lautete: "er foll ihn führen zu einem grünen Baum und anknüpfen an feinem beften Sals, daß der Wind unter und über ihm zusammenschlägt, und soll ihn Tag und Sonne anscheinen drei Tage, dann soll er wieder abgelöft und begraben werden, wie Kriegsgebrauch ift." Der meineidige Ueberläufer aber wurde an einem dürren Baume gehängt. Und wer mit bem Schwert gerichtet wird, ben foll ber Scharfrichter führen auf einen freien Plat, wo am meisten Bolf ift, und mit bem Schwert seinen Leib in zwei Stücke schlagen, daß ber Leib das größte und ber Ropf das kleinste Theil bleibt. Auch der Profoß und seine Gehilfen find nicht in der Weise unehrlich, wie der bürgerliche Scharf= richter; sogar ber Steckenknecht, das gemiedene "Klauditchen" bes Beeres, welcher häufig aus llebelthätern genommen wurde, denen man die Wahl ließ zwischen dem unehrlichen Amt ober ber Strafe, konnte, wenn er sein Amt treulich

versehen hatte, bei der Auflösung des Fähnleins ehrlich gemacht werden; dann erhielt er seinen Freizettel wie ein anderer, wackerer Soldat, und durfte ihm niemand etwas nachreden.\*)

Was die Heere des dreißigjährigen Krieges fehr von den heutigen unterscheidet und ihren Einmarsch in eine Land= schaft bem Ginbruch eines fremben Bölkerstammes ähnlich machte, war ber Umftand, daß ber Solbat trot ber furzen Dienstzeit im Gelbe feinen eigenen Saushalt führte und wie ein Sandwerksmeifter mit Weib und Jungen wirthschaftete. Nicht nur die höhern Offiziere und Hauptleute nahmen ihre Frauen mit ins Feld, auch der Reiter oder Fußknecht fand es angenehm, zuweilen sein angetrautes Weib. bäufiger eine hübsche Dirne zu unterhalten. Weiber aus allen Ländern, geftäupte, gebrannte Dirnen zogen bem Kriegshaufen zu, putten sich nach Kräften auf, suchten Zutritt, weil sie einen Mann, Freund ober Better im Lager hatten. Bei ber Mufterung und bei ber Abbankung eines Regiments wurden ehrliche Mädchen unter ben graufamften Vorspiegelungen oft von ganzen Rotten entführt, und wenn das Geld verzehrt war, zuweilen ohne Rleiber verlaffen. Ober sie wurden von einem dem andern um eine Zeche Wein ober um ein paar Thaler verkauft. Mit seiner Beischläferin wohnte ber Solbat unter bem engen Strobbach bes Lagers und im Quartier, bas Weib but, kochte und wusch für ihn, pflegte ben Erfrankten, schenkte bem Rechenden ein, bulbete seine Schläge und trug auf bem Mariche Kinder, Beuteftücke ober Geräthschaften ber flüchtigen Wirthschaft, Die nicht auf den Bagagewagen geschafft werden fonnten. Es ift bekannt, bag ber Schwebenkönig bei feiner Ankunft in Deutschland feine Dirnen im Lager bulbete. Nach seiner Rückfehr aus Franken scheint auch biese strenge Bucht aufgebort zu haben. So wurde bas heer von einem haufen

<sup>\*)</sup> Abam Junghans a. m. D.

Weiber begleitet, in jeder Abstufung des Alters und ber Ansprüche, von der Frau oder "Maitreffe" des Oberften, einer großen Dame, die mit ihrem Hofftaat unter besonderer Bebeckung reifte und als einflugreiche Person vom Regiment eifrig besprochen wurde, bis zur Dirne eines armen Pikeniers, bie, ihr Kind auf bem Rücken, mit wunden Füßen über bas Blut ber Schlachtfelber laufen mußte, und bis berab zu ber Bettel, die aufgegeben hatte begehrungswerth zu erscheinen und burch die lange Gewöhnung an wilde Aufregungen beim Heer festgehalten wurde, wo sie sich durch die schmutigften Dienste erhielt. Wer die alten Kirchenbücher ber Pfarrborfer burchblättert, ber findet zuweilen den Namen einer entführten Dirne, die nach Jahresfrift in ihr Beimatsborf zurücktehrte und sich strenger Kirchenbuße unterwarf, um unter dem verborbenen Landvolf ihres Geburtsortes zu fterben. Die meisten verschlang der Krieg in der Ferne. Auch die Weiber des Lagers standen unter bem Rriegsrecht. Für grobe Bergeben wurden fie geftäupt und von ben Steckenknechten aus bem Lager gestoßen. Der Solbat, mit bem sie lebten, war ihr harter Herr, für gutes Effen und Trinken wurden fie mächtig übel geschlagen, ebe sie ihr Amt recht gewöhnt wurden, und wenig wurde ihnen gehalten, was ihnen im Anfang versprochen war.\*) In Quartieren, wo viele Weiber zusammen lagen, war schwer Friede zu halten, ba übertrug ber Solbat seine Gewalt über bas Weib dem Rumormeister und dem Weibel, der einen "Bergleicher" von Armlänge in der Hand führte, womit er sie strafte. Dennoch war vielen Solbaten ber größte Stolz, eine hübsche Dirne zu haben, und mancher wandte sein Alles, Sold und Beute baran, sie zu schmücken und gut zu halten. In folchen Fällen machte fie ihre Herrschaft über ihn in Nothzeiten geltend, und wenn der Sold ausblieb und Mangel im Lager ausbrach, stachelte sie ihn zur Meuterei. Wenn aber ber robe

<sup>\*)</sup> Fronsperger, Kriegsbuch. Ausgabe von 1596, I. Bl. 88.

Mann seine Dirne arger Vergehen beschulbigte, dann konnte er sie nach scheußlichem Lagerbrauch den Reiterjungen und Troßbuben preisgeben; dann wurde die Elende von der wilben Meute der Menschen und Lagerhunde in den nächsten Busch gehetzt.\*) —

Mit den Weibern zogen die Kinder. Bei den Schweden waren durch Gustav Abolf Feldschulen eingerichtet, in denen die Kleinen auch im Lager unterrichtet wurden. In diesen Wanderschulen herrschte militärische Zucht, und ein französsischer Unterhändler erzählt von der wilden Brut des Krieges, daß sie ihren Bätern beim Kugelregen die Suppe in die Laufzgräben trug und in den Lagerschulen nicht von der Bank wich, wenn auch einschlagende Kanonenkugeln drei und vier aus ihrer Mitte niederstreckten.\*\*)

Der Kriegsmann, welcher nicht Luft ober Unseben hatte fich ein Weib zu bewahren, hielt auf einen oder mehre Buben, ein abgefeimtes hartes Geschlecht von Taugenichtsen, die ihrem Berrn aufwarteten, bas Pferd ftriegelten, zuweilen die Ruftung und Waffen trugen und ben zottigen Sund fütterten, behende Spione, welche weit in ber Nachbarichaft nach wohlhabenben Leuten und verborgenem Gelbe umberftreiften. Auch biefe Buben in jeder Abstufung von Ansprüchen und Nichtsnutig= feit, vom Pagen, ber hinter bem Feldherrn her ritt, bis zu bem kleinen Läufer bes Subalternoffiziers, ber in auffallenber Rleibung, ben furzen Spieß mit Banbern verziert, vor seinem Herrn herlief, vom Reiterbuben bes Kuraffiers, ber im geord= neten Saufen seiner Genoffen binter bem Regiment feines Herrn ritt und fich in bas Gewühl fturgte, ben Bermun= beten berauszuziehen, ober ihm ein neues Bferd anzubieten. bis jum Bettelbuben eines ausgewetterten alten Mustetiers, eines "Wolfs" und "Eisenbeißers", ber die Sahnenfebern

<sup>\*)</sup> Grimmelshausen, Landftorzerin Courage und im Simplicissimus.

<sup>\*\*)</sup> Recueil de plusieurs pièces servans à l'histoire moderne. Cologne 1663. p. 468.

seines Hutes vielleicht vor zwanzig verschiedenen Fahnen geschwenkt hatte.

Bei Plünderung der Quartiere trieb es ber Troß am äraften, auch in Freundes Land. Wenn die Weiber und Buben mit ihren Soldaten in einen Bauerhof brangen, fielen fie wie Geier über bas Geflügel im Hofe, über Truhen und Riften ber, schlugen die Thuren ein, schmähten, drobten und qualten, legten sich in die Betten, und was sie nicht verzehren und rauben konnten, zerschlugen sie; war ein Rupfer= keffel zu groß zum Mitnehmen, so traten sie ihn ein. Beim Aufbruch zwangen sie ben Wirth anzuspannen und sie ins nächste Quartier zu fahren. Dann stopften sie ben Wagen mit ben Kleibern, Betten und bem hausrath bes Bauern voll und banden sich in den Rock und um den Leib, was nicht in Sad und Pack fortgebracht werden konnte. "Dann — fo erzählt ber zürnende Berichterstatter Wallhausen (Defensio patriae 1621. p. 172) — wenn die Wagen angeschirrt sind, fallen die Weiber, Kinder und Dirnen auf die Wagen wie ein Haufe Raben. Die Dirne, welche am ersten auf ben Wagen kommt, nimmt ben beften Plat, bann kommt ber Junge ihres Herrn und bringt sein Bündel, welches von gestohlenem Gut so voll ift, daß es kaum ein Pferd tragen kann. Darauf setzt sich schnell bie Dirne. So brängt eine bie andere. Wenn dann die Chefrau eines Solbaten nicht mehr Plat findet und auch zu Fuß gehen soll, da heißt es: "Ei, bu schlechte Dirne, bu willst bich fahren lassen, und ich bin so viele Jahre eine Solbatenfrau gewesen, ich habe so manchen Zug mitgemacht, und du Balg willst es mir zuvorthun." Da fallen die Dirnen und Weiber über einander ber, werfen mit Brügeln und Steinen, und wenn ber Troß sich eine Beile so gerbürftet bat, läuft bie Solbatenfrau zu ihrem Mann, bie Haare hängen ihr um den Ropf, sie schreit und ruft: "Guck, Hans, ba ift die und beffen Dirne, sitt auf dem Wagen und will fahren, und ich foll zu Tuß gehn und bin bein Cheweib."

Da wischt benn ber Golbat an die Dirne, will fie herunterund seine Frau hinausheben, ba kommt auch der Dirne Solbat bingu, ber fagt: "Lag mir mein Mädchen in Frieden, fie ift mir so lieb als bir beine Chefrau"; ba wischen auch bie Solbaten hintereinander ber, heraus mit bem Degen, hauen, ftechen einander zu Tobe ober zu Krüppeln. Das ift nichts Seltenes, benn wenn man auf bem Zuge ift, vergebt faft fein Tag, daß nicht brei, vier, gehn Golbaten um ber Weiber willen Leben und gerade Glieder verlieren. Ift aber diefer Actus vorbei und das Gefindlein aufgeseffen, fo find bie Wagen zuweilen fo schwer beladen, daß die Pferde ober Ochsen sie nicht von der Stelle bringen können. Dann sigen zehn, zwölf Weiber, ebenso viel Kinder und etwa sechs Jungen in den schweren Backen, wie die Raupen im Rohl. Und wenn bie Pferbe bergauf nicht mehr fortkönnen, ba ftiege nicht eines vom Wagen, benn ftracks waren andere Jungen und Dirnen zur Stelle, die hinaufsprängen, und bann brächte fie tein Teufel berab, benn fie fagten: ei, ber Wagen fei fowol für fie als für die andern; ben Bauer aber schelten sie mit erschrecklichen Flüchen, fahren binter ihm und seinem Bieb mit Brügeln ber, oft find vier, sechs Jungen um den Wagen herum, alle werfend und schlagend. So habe ich Ochsen und Pferbe tot in bem Geschirre niedersinken seben. So muß ber Unterthan bes Landesherrn die Dirnen und das Gut, das sie ihm gestohlen, felbft fahren.

Oft wollen die Dirnen nicht mit Ochsen fahren, dann müssen Pserde sechs Meilen weit mit großen Kosten der Landsleute zur Stelle geschäfft werden. Und kommen sie mit dem Geschirr ins nächste Quartier, so lassen sie die armen Leute nicht wieder nach Haus, schleppen sie fort in andere Herrschaften, zuletzt stehlen sie ihnen gar die Pferde und machen sich damit unsichtbar."

In den ersten Jahren des Krieges hatte ein deutsches Fußregiment etliche Tage durch das Land seines eigenen

Kriegsherrn zu marschiren. Es fanden sich alsbald so viel Dirnen und Jungen zum Troß, als Soldaten waren, und ber Troß stahl in acht Tagen ben Unterthanen bes Rrieas= berrn so viel Pferde, daß beinahe jeder Soldat beritten war. Der Oberft, ein tüchtiger Mann, riß oft die Solbaten felbit von den Pferden und zwang sie endlich durch die äußerste Strenge, ihre Pferbe zurückzugeben. Es war aber unmöglich. ben Dirnen bas Reiten zu wehren; ba war feine, bie nicht ein gestohlenes Pferd gehabt hätte, und wenn sie nicht ritten, so spannten sie brei, vier zusammen vor einen Bauerkarren.\*) Dann reichte die Amtsgewalt ihres Weibels nicht aus, sie zu banbigen, und es war zuweilen eine "Komöbie" für die Offiziere, zuzusehen, wie eine Dirne ber andern vorfahren wollte, sie jagten bei einander vorbei und fuhren einander in die Wagen; vierzig bis fünzig Wagen hingen in wirrem Knäuel, und stundenlange Arbeit war nöthig, sie auseinander zu bringen, dazu scholl lautes Fluchen und Schwören, Haarraufen und Schlagen.

Die Weiber, Buben und Troßknechte standen zusammen unter der Aussicht des Hurenweibels, eines alten für den Felddienst untüchtigen Kriegsmannes, der sich ohne sonderliche Wahl durchzuhelsen suchte. Wer ein Bein, eine Hand oder ein Auge verlor, den erklärte der rohe Spott des Lagers sür brauchbar zu diesem Amt. Wenn der Oberst oder Hauptmann ihn bei der Musterung den Kriegsleuten vorstellte, so ermahnte er die Soldaten, den Mann doch zu achten, weil er mit Ehren verdorben sei. Und der Hurenweibel verneigte sich und empfahl sich den Kriegsleuten, und dat sie, jeder möge sein Weib, Kind oder Jungen ermahnen, daß sie sich von ihm lenken ließen ohne Trotz und ohne seine Schelte übel zu nehmen.\*\*) Er war immerhin sür den gemeinen

<sup>\*)</sup> Wallhausen, Defensio patriae p. 177.

<sup>\*\*)</sup> Abam Junghans a. a. D.

Solbaten eine wichtige Person, und es war rathsam, sich gut mit ihm zu ftellen, benn er bebütete bie Angeborigen und bie Beute des Kriegsmannes; deshalb ward auch sein Zug, wenn er am Ende bes Heeres marichirte, burch besondere Nachhut gebeckt. War ihm ber Troß eines ganzen Regiments unter= geben, so hatte er wol gar einen Lieutenant ober Fähnrich; benn auf dem Mariche führte der Troß eine besondere Fabne und zog in militärischer Ordnung, Troßfnechte, Buben und handfeste Weiber mit Spießen bewehrt, der Weibel selbst an ber Spite, die bubscheften Dirnen in seiner Mabe, sie vor Ungebühr ber Buben zu schützen, hinter ihm ber verdorbene Saufe mit Gepack und Rarren, mit Rindern und hunden. Seine Pflicht war zu achten, bag bie Bande in ben Reihen blieb und sich nicht plündernd wie "Zigeuner und Tartern" in ben Dörfern zerftreute. Bezog bas Beer feinen Lager= plat, fo war er ber lette, ber einrückte; benn wenn bie Dirnen und Buben vor ben Kriegsleuten eindrangen, ftablen fie ben angefahrenen Lagervorrath, Beu, Strob, Solz. \*) Beim Aufbruch zog er vor das Thor, hielt jeden an, der zum Troß gehörte, und zwang ihn bei ber Troffahne zu bleiben; fam es zur Schlacht, so hatte er ben Troß im Rücken bes Beeres an geficherter Stelle bewaffnet aufzuftellen und binter ben zusammengefahrenen Wagen eine Vertheibigung vorzubereiten. Defter wurde bei solcher Gelegenheit ber Troß von feindlicher Reiterei überfallen, bann war es Bflicht ber Buben und Troßfnechte, bem Einbruch zu widerstehn. 3m Lager aber war es bas Umt ber Dirnen und Buben, die Gaffen und Märkte, auch die "Mumpläte" zu fegen und zu fäubern; es war ein harter Zwang, benn bie unehrlichen Steckenknechte führten die Aufsicht, und die Dirne, welche sich ber unsaubern Arbeit weigerte, tonnte von ben andern Beibern preisgegeben

<sup>\*)</sup> Fronsperger, Kriegfbuch. Ausgabe von 1596, III, 65 und Holz-schnitt nebst Versen.

werden. Auch wo Faschinen zu binden, Gräben zu füllen, das Geschütz an unwegsamen Stellen auszugraben war, mußten Dirnen und Buben helfen.

Außerbem gehörten zum Troß der Heere vor allem die Marketender unter Schutz und Aufsicht des Profoßen, wichstige, oft wohlhabende Leute, welche in ihrem bepackten Karren einen guten Theil der Beute ansammelten, die von den Soldaten verthan wurde. Die sichersten waren bei den einzelnen Fähnlein eingeschworen, bewassnet und im Falle eines Ansrisses zur Bertheidigung des Trosses verpflichtet. Ferner die "Commißmetzer", die "Sudelköche", Handwerker, Handelsseute und Hausirer, Wagenführer und Troßknechte, zuweilen zusammengetriebene Schanzgräber, welche unter besonderen Fähnlein marschirten.\*)

Nur einzeln entgleiten den wortreichen Schriftstellern jener Zeit Bemerkungen über diesen verachteten Theil des Heeres, doch sehlen nicht ganz Angaben, aus denen sich schließen läßt, welch großen Einkluß der Troß auf die Geschicke der Heere und der Landschaften hatte. Zunächst durch seinen ungeheuern Umfang. Am Ende des 16. Jahrhunderts rechnet Adam Jungshans in einer belagerten Festung, wo der Troß auf die mögslich kleinste Zahl beschränkt ist, auf dreihundert Fußknechte sünfzig Dirnen und vierzig Jungen, also Marketender, Pferdesknechte u. s. w. dazu gerechnet, sicher etwas mehr als ein Orittheil der Soldaten. Aber im Felde war das Verhältniß schon beim Veginn des Krieges ein ganz anderes. Wallhausen zählt\*) auf ein Fußregiment beutscher Soldaten als unversmeidlich viertausend Dirnen, Jungen und andern Troß. Ein

<sup>\*)</sup> Es ist bezeichnend, daß in diesem Kriege das Wort Bagage die noch jeht dauernde Nebenbedeutung Gesindel, schlechtes Bolt, erhielt. So in einer Flugschrift des Predigers zu Mittweida, Andreas Ortesius, Pagage, das unrechtmessige, unchristliche und unverantwortliche Rauben und Plündern. Dresden, 1640. 4°.

<sup>\*\*)</sup> Defensio patriae p. 161 unb 173.

Regiment von breitaufend Mann hatte jum wenigften brei= hundert Wagen und jeder Wagen war zum Brechen voll mit Beibern, Buben, Lindern, Dirnen und geplundertem Gut; wenn ein Fähnlein aus seinem Quartier aufbrechen follte, weigerte es sich, wenn es nicht breißig und mehr Wagen erhielt. Als beim Beginn bes Krieges ein Regiment hochdeut= scher Kriegsleute breitaufend Mann ftart von dem Musterplat abzog, wo es einige Zeit gelegen hatte, folgten ihm zweitausend Weiber und Dirnen. Der ehrliche Oberft wollte ben Troß abschaffen, er ließ einige Tage vergehn, und als man an einen Flußübergang fam, ließ er ben Troß zurück und verbot ben Schiffern, in den nächsten Tagen Leute überzuseten. Die Dirnen aber erhoben am Ufer ein lautes Geschrei und Weinen, als die Schiffer nicht zurückfamen; ba lief bas ganze Regi= ment auf ber andern Seite ebenso schreiend zusammen. Solbaten riefen in hellen Saufen: "So, Bot schlapperment, ich muß meine Dirne wieder haben, sie trägt meine Bemben, Rragen, Schuhe und Strümpfe." Wollte ber Oberft bie Solbaten vorwärts bringen und ein großes Unglück verhüten, so mußte er die Dirnen und das andere Gesindlein doch mit= ziehen laffen. Da wählte er ein anderes Mittel, er ließ mit ber Trommel umschlagen und ausrufen, jeder solle bei Leibes= ftrafe seine Dirne abschaffen, nur die Chefrauen dürften bleiben. Da liefen die Soldaten mit ihren Dirnen nach allen Dörfern in ber Runde zur Kirche, es gab nicht Geift= liche genug zum Bollziehen ber Trauung, in zwei Tagen wur= ben achthundert Dirnen zu Chefrauen gemacht, barunter die elendesten Geschöpfe.

Von da ab wuchs der Troß bis zum Ende des Krieges. Nur auf kurze Zeit vermochten große Heerführer, wie Tilly, Wallenstein, Gustav Adolf, dies größte Leiden der Heere zu beschränken. Noch im Jahr 1650, als der Troß der zurückgebliebenen Truppen sich in den Standquartieren bedeutend vermindert hatte, zählten die vier schwedischen Compagnien,

welche bei Köthen auf Grund der Nürnberger Artikel meuterten und ihre Entlassung forberten, zusammen 690 Gol= baten, 650 Weiber und 900 Kinder. Dreihundert Männer ber Compagnien wurden auf Befehl ihres Oberstlieutenants niedergemetelt; der Frau eines alten Unteroffiziers, welche in ber Schurze 900 Thaler für bas Leben ihres Mannes bot. wurde das Geld abgenommen und die Frau mit dem übrigen Troß unter Schlägen fortgejagt. Und 1648 am Ende bes großen Krieges berichtet ber bairische General Gronsfeld, baß bei ber kaiserlichen und bairischen Armee vierzigtausend Solbaten wären, welche Kriegsrationen bekämen, und hundert= vierzigtausend Versonen, welche nichts bekämen; wovon bieser Troß leben solle, wenn er die Nahrung nicht erbeute, zumal es in ber ganzen Gegend, wo bas Heer lagere, feinen ein= zigen Ort gebe, wo ber Solbat ein Stück Brot kaufen könne? So ist im Jahr 1648 der Troß des Heeres drei und ein halb Mal so start als die Zahl der Kämpfenden. Diese Rablen sprechen deutlicher als alle Ausführungen, welche grausenhafte Masse von Elend auch um die Fahnen herumlag.

Bevor der Einfluß dargestellt wird, welchen Heeresmassen von solcher Beschaffenheit auf das Leben des deutschen Bolkes ausübten, möge man sich noch einmal erinnern, daß der dreißigsährige Krieg dies Unwesen nicht geschaffen hat, sondern in der Hauptsache vorsand. Deshalb werden hier einige Betrachtungen mitgetheilt, welche Adam Junghans von der Olnitz in seinem jetzt seltenen, oben angesührten Büchlein zu der Zeit macht, in welcher die alte Tüchtigkeit des Landsknechtheeres in wüster Söldnerwirthschaft unterging. Sie stehen hier als Prolog zu dem surchtbaren Trauerspiel, welches zwanzig Jahre später begann.

"Ein jeder Oberst, Rittmeister ober Hauptmann weiß wol, daß ihm keine Doctoren, Magister oder sonst gottessfürchtige Leute zulaufen, sondern ein Hausen böser Buben aus allerlei Nationen, und seltsames Bolk, das Weib und Kind,

Nahrung und Alles verläßt und dem Kriege folgt; Alles, was Bater und Mutter nicht folgen will, muß allda dem Kalbsfell, so über die Trommel gespannt ist, folgen, dis man sie in eine Feldschlacht oder Stürmen bringt, wo etliche Tausende auf der Walstatt liegen, erschossen und erstochen; denn eines Landsknechts Leben hängt an einem Haar und seine Seele sitzet auf dem Hut oder Aermel.\*) Zudem wächst allezeit bei Kriegshändeln dreierlei Kraut: das ist scharses Regiment, fünfzig verbotene Artikel, und strenges Urtheil, schlemiges Recht, das bringt manchen Mann um seinen besten Hals.

Es ift nicht damit gethan, daß ein Kriegsmann ftark, gerade, mannhaft, thrannisch, blutgierig, gleich einem grim= men Löwen thut und fich für einen Eisenfresser ausgibt, als wollte er ben Teufel allein fangen und verzehren, daß seine Mitgefellen nichts bavon bekommen. Solche Sahnenreißer bringen sich muthwillig burch ihren bummen Berstand um ihr Leben und andere gute Gesellen bazu. Ein anderer ist ein Schnarcher und Pocher, ber da schnarcht wie ein ungeftumer Gaul auf ber Streu, und wenn es an ein Fechten geht und Kugeln um den Kopf pfeifen, da ist er ein Mär= threr und armer Sünder, und möchte vor Leid die Hosen verunreinigen, läßt auch wol seine eigne Wehr aus ber Sand fallen. Wenn fie vor bem Zapfen siten, ober in Marte= tenderhütten oder Wirthshäusern, da haben sie viel gesehen und wollen nichts thun als balgen, ba ärgert sie eine Fliege an ber Wand, die hat keinen Frieden vor ihnen, dann wollen sie mit ihrem großen Fluchen den Feind schlagen. Solche Bärenstecher werben am bäufigften angetroffen; selten findet man einen, der nicht labme Fäuste, labme Arme oder einen Wachtelstrich über einem Backen bat, und ift doch sein Leb= tag nie recht vor den Feind gekommen. Bor solchen Gesellen

<sup>\*)</sup> Um hut ober Aermel wurde vor ber Schlacht bas Felbzeichen ber gemeinen Soldaten befestigt, grüner Bufc, Binde u. bergl.

mag sich ein Hauptmann wol hüten, benn sie sind gemeinig= lich Aufrührer und Meuterer. Ein verständiger Kriegsmann meidet Habern und Balgen, wo er barf, damit er seine haut ganz unversehrt vor den Feind bringt. Wird man vom Feinde beschädigt, das ist eine Ehre. Wer aber muthwillig um seine Gesundheit fommt, ber muß Sohn und Spott hören und ift feinem Beer etwas nütz. Ein folcher Gaft muß fein Lebtaa ein Gier= und Käsebettler sein und bleiben, er läuft bas Land auf und nieder, bettelt das Brot, verkauft es wieder, muß sich ernähren wie ein Wolf, und wenn ber Bäuerin Ratten und Mäuse in der Milch ertrunken sind, erhält er die Rase, muß der Bauern unnütze Worte auflesen und mit andern armen Bettlern Innung halten bis an sein Ende. Ferner find auch viele, die wollen Kriegsleute sein, Muttersöhne und Milchmäuler, wie die jungen Kälber, die von keinem Leiden wissen, sie kommen aus einer guten Rüche ber, haben hinter bem Ofen gesessen und Aepfel gebraten und in warmen Betten gelegen. Wenn sie dann in fremdes Land geführt werden, und ihnen allerlei seltsame Ordnung mit Speise und Trank und andern Dingen vorkommt, da sind sie wie weiche Eier, bie burch die Finger fliegen, oder wie Papier, wenn's im Waffer liegt. Und so geht's nicht allein Landsknechten zu Fuß, sondern benen vom Abel auch. Führt man sie dann zu Feld in wüste Länder, wo Alles verzehrt und verheert ift, und fie Brotfack und Trinkflasche nicht stets am Salse hängen haben, so wollen sie verschmachten, verhungern und verdur= sten, dann effen und trinken sie ungewöhnliche Dinge, wovon allerlei Krankheit folgt. Solch Gesindlein bleibe zu Haus, warte des Ackerbaues oder sitze im Kramladen bei den Pfeffer= fäcken und behelfe sich, wie Bater und Mutter gelebt haben, fülle den Bauch alle Abend voll und gehe zu Bett, so wird man in keinem Kriege erschlagen. Denn man fagt, und es ift auch wahr, Kriegsleute muffen harte und fefte Leute fein, Stahl und Gifen gleich, und gleich ben wilben Thieren, die

mancherlei Speise effen. Wie auch bie Scherzrebe geht: ein Landstnecht muß Spipen von Radnägeln verdauen können, ihnen muß nicht grauen, wenn fie Sunde- oder Ratenfleisch effen muffen, da es bie Roth erfordert, Pferdefleisch vom Anger ift ihnen ein gutes Wildpret, und Rraut, bas weber gefalzen noch geschmalzen ift. Denn hunger lehrt effen, wenn man in brei Wochen fein Brot gesehen bat. Das Getrant bat man umjonft: wenn man fein Bachwaffer bekommen fann, zecht man mit den Gänsen aus dem Pfuhl oder der Lehm= pfüte. Und schlasen muß man unter einem Baum ober im Felbe, ba ift Raum genug ben Erdboben unterzulegen und ben himmel überzubeden, bort muß oft bes Landsfnechts Schlaftammer fein, und von foldem Bett werben ibm feine Febern in ben Haaren hängen. Daber kommt auch ber alte Streit ber Suhner und Ganse mit ben Landsfnechten, weil jene ftets in Febern ichlafen, und bie Landstnechte muffen oft in Stroh liegen. Und noch ein anderes Thier ift ben Lands= fnechten zuwider, bas find die Ragen. Beil die Rriegsleute felbst gut maufen konnen, barum sind fie ben Raten feind und ben hunden gunftig. Wie der alte Reim fagt: Ein Landsfnecht foll stets bei sich haben eine schöne Sur, einen Sund und jungen Anaben, einen langen Spieß, einen furgen Degen; frei sucht er ben Herrn, ber ihm Bescheid thut geben. Und brei Kriegszüge soll ein Landsknecht thun, ebe er ein ehrlicher Mann wird. Rach bem erften Zuge foll er zu Saufe kommen und zerriffene Kleiber anhaben; nach bem zweiten Zuge foll er zu Hause kommen und soll eine Schramme auf einem Baden mitbringen und viel von Stürmen, Schlachten, Scharmugeln und garmen ju fagen wiffen, und burch bie Schramme beweisen, daß er ein Landstnechtzeichen bekommen habe. Und beim britten Mal foll er auf einem hübschen Baul wohlge= putt nach Sause kommen und ben Beutel voller Gold mit= bringen, daß er ganze Kronen als Beutepfennig auszutheilen babe.

Wol ift es ein wahres Wort, ein Kriegsmann muß Effen und Trinken haben, bezahle es ber Küfter ober Pfaff; benn ein Landstnecht hat weder Haus noch Hof, weder Kühe noch Rälber, und keinem trägt man die Rost zu. Darum muß er sich's holen, wo es ift, und ohne Geld kaufen, ob die Bauern füß ober sauer seben. Denn bald müffen die Brüder hunger leiben und bose Tage haben, ein anderes Mal haben sie Neberfluß und vollauf, daß man die Schuhe an der Erde mit Wein und Bier putt. Dann fressen ihre Sunde Gebratenes, die Dirnen und Jungen bekommen gute Aemter, sie werden Haushälter und Kellermeister über anderer Leute Gut. Wo der Wirth mit Weib und Kind verjagt ist, da haben Sühner, Ganse, fette Rühe, Ochsen, Schweine und Schafe bofe Zeit. Dann theilt man bas Gelb mit Suten, mißt Sammt, Seibenzeug und Tuch mit langen Spießen aus, schlachtet eine Ruh um der Haut willen, schlägt Riften und Raften auf, und wenn Alles geplündert und nichts mehr da ift, fteckt man das Haus in Brand. Das ift das rechte Lands= fnechtfeuer, wenn fünfzig Dörfer und Fleden in Flammen ftehn. Dann zieht man in ein ander Quartier und fängt's ebenso wieder an. Das macht Kriegsleute luftig und ift ein gutes, erwünschtes Leben, außer für den, ber's bezahlen muß. Das lockt zum Felbe manches Mutterkind, bas nicht wieder nach Saufe kommt und seine Freunde auf die Guge tritt. Denn bas Sprichwort sagt: Zur Arbeit haben Landsknechte frumme Finger, lahme Sande, aber zu Mauferei und Beuteholen find alle lahmen Hände gerade geworden. Das ift vor uns fo gewesen und bleibt auch wol so nach uns. Und die Lands= fnechte lernen dies Handwerk je länger je besser, und werden forgfältig, wie die drei Jungfrauen, die sich vier Wiegen machen ließen, eine jum Vorrath, wenn eine zwei Kinder befame. Wo die Kriegsleute hingeführt werben, nehmen fie die Schlüffel zu allen Gemächern mit, ihre Aerte und Beile, und wenn nicht genug Pferdeftälle an einem Orte find, es liegt nichts baran, sie stallen die Pferde in Kirchen, Klausen, Kapellen und herrliche Gemächer. Hat man kein dürres Holz zum Feuer, es schadet auch nichts, man verbrennt Stühle, Bänke, Pflüge und Alles, was im Hause ist; nach grünem Holz darf keiner weit sahren, man haut mur die Obsibäume ab, die zunächst in dem Baumgarten stehn, denn es heißt: Wie wir leben, so halten wir Haus, morgen ziehen wir wieder zum Land hinaus; drum, Herr Wirth, seid getrost, ihr habt ein wenig Gäste, ihr wärt sie gerne los, drum tragt frei auf das Beste, und schreibet's in den Rauch. Verbrennt das Haus, verbrennt die Kreide auch. Das ist des Landsknechts Brauch: Rechnen und reiten, und zahlen, wenn wir wiederkehren.

Die Franzosen, Welschen und Wallonen sind den Deut= schen so feind wie ben hunden, aber die Spanier sind ben Deutschen gunftiger, nur daß fie unerhörte Frauenschwächer find und zu Unzucht und gottlosem Wesen geneigt. Jedoch werben die Deutschen allwege von diesen Nationen gering geschätt, und nicht anders genannt als die Bollfäufer, stolze Feberhansen, hohe Bocher, Gottesläfterer, Sans Muffmaff mit bem Bettelfact, die gern Hasauf fpielen. Und wenn man's bei Licht besieht, liegt die Wahrheit nicht weit bavon. Denn ber Hochbeutschen jett neu aufgekommener Brauch ift, wenn fie in den Krieg fommen ober einem Berrn guziehen, fo wenben sie all ihr Hab und Gut auf hoffärtige Pracht, als wollten fie zu einer Braut, zu Wohlleben ober Jungferiren reiten. Da kommen die Deutschen, welche man sonst die schwarzen Reiter nennt, babergeritten mit filbernen Dolchen gu fieben Pfund, in Sammtkleibern, glatten Stiefeln, mit furgen ver= beinten\*) Buffröhren, mit großen weiten Mermeln voller gebauschtem Zeug, fie schämen sich einen Kuraf ober Ruftung zu führen, ober gar einen Speer ober ein anderes mörderisches Gewehr, wie vor Zeiten bie Alten. Dazu fommt, baß fie

<sup>\*)</sup> mit Bein ausgelegten.

nicht zusammenhalten. Wenn bann Hans Spanier kommt mit seinem Rennspieß und schußfester Rüstung, so müssen die Specknuffen mit ihren kurzen Buffröhren ausreißen, ober Gelb und Blut lassen.

Ferner ift auch das ein Uebelftand an den Deutschen, baß sie so fehr nachahmen, wie Uffen und Narren. Sobald einer unter Kriegsvolk kommt, muß er spanische ober andere ausländische Kleider haben. Können sie die fremde Sprache ein wenig plappern, so gesellen sie sich zu ben Spaniern und Welschen. Da sich aber die Deutschen so gern mit fremben Nationen vermengen und alle ausländische Tracht und Conbition gefallen laffen, man soll das Ungeziefer nicht in den Belg seten, es kommt ohnedies herein. Es steht vor Augen, daß fremde Bölker unsere Nachbarn geworden sind, und es steht zu besorgen, sie werden uns in furzen Jahren noch näher fommen. Aber die angrenzenden Herren, welche noch in Rube siten, schlagen's in den Wind, reden gar weise davon, tröften fich felbst und haben mit bem Mund alle Städte und Dorfer voll Kriegsvolf, Land und Leute zu vertheidigen, allen Fein= ben Widerstand zu thun. Aber ich fürchte, daß man lieber im Winter hinter bem Ofen, bes Sommers im Schatten fitt, im Brett spielt ober auf der Cither schlägt und mit Jungfrau Grete tangt, als daß man fein Saus mit guter Wehr und Kriegsrüftung versehe. Es steht auch wieder so: obschon mancher gemeine Mann sich gern mit Schießen und anderen Waffen üben wollte, so geht das allgemeine Geschrei und die Rlage burch alle Lande, daß bem gemeinen Landsaffen von seiner Obrigkeit verboten sei, ein Rohr oder Buchse außer= halb seiner Thur zu tragen, ober gar abzuschießen und sich bamit hören zu lassen. — Andere sagen wieder so, sie wollten bald die Miftgabel oder den Flegel hinwerfen und Kriegsleute werben, wenn es nur einmal losgehn wollte; was man nicht fonne, wolle man lernen. Ach Gott, barnach laffe fich fein Land verlangen! -

Deswegen und weil alle fremden Nationen nur cruci cruci, mordio mordio über Deutschland schreien und mit ben Babnen fnirschen wie reißende Bolfe, und bitten und hoffen in beutschem Blut zu baben, so möge man Gott fleißig bitten, daß er seine hand nicht abziehen wolle, sondern das Schiff= lein auf dem wilden Meer in seinen Schutz nehmen, mit feinen Flügeln bebecken, vor allem Ungeftum bewahren; benn wir seben, wie das römische Reich von Tag zu Tag ab= genommen hat, und noch für und für abnimmt. Solches Leiden fömmt von nichts Underem ber, als von den Sändeln der Geiftlichen, worüber bie ganze Welt klagt. Findet man einen rechtschaffenen Prädicanten, so sind zehn andere gegen ihn; da lobt ein jeder Krämer seine Waare, ein jeder will feine Schaf= lein wohl weiden und den rechten Weg zum himmel führen, und weiß doch niemand als der Teufel und unser Herrgott, wo die falschen Sirten selbst hinfahren. Es schändet, läftert und verdammt einer den andern; wenn sie auf der Kanzel ftehn, ift ber Teufel ihr Praceptor, ber hilft ihnen regieren, baß ein Königreich mit bem andern uneins wird, ein Land aufrührerisch gegen bas andere; ber Nachbar kann sich nicht mehr mit dem Nachbar vertragen, ja man findet wol an einem Tisch vier ober fünferlei Glauben sitzen, einer will auf biesen Berg, ber andere auf jenen. Der ewige allmächtige Gott wolle die Bergen der lieben Sochdeutschen ftarten, ihnen einen freien Muth geben und sie wieder auf die Beine bringen, daß sie dermaleinst aus der Asche wieder hervorkommen und ihren alten Beruf und ihr gutes Lob erneuern. Gott helfe bem Gerechten."

So schrieb ein ehrlicher Subalternoffizier schon vor dem Jahr 1600.

## Der dreißigjährige Krieg.

Solbatenleben und Sitten.

Fast alle Völker Europas sandten ihre schlechtesten Söhne in den langen Krieg. Nicht nur einzeln zogen fremde Söld= ner den Werbetrommeln zu, wie Rraben einer Walftatt; bas ganze driftliche Europa wurde in den Kampf hineingerissen; in Compagnien und Regimentern zertraten bie Fremden ben beutschen Acker. Engländer und Schotten, Dänen, Schweben, Finnen fochten außer den Niederländern, die vom Bolt noch als Landgenoffen betrachtet wurden, auf Seite der Brotestanten. Sogar die Lappländer fuhren mit ihren Rennthieren an die deutschen Rüften, drei Compagnien derselben brachten im Wintermonat 1630 auf ihren Schlitten Belze für die schwe= bische Armee über das Eis. Aber noch bunter sah es in den kaiserlichen Heeren aus. Die romanischen Wallonen, irische Abenteurer, Spanier, Italiener, fast jeder flavische Stamm brach in das Land, am greulichsten die leichte Reiterei: Rosaken (1620 polnische Hilfstruppen, sie wurden größtentheils vom Landvolk erschlagen), Stradioten (unter ihnen sicher auch Mtuhamedaner), und am meisten verhaft bie Kroaten. Es ift bezeichnend für die Stellung des Raisers beim Beginn des Krieges, daß er fast nur flavische und romanische Krieger und nur romanisches Gelb gegen die Deutschen zu setzen hatte. Durch sie wurde die nationale Erhebung niedergeschlagen;

auch die Truppen der Liga bestanden vielleicht zur Hälfte aus Fremden.

Fast jebes heer war eine Musterkarte verschiedener Nationalitäten, fast in jedem ein Durcheinander vieler Sprachen und Mundarten. Und der haß der Nationen ruhte selten, wähxend die Fahne flatterte. Zumal im Lager mußten die Regimenter sorgfältig nach Beschaffenheit ihrer kameradschaftlichen Gefühle zusammengelegt werden, Deutsche und Welsche immer auseinander.

Der Feldmarschall ober Quartiermeifter wählte ben Plat bes Lagers womöglich an fliegendem Waffer, auf einer Stätte, bie ber Bertheibigung gunftig war.\*) Zunächst murbe ber Raum für ben Feldherrn und seinen Stab ausgemeffen. Dort erhoben sich die großen verzierten Zelte auf verbotenem Grund, ber burch eine Barriere und eingesteckte Spiege, oft burch Befestigungen von dem übrigen Lager getrennt war. In der Nähe blieb ein freier Plat mit ber Hauptwache; weilte bas Heer längere Zeit im Lager, so wurde dort der Feldgalgen als Warnungszeichen aufgerichtet. Jedem Regiment und Fahn= lein wird mit Zweigen seine Stelle abgeftectt, bann rücken bie Truppen ein, Glieder und Rotten werden geöffnet, die Fahnen jedes Regiments werden in Reihen nebeneinander in die Erde gefteckt, dahinter liegt in parallelen Linien die Lagerstätte bes Fähnleins, je fünfzig Mann in einer Reihe, bei der Fahne ber Fähnrich, in der Mitte der Lieutenant, am Ende der Sauptmann, hinter beiben die Zelte ber Dberoffiziere und Beamten, ber Felbscher neben bem Fähnrich, ber Raplan in ber Nähe des Hauptmanns. Die Offiziere wohnen in Zelten, welche oft konische Form haben und mit Stricken am Erdboben befestigt sind. Die Gemeinen bauen sich auf bem ange= wiesenen engen Raume ihre fleinen hütten von Stroh und Bretern. Reben ber Butte ftectt ber Bifenier seinen Spieß

<sup>\*)</sup> Wallhausen, Kriegskunst zu Fuß; Fronsperger, Kriegsbuch a. m. D. Frentag, Berte. XX.

in ben Boben, die Bifen, Rurzspieße, Bellebarben, Bartifanen und Standarten zeigen schon von weitem Rang und Waffe ber Zeltbewohner. In ben Sutten hausen bie Golbaten bäufig ju zweien ober vieren, bei ihnen Beiber, Dirnen, Buben und hunde. Go lagert Fähnlein neben Fähnlein, Regiment neben Regiment im großen Biereck ober im Rreife, bas gange Lager ift von breitem Raum umgeben, ber gunt Lärmplat bient. Vor bem breißigjährigen Kriege war es gewöhnlich, um das Lager eine Wagenburg zu schlagen, dann wurden die Train- und Bagagewagen in doppelter oder mehrfacher Reihe aneinander geschoben und mit Retten ober Rlam= mern zum großen Biereck ober Kreis verbunden, die nothwendigen Ausgänge freigelaffen. Damals batte bie Reiterei junächst an ber inneren Seite ber Wagen ihr Lager; für bie Pferbe waren neben ben Butten und Zelten ber Reiter noth= bürftige Verschläge aufgerichtet. Dieser Brauch war veraltet, nur felten umschließen die Wagen bas Lager, man ift bemüht, baffelbe durch Graben. Wall und die Feldgeschütze zu becten. Un den Ausgängen sind Lagerwachen, außerhalb des Lagers werben Reitertrupps und eine Postenkette von Musketieren ober Schützen aufgestellt. Vor dem Zelt jedes Fähnrichs steckt die flatternde Fahne im Boden, baneben liegt eine Trommel ber Compagnie, ein Musketier halt Bache, die brennende Lunte in ber hand, die Mustete wagrecht auf die Gabel geftütt.

In solchem Lager hauste das wilde Bolk in zügellosem Haushalt, auch in Freundesland eine unerträgliche Plage der Umgegend. Die Landschaften, Städte und Dörfer mußten Holz, Stroh, Lebensmittel und Tutter herbeischaffen, auf allen Wegen rollten die Lastwagen herzu, wurden Herden Schlachtwieh eingetrieben. Schnell verschwanden die nächsten Dörfer vom Erdboden, alles Holzwerk und Dachstroh wurde von den Soldaten abgerissen und zum Bau der Hütten verwendet, nur die zertrümmerten Lehmwände blieben zurück. Die Soldaten

und ihre Buben strichen plündernd und stehlend in ber Um= gegend umber, die Marketender fuhren mit ihren Karren ab und zu. Im Lager aber brangten sich bie Kriegsleute vor ihren Butten und auf ben Blagen gusammen; unterbeffen tochten die Weiber, wuschen, befferten Rleider aus und hader= ten untereinander. Säufig war Getummel und Auflauf, ein Rampf mit blanken Waffen, eine blutige Unthat, Schlägereien amischen ben verschiedenen Waffen ober Nationen. Alle Mor= gen rief die Trommel und der Ausrufer jum Gebet, auch bei ben Kaiferlichen; am Sonntag früh hielt ber Regiments= prediger seine Feldpredigt, bann sagen bie Rriegsleute und ihr Troß andächtig auf der Erde, auch war verboten, wäh= rend bes Gottesbienstes in ben Marketenberhütten zu liegen und Getranke zu schenken. Es ist bekannt, wie viel Guftav Abolf auf fromme Sitte und Gebet achtete, er ließ nach seiner Ankunft in Pommern im Lager zweimal täglich Betftunde halten; aber auch in feinen Kriegsartikeln war nöthig, bie Trunfenheit ber Feldprediger zu bedräuen.

In bem freien Raume bes Lagers vor ber Hauptwache war ber Spielplat, mit Mänteln überbeckt, mit Tischen besetzt, um alle brangte sich bie Gesellschaft ber Spieler. Dort batte das Kartenspiel der alten Landsfnechte der schnelleren Entscheidung durch Würfel weichen muffen. Oft war bas Bürfelspiel im Lager verboten, burch Rumormeister und Profoße verhindert worden, bann waren die Spieler heimlich hinter Seden zusammengekommen und hatten ihr Commiß= brot, Waffen, Pferde, Rleider verspielt; fo fand man gerathen, biese Leidenschaft unter Aufsicht ber Lagerwache zu stellen. Auf jedem Mantel oder Tisch rollten brei vieredige Bürfel, in ber Felbsprache "Schelmbeine" genannt; jeder Gesellschaft stand ein Scholberer vor, ihm gehörten Mantel, Tifch und Burfel, er hatte in ftreitigen Fällen bas Richteramt und erhielt seinen Antheil am Gewinn, oft auch Schläge. Denn häufig waren Betrug und faliche Bürfel; manche Bürfel batten zwei Fünfen ober Sechsen, manche zwei Es ober Daus, andere waren mit Quecksilber und Blei gefüllt, mit zerschnittenen Haaren, Schwamm, Spreu und Kohlen; es gab Würfel von Hirschporn, welche oben leicht, unten schwer waren, Niederländer, die man schleisend rollen mußte, Oberländer, welche "aus der bairischen Höhe" geworsen werden mußten, wenn sie gut fallen sollten. Und oft wurde die lautlose Arbeit durch Flüche, Gezänk und blizende Rappiere unterbrochen. Und zwischen den aufgeregten Gesellen schlichen lauernde Handelsleute, oft Juden, bereit, die gesetzen Ketten, Kinge und Beutestücke zu schätzen und aufzukaufen.\*)

hinter ben Zelten ber Oberoffiziere und bes Regiments= profogen, durch eine breite Strafe von ihnen getrennt, ftanben die Buden und Hütten der Marketender in parallelen Querreihen. Marketender, Metger und gemeine Garkoche bilbeten eine wichtige Gemeinschaft. Der Preis ihrer Waaren, ber Speisen ober Getranke, ward vom Profoß gegen eine Abgabe in Geld ober eine Naturallieferung — er erhielt 3. B. von jedem Stück Rindvieh die Zunge — bestimmt. Auf jedes Faß, welches ausgezapft wurde, schrieb er mit Kreide den Preis, um ben ausgeschenkt werben mußte. Diese Berbin= bung und bie burch Gefälligkeiten zu erkaufende Gunft bes Gewaltigen erhielt die Lieferanten bes Beeres in verhältniß= mäßig sicherer Stellung und half ihnen zu immerhin unregelmäßiger Bezahlung ihrer langen Kerbhölzer, bie fie für Offiziere wie Gemeine zurechtschnitten. Oft hielt ber Marketender luftige Dirnen für Offiziere und Golbaten. In guten Zeiten kamen von weit ber Raufleute mit koftbaren Stoffen, Juwelen, Gold- und Silberarbeiten und feiner Egwaare in bas Lager. Namentlich beim Beginn bes Krieges war ber Lurus und der Troß der Offiziere zum bofen Beispiel für das Heer ausschweifend: jeder Hauptmann wollte einen französischen

<sup>\*)</sup> Simplicissimus I, 22.

Roch halten, und die theuersten Weine wurden von ihnen massenhaft verbraucht.

Die militärischen Zeichen bes Lagers gab beim Fußvolk ber Trommelschläger, bei ber Reiterei ber Trompeter; bie Trommel war febr groß, die Schläger oft halbwüchsige Buben, zuweilen die Narren der Compagnie.\*) — Aber beim Beginn bes Krieges hatten bie beutschen Heere wunderlicherweise für viele Fälle benfelben einförmigen Schlag, und jeder Befehl, welchen ber Feldherr bem Lager zu geben hatte, mußte noch burch einen Herold, der hinter dem Trompeter burch das Lager ritt, ausgerufen werben. Der Herold trug bei folchen Gelegenheiten über seinem Rleibe einen "Levitenroch" von bunter Seibe, vorn und hinten mit bem Wappen bes Rriegsherrn beftickt. Dies Ausrufen, welches ben Abend vorher bem ganzen Lager die Arbeit des nächsten Tages verkündete, war schnellen und geheimen Unternehmungen sehr hinderlich, es verschlechterte auch die Mannszucht, denn es sicherte den Lungerern und Räubern bes Lagers die Nacht, wenn sie auf Beute hinaus= ichlichen.

War gute Zeit gewesen, eine Schlacht gewonnen, eine reiche Stadt geplündert, eine wohlhabende Landschaft mit Kriegssteuer geschaft, dann war Alles vollauf, Speisen und Getränke billig; es kam ausnahmsweise noch in den letzen Jahren des Krieges vor, daß man im bairischen Heere einmal eine Kuh um eine Pfeise Tabak kaufen konnte.\*\*) Dann saß in den Marketenderbuden Kopf an Kopf eine gedrängte Schaar singender, prahlender, schwatzender Helden, dann hatten die Handelsleute gute Zeit, der Soldat stattete sich neu aus, — er kaufte theure Federn auf seinen Hut, Scharlachhosen mit goldenen Tressen, bunte Röcke und runde Maulesel sür

\*\*) Grimmelsbaufen, Gelbamer Springinsfelb.

<sup>\*)</sup> Närrische Trommelschläger wünscht bas Fähnlein zu haben. Wallhausen, Kriegskunft zu Fuß, S. 28.

seine Dirne, bann prangte er in Zobel und Marber, Stallfnechte ritten gang in Sammt gefleibet. Die Rrogten ber faiserlichen Armee in Pommern hatten im Winter 1630-31 bie Gürtel mit Gold überfüllt und gange Platten von Gold und Silber geschlagen vor ber Bruft.\*) Paul Stockmann, Pfarrer in Lüten, erzählt, \*\*) daß im faiserlichen Seere por ber Lützener Schlacht ein Reiter fein Pferd mit etlichen Schock golbener Sterne, ein anderer mit breihundert filbernen Monden bekleibet hatte, daß Soldatendirnen die schönften Rirchengewänder und Megornate trugen; einige Strabioten ritten in geraubten Priefterröcken zum Jubel ihrer Kameraben. In folcher Zeit tranken die Zecher einander theuern Wein aus Altarkelchen zu und ließen aus dem erbeuteten Golbe lange Retten machen, von benen sie nach altem Reiterbranch einzelne Glieder ablöften, wenn fie eine Zeche zu bezahlen batten. Aber je länger ber Krieg bauerte, besto feltener wurde folche goldene Zeit. Häufiger als Ueberfluß war Mangel und Armseligkeit. Die Verwüstung ber Landschaften rächte sich furchtbar an den Heeren felbft, das bleiche Gespenft des Hungers, Borbote ber Peft, schlich durch die Lagergaffen und hob die knöcherne Hand gegen jede Strobhütte. Dann hörte die Zufuhr aus der Umgegend auf, die Preise der Lebensmittel wurden unerschwinglich, der Laib Brot wurde 3. B. 1640 bei ber schwedischen Armee in ber Nähe von Gotha mit einem Ducaten bezahlt. Dann wurde ber Aufenthalt im Felblager auch für den abgehärteten Solbaten unerträglich. Neberall hohläugige, bleiche Gesichter, in jeder Buttenreibe Kranke und Sterbende, Gaffen und Umgebung bes Lagers verpestet durch die verwesenden Leiber der gefallenen Thiere. Dann war ringsum eine Bufte von unbebauten Neckern und geschwärzten Dorftrümmern, und das Lager selbst eine grause

<sup>\*)</sup> Arma Suecica. 1632. 4. p. 121.

<sup>\*\*)</sup> Lamentatio secunda Lützensium. 1633. 4.

Totenstatt; ber Troß bes Heeres, Dirnen und Anaben, verlor sich plötzlich in den Totengruben, nur die grimmigsten Hunde erhielten sich von ekler Nahrung, die andern wurden geschlachtet und verzehrt.\*) In solcher Zeit schmolzen die Heere schnell dahin, und keine Kunst der harten Führer vermochte das Berberben abzuwenden.

Das abenteuerliche Leben des Kriegsmanns, so sehr auf leidenschaftlichen Genuß des Augenblicks gestellt, unsicher nicht bloß vor dem Feind, steigerte nicht nur die Lasterhaftigkeit der Mehrzahl in das Ungeheuere, es entwickelte auch Eigenthümsliches und Seltsames in Unart, Sitte und Bräuchen.

Ein breiter Strom von Aberglauben fluthet durch die Seelen der Bölfer von der Urzeit dis zur Gegenwart. Lange Zeit wälzt er sich saft unbeachtet unter der dünnen Decke, welche Bildung und Wissen über ihn legt, und nur leise tönt dem Gebildeten sein Rauschen ins Ohr. Zuweilen erweitert die franke Laune einer Zeit einzelne Richtungen zu einem weiten trüben Sumpse, erstaunt sehen wir dann die entstellten Trümmer uralter Culturzustände obenauf schwimmen. Dann scheint wieder lebendig und mächtig, was lange abgelebt und vergessen war. Auch das Soldatenleben des dreißigzighrigen Krieges hat eine Fülle von eigenthümlichem Aberzglauben lebendig gemacht, der zum Theil noch heut dauert; es lohnt bei dieser merkwürdigen Erscheinung zu verweisen.

Der Glaube, daß man den Leib gegen das Geschoß der Feinde verfesten, und wieder, daß man die eignen Waffen durch Zauber jedem Feinde tötlich machen könne, ist älter als das geschichtliche Leben der germanischen Bölker. Aber schon in den frühesten Zeiten hängt etwas Unheimliches an solcher Kunst, sie wird leicht dem Geseiten selbst zum Verhängniß. Die Unverwundbarkeit ist nicht unbedingt, und gegen den Zauber der treffenden Waffe gibt es einen Gegenzauber, der

<sup>\*)</sup> Fascitel im Pfarrarchiv zu Seebergen bei Gotha.

stärker sein mag. Schon Achill hatte eine Ferse, die nicht gefeit war; der nordische Gott Baldur konnte durch keine Waffe verletzt werden, aber der Mistelzweig, den ein Blinder bewegte, tötete ihn; Siegfried hatte eine offene Stelle zwischen ben Schultern, dieselbe Stelle, welche auch den Soldaten des breißigjährigen Arieges für offen galt.\*) In zahlreichen nor= bischen Sagen wird von Waffenzauber berichtet. Das Schwert, die edelste Waffe des Helden, wurde gern als lebendiges Wesen aufgefaßt, als tötende Schlange ober vertilgender Brand; wenn es zersprang, so .. starb" es dem nordischen Dichter; Schwerter, welche Zwerge geschmiedet hatten, konnten nicht bezaubert werben, wol aber war in ihnen ein tötender Zauber verborgen; so mußte das Schwert Hagen's, des Baters von Hilbe, eines Menschen Tod sein, wenn es aus der Scheide gezogen wurde; in Griff und Klinge ber Schwerter wurden Zauberrunen geritt. Und auch der Glaube blühte schon in der nordischen Heidenzeit, daß die beste Waffe gegen hiebfeste Kämpfer und Zauberer die Kolbe oder Holzkeule sei.\*\*) Zuverlässig galten schon im beutschen Beidenthum solche Zaubermittel für finftere Nachthilfe, von Vermessenen eifrig begehrt, von wackeren Kriegsmännern gemieden, eine verhängnigvolle Gabe für die Belben ber epischen Dichtung.

Den deutschen Christen wurde der Teufel die dunkle Macht, welche solchen verderblichen Schutz gewährte. Aber daneben sehlte auch die harmlosere Hoffnung nicht, daß es dem Gebet zum Christengott und seinen Heiligen ebenfalls gelingen könne, die Unverwundbarkeit zu sichern. Denn weit anders als jetzt betrachtete man im Mittelalter die zu einer Formel verbundenen Worte und ihre Zeichen, die Schrift. In der Nede lebte eine geheime Kraft, durch welche der Mensch

\*\*) R. Weinhold, Altnordisches Leben, G. 204.

<sup>\*)</sup> Bictorischlüssel. 1631. 4. Bl. 3. Die Flugschrift wurde wieber ausgelegt als Königl. schwebischer Bictorischlüssel. 1632.

auf die Außenwelt zu wirken vermochte. Das Gefüge ber Worte in ber gesprochenen Formel war nicht nur ein Schall, ber von Mund zu Ohr brang, es wohnte in ihm auch eine vielleicht furchtbare und unwiderstehliche Wirkung. Schon weise Sprichworte, kluge Lebensregeln übten besonderen Gin--fluß auf das Leben beffen, der sie gebrauchte; man konnte sie faufen und wieder an Andere abgeben. Auch Gott und seine Beiligen konnte man durch bestimmte Gebete veranlassen zu erhören, ein Spruch war kräftiger als ber andere. Solche Gebete und ftarke Sprüche fand bas Mittelalter für gabllofe Fälle, für viele Beilige; die Kirche war nur zu geneigt, auch auf diese beidnische Auffaffung ber germanischen Seele einzugehn. Außer ben großen und allgemein bekannten Gebeten und Beschwörungen gab es viele geheime, die von Geiftlichen und Laien in bestimmten Lebensverhältniffen eifrig gesucht und gebraucht wurden. Es war also kein befremdlicher Aberglaube, wenn die Kirche bes Mittelalters ihre Gebete und Segens= sprüche gegen ben Tod in ber Schlacht gerade so richtete, wie einst die deutsche Heidenzeit, und gang in der Empfindungs= weise jener Zeit ift es, daß diesen Gebeten und Segen auch von guten Chriften sichere Wirtung zugeschrieben wurde. Golder Schlachtsegen sind uns mehre erhalten, auch solche, burch welche sich beutsche Kaiser fest zu machen glaubten.

Die Einführung der Feuerwaffen gab diesem Aberglauben neues Ansehen und weite Ausbreitung. Blitz und Knall des Gewehres und die fernhin treffende Kugel beschäftigten die Einbildungsfraft um so mehr, je weniger die unvollkommene Waffe das Treffen sicherte. Tückisch und unberechendar war der Lauf des tötlichen Geschosses, immer ungenügender wurden die Schußwaffen, welche die neue Weise der Kriegführung ohnedies lästig machte. Zwar besassen sich die Schristen der Resormationszeit nur selten mit dieser Art von Zauber, sie werden erst um die Mitte des Jahrhunderts redselig, wo es gilt, die Zustände des Volkes zu schildern. In den Heeren

aber war der Zauberglaube allgemein und verbreitet, fahrende Schüler und Zigeuner galten für die eifrigsten Berkäuser seiner Geheimnisse\*), eine Geschlechterfolge der Landsknechte theilte ihn der nächsten mit; in Italien und den Heeren Karl's des Fünsten mischten sich romanischer und deutscher Aberglaube, und sast jedes Bersahren der Kunst sestzumachen ist aus der Zeit Fronsperg's und Schärtlin's nachzuweisen.

Schon Luther, ber bie Gebanken seines Volkes beffer fannte als irgend ein anderer Zeitgenosse, stellt die Runft, fest zu werben und zu machen, in ihren Hauptzügen mehr als einmal dar; er weiß von Solchen, welche die Waffen durch bestimmte Worte und Zeichen beschwören, so daß fie an feinem Orte verlegt werben können; er selbst fab einen Jüngling, ber sich ein Schwert auf die Bruft setzte und so heftig gegen sich brückte, daß sich das Heft bis zur Spitze herumbog, und doch brang die Spitze nicht in seine Haut. Andere aber konnten folche gesegnete Waffen wieder des Segens entledigen durch einen Zirkel und Zeichen, die sie in ben Sand machten. "So nahm einer bem andern die Kraft seines Messers." Andere hatten Briefe, worin viele beilige Worte und Zeichen ftanden; wer sie bei sich trug, konnte nicht getötet werden. Balb war es ein Brief, ben Papst Leo bem Kaiser Carolus in ben Rrieg geschickt haben follte, balb bas St. Johannisevangelium, ober sonst etwas. Manche befahlen sich dem St. Georg, Andere bem St. Christophel, Andere gar dem Teufel, auch Solche fannte er, welche Roß und Reiter zu segnen und zu bannen vermochten. \*\*) Er hatte auch einen Landsknecht gekannt, ber durch den Teufel unüberwindlich gemacht, zuletzt doch erstochen

<sup>\*)</sup> Zimmermann, Bezaar, Hanbschrift ber H. Bibl. zu Gotha, chart. fol. nr. 566.

<sup>\*\*)</sup> Die Hauptstelle für ben Aberglauben aus Luther's Zeit ist in: Der zehen Gebot gotes ain Schöne nutzliche Erklerung, durch Doctor Martinum Luther Augustiner. 1520. 4. A 3; ferner in: Ob Kriegs= Ieut auch im seligen Standt sein können. 1527. 4.

wurde und vorher Tag und Stelle seines Todes angab. Und Bernhard von Milo, Landvogt zu Wittenberg, sandte Luthern schon einen geschriebenen Wundsegen zur Begutachtung, es war ein langer zusammengerollter Zettel mit wunderlichen Zeichen.

Als ber Augsburger Büchsenmeister Samuel Zimmermann ber Aeltere in einem Folioband unter bem Titel: Begaar, wiber alle Stich, Straich und Schug, voller großen Geheimnuffen, bie Erfahrungen feines Lebens etwa bis 1591 sammelte, erwähnt er zwar nur die schützen= ben Künste, welche er nicht für belialisch hält, es ift aber aus seinem Manuscript zu sehen, daß ihm auch zahlreiche Teufelskünfte bekannt waren, die er zu verschweigen beabsich= tiat. So war im Jahre 1550 ein wohlbekannter Raufbold ju Augsburg, ber oft prabite, er wolle lieber mit zweien ober breien fechten als eine gute Mahlzeit halten, so fest, daß kein Degenstich in ihn brang; er wurde zulett burch einen Sellebarbenschlag auf ben Sintertopf getötet. Gin anderer Bekannter Zimmermann's, ber gefroren war, erhielt einen furchtbaren Dolchstich, es war keine Bunde zu sehen, aber er starb doch furz barauf an innern Folgen des Stiches. Im Jahre 1558 war ein Schütz im Regiment bes Grafen Lichtenftein, ber nach jedem Scharmützel feindliche Rugeln aus feinen Rleidern und vom blogen Leibe schüttelte; oft hatte er fie und die durchgebrannten Löcher seiner Rleider gezeigt. Er wurde zulett von welschen Bauern erschlagen.

Die Italiener und Spanier, welche 1568 in die Riederlande zogen, führten ganze Packete und Bücher voll Zauberei, Segen und Beschwörungen mit sich, ohne Erfolg.\*) Fast bei allen Toten und Gefangenen der brandenburgischen Hilfstruppen, welche 1587 durch Burggraf Fabian von Dohna den Hugenotten zugeführt waren, sanden die Franzosen

<sup>\*)</sup> J. Dodinus, De magorum demonomania. I, 3.

Talismane und magische Zettel um den Hals gebunden.\*) Als der Jesuit Georg Scheerer in der Hoffapelle zu Wien 1594 vor Erzherzog Matthias und dessen Ariegsobersten predigte, fand er für nöthig, gegen die angehängten abergläubischen Wundsegen für Hauen und Stechen, Schießen und Brennen zu eisern.\*\*)

Es ift beshalb unrichtig, wenn spätere Schriftsteller erzählen, daß die Kunst festzumachen im Anfang des 17. Jahr= bunderts zu Baffau von einem Studenten (fahrenden Schüler). wie Grimmelshausen angibt, oder wie Andere wollen, von Kaspar Neithardt von Hersbruck, dem Nachrichter, in die beutschen Heere gebracht worden sei. Denn als Erzberzog Leopold, Bischof zu Baffau, die zuchtlosen Banden werben ließ, welche burch ihre Graufamkeit im Elfaß und in Böh= men Schrecken verbreiteten, nahmen seine Söldner nur bie alten Ueberlieferungen auf, die im deutschen Heidenthum wur= zelten und burch das ganze Mittelalter fortgeschleppt worden waren. Ja sogar der Rame "Passauer Kunst", welcher seit jener Zeit gewöhnlich wird, mag auf einem Migverftändniß bes Bolfes beruhen; benn im 16. Jahrhundert hießen alle, welche einen Zauber bei sich trugen, um unverwundbar zu fein, bei ben gelehrten Solbaten Beffulanten ober Charafteriftifer, und wer die Kunft verstand, solchen Zauber zu lösen, ein Solvant. Es ift möglich, daß die erste Bezeichnung vom Volk in "Paffauer" verwandelt worden ift. \*\*\*)

Schon im ersten Jahre des breißigjährigen Krieges wird die Kunst festzumachen lebhaft besprochen. Gine gute Nach-

<sup>\*)</sup> Mart. Delrio, Disquisit. magic. VI, 1. Ursellis 1606. p. 129. Thurneisser versah die Kriegsleute der Mark mit solchen Amuleten.

<sup>\*\*)</sup> Er gab die brei Predigten heraus unter dem Titel: Eine bewerte Kunft und Bundsegen. Ingolftadt 1595. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Zimmermann, a. a. D. am Ende in einem interessanten Berzeichniß von militärischen Kunstausdrücken.

richt barüber steht in: Wahrhaffter Bericht von der Belagerung und mit gestürmter Hand Eroberung der Stadt Pilsen in Behem. 4. (1619.) Die Stelle lautet in unserer Schreibweise wie folgt.

"Ein Waghals unter ben Mansfeldischen, Sans Fabel . genannt, nahm einstmals ein Stutglas Bier, ging auf ben Stadtgraben zu und brachte ben Belagerten eins. Dem haben sie es mit Kraut und Loth gesegnet, aber er trank sein Stutglas Bier aus, bedankte fich gegen fie, kam in ben Laufgraben und nahm fünf Rugeln aus bem Bufen. Dieses Pilmiskind\*), ob es gleich so sehr fest gewesen, ist doch krank geworden und vor der Eroberung der Stadt geftorben. Es ist diese zauberische Kunft (Passauer Runft) ganz gemein gewesen, ich hab's mit Berwundern gesehen. Man batte eber von einem Felsen, als von einem folden Bezauberten etwas geschoffen. Ich glaube, der Teufel steckt ihnen in der Haut. Ja, ein guter Gesell bezaubert oft ben andern, wenn es auch ber Bezauberte nicht weiß, noch viel weniger begehrte. Ein fleiner Junge von vierzehn ober fünfzehn Jahren ift auf ben Urm geschossen worden, als er die Trommel geschlagen, dem ift die Rugel vom Arm auf die linke Bruft abgesprungen und nicht eingedrungen, was Viele gesehen haben. Aber es nimmt ein boses Alter bei benen, die es gebrauchen; ich habe ihrer viel gekannt, die es gebraucht, die sind schrecklich um ihr Leben gekommen. Denn eine Gaukelei kampft wider die andere. Ebenso gut, als man einen fann gefroren machen, fann man seinen Wundsegen öffnen. Ihre teuflischen Zauberbrote sind expres wider das erste und andere Gebot Gottes. Fleißig gebetet und sich auf Gott verlaffen, bas gibt andere Mittel. Wenn einer vor dem Feind ift und nicht bleibt, fo ist es Gottes Wille. Wird er getroffen, so führen ihn bie

<sup>\*)</sup> Bilwizfind, so viel als Teuselskind; Bilwiz ist ein alter Name für Zauberer ober Kobold.

Engel in den Himmel, die Bezauberten holt der schwarze Kasper."\*)

Zahlreich waren die Mittel, sich und Andere fest ober gefroren zu machen. Auch bei biesem Aberglauben walteten herrisch die Moden. Sehr alt sind die Nothhemben, Sieg8= und St. Georgshemden.\*\*) Sie wurden für die Landsknechte auf verschiedene Weise gefertigt. In der Chriftnacht sollten nach älterer Sitte unzweifelhafte Junafrauen bas leinene Garn im Namen bes Teufels spinnen, weben und nähen; auf die Bruft wurden zwei Häupter gestickt, das rechte bartig, das linke wie König Beelzebub's Ropf, mit einer Krone, vielleicht bunkle Erinnerungen an die heiligen Häupter Donar's und Wuotan's. \*\*\*) Nach späterem Brauch mußte bas Nothbemd von Mädchen unter sieben Jahren gesponnen sein, es wurde mit besondern Kreugnähten genäht und mußte ver= stohlen auf den Altar gebracht werden, bis drei Messen dar= über gelesen waren. Ein solches Nothbemd wurde am Schlacht= tage unter dem Kleid angelegt. Erhielt der Träger doch eine Wunde, so war fremdes Garn unter das zauberkräftige gemischt worden.

Gern suchte der Abergläubische die Wunderkraft der christlichen Kirche für sich zu benutzen, wenn auch gesetzwidrig und mit bösem Gewissen. Man ließ die Ansangsverse des Evangeliums St. Iohannis sein und geschmeidig auf zartes Papier schreiben, brachte dies heimlich unter die Altardecke einer katholischen Kirche, wartete, dis der Priester drei Messen darüber

<sup>\*)</sup> Die Bersuchung liegt nahe, diese Stelle in eine ältere heidnische Formel umzuwandeln: wer mit ehrlichen Wassen auf der Walstatt fällt, den führen die Schlachtjungfrauen nach Walhall; die mit dem Zauber der Todesgötter kämpsen, nimmt sich die Helja. — Der Name "schwarzer Kasper" sir Teusel sindet sich schon im 16. Jahrhundert.

<sup>\*\*)</sup> Für bie Heibenzeit und bas Mittelaster vergl. man bei biefen und andern Bräuchen Grimm's Mythologie.

<sup>\*\*\*)</sup> Henning Groß, Magica. Eisleben 1600. 4. Bl. 99 b.

gelesen hatte, steckte es in einen Feberkiel ober eine außgehöhlte Haselnuß, verkittete die Oeffnung mit spanischem Lack ober Wachs, oder ließ solche Kapseln in Gold ober Silber fassen und hing sie an den Hals. Andere empfingen beim Abendmahl die Hostie unter stiller Anrusung des Teusels, nahmen die Oblate wieder aus dem Mund, lösten an einer Stelle des Leibes die Haut vom Fleische, steckten die Oblate hinein und ließen sie so verheilen. Die Wildesten freilich ergaben sich dem Teusel mit Haut und Haar; solche Gesellen konnten nicht nur andere Menschen festmachen, sondern sogar esbare Dinge, Butter, Käse, Obst, so daß die schärssten Wesser nicht einzuschneiden vermochten.\*)

Auch bei ben geschriebenen Zetteln, welche Wundsegen enthielten, wechselten Form und Name.

Aus dem frühen Mittelalter stammte Papst Leonis Segen, er enthielt gute driftliche Worte und Verheißungen. Ferner der Segen des Ritters von Flandern, so genannt, weil ein Ritter, der ihn einst bei sich getragen, nicht hatte enthauptet werden können; das Blatt war mit unbefannten Charakteren und Buchstaben beschrieben, dazwischen Kreuzzeichen. Dann der Benedistens oder Nothsegen, der im Augenblick der Gesahr Rohr und Schwert der Feinde band.\*\*)

Sbenso waren die Passauer Zettel des 17. Jahrhunderts auf Postpapier, Jungfernpergament, Hostien geschrieben mit Fledermausblut, mit besonderer Feder; die Aufschrift waren seltsame Charaktere, Drudenfüße, Zirkel, Kreuze, Buchstaben fremder Sprache; nach Grimmelshausen\*\*\*) stand

<sup>\*)</sup> Victorischlüffel a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Zimmermann a. a. D.

<sup>\*\*\*)</sup> Bunderbarliches Bogelneft. II. Th., Satprischer Pilgram. II. Th. — Grimmelshausen bespricht die Kunft sestzumachen zwar gläubig, aber obenshin, als etwas längst Bekanntes, er ist in seinen Angaben nicht immer zuverlässig. Ihm war der Aberglaube anziehender, welcher um 1660 in

ber Reim barauf: "Teufel, hilf mir, Leib und Seele geb ich bir." Sie bannten ben Schuß und thaten bas Rohr bes Keindes zu, wenn sie unter den linken Arm gebunden wurden. Ja sie wurden gegessen. Aber die Ansichten über ihre Wirksamkeit waren schwankend. Sie sollten nur auf vierund= zwanzig Stunden schützen; nach Andern wirkte ihr Zauber erst nach ben ersten vierundzwanzig Stunden, wer vorher erschossen wurde, gehörte dem Teufel. Auch andere Zauber= mittel werden zum Schut berbeigezogen, alles Sägliche und Unheimliche wird gesammelt, und Vieles, was im alten Götter= glauben furchtbar gewesen war, wirkt noch jetzt mit ber alten Kraft. Ein Stück von bem Strick ober ber Rette, woran ein Mensch erhängt war, machte fest; ebenso ber Bart eines Bockes, Augen des Wolfes, Kopf der Fledermaus und Aehn= liches in einen Beutel von schwarzer Katerhaut eingewickelt und am Leibe getragen.\*) Fest machte bie Gemskugel, eine verhärtete Masse aus dem Magen der Gemse, ferner die Haube, welche jemand bei der Geburt auf die Welt gebracht batte. u. A. m.; auch wer sein Lebtag keine Rieren gegeffen, war sicher vor Schuß und Pestilenz; man glaubte in Augs= burg, daß ein berühmter Ritter und wohlgeübter Kriegs= oberfter (Sebaftian Schärtlin) sich dadurch vor dem Feinde bewahrt babe. \*\*)

Auch alte Herenkräuter, Wegewart, Verbena, St. Johannisstraut, Bogelfraut, Siegwurz, Allermannsharnisch wurden zu Wundsegen gebraucht und das fräftigste von allen, die geheimsnißvolle Bollwurz. Sie mußte mit dem besten neugeschlifsfenen Stahl ausgegraben und durfte nie mit der bloßen

besonderer Aufnahme war: die Kunst sich unsichtbar zu machen, und das Alräunchen. Am Ende des Jahrhunderts herrschte die Wünschelruthe, dann wurden die Poltergeister mächtig.

<sup>\*)</sup> Mein, Kriegsinstitution, S. 58. Es ift ber "Medicinbeutel" ber Indianer, vielleicht burch die spanischen Regimenter eingeschleppt.

<sup>\*\*)</sup> Zimmermann, Goth. Mfc. Bl. 97.

Hand, am wenigsten mit der linken, angegriffen werden, sie wurde wie ein agnus dei getragen. Sie war rund, sand sich nur auf der Walstatt großer Männerschlachten und war, wie Zimmermann sagt, um der verstorbenen Seelen willen geheiligt. Und außer ihr eine seuersardige Blume, welche die Kabbalisten Esdamanila nannten; sie schützte nicht allein den Mann, der sie trug, vor Schuß, Hieb und Feuer: wenn sie bei der ersten seindlichen Kugel in belagerter Stadt über die Mauer gehängt wurde, so band sie das seindliche Stück wenigstens auf einen Monat.

Auch Amuletmünzen waren früh im Brauch; im Jahr 1555 wurde in dem Gesecht bei Mariendurg zwischen den Prinzen Oranien und Nevers ein kleines Kind durch einen Schuß an den Hals getroffen, ein silberner Schaupsennig bog sich zusammen, das Kind blied unverletzt; damals schried man so großen Erfolg noch einem Amuletzettel zu, den es neben der Schaumünze am Halse trug. Aber zu derselben Zeit gossen bereits "Sideristen", die in astronomischer Kunst ersahren waren, sestmachende Schaupsennige von Silber und seinem Gold nach "himmlischer Influenz"; sie wurden am Halse getragen. Thurneisser verbreitete auch diese Art Amulete im nördlichen Deutschland.\*) Noch nach dem dreißigjährigen Kriege brachte ein Zufall die Mansselder St. Georgenthaler in Ausnahme, besonders die von 1611 und 1613, mit der Inschrift: "Bei Gott ist Kath und That."

In dem Rufe fest zu sein standen nicht nur gemeine Soldaten, auch viele hohe Besehlshaber; zwar nicht Pappensteim, der fast bei jedem Gesecht eine Wunde erhielt, wol aber Holf, — den zuletzt der Teufel persönlich in die Hölle holte, — Tillh, an dem der entsetzte Wundarzt nach der Schlacht bei Breitenseld nur Quetschungen zu verbinden hatte, Wallenstein

<sup>\*)</sup> Abbitbungen berfelben in: Moehsen, Beiträge zur Geschichte ber Biffenschaft in ber Mark Branbenburg. Berlin, 1783.

Frentag, Werte. XX.

und sein Berwandter Terzka; selbst Gustav Abolf's Schwert galt für gefeit. Auch Ahas Willenger, nach Fabinger's Tode Anführer ber aufständischen östreichischen Bauern, war fo gefroren, daß ihn eine Kanonenkugel sieben Schritt zurückriß, ohne in seine Saut zu bringen, endlich tötete ihn ein Offizier ber Bappenheimer.\*) Alle Fürsten bes Saufes Savoben hielt man noch nach bem breißigjährigen Kriege für fest. Feldmarschall Schauenburg hat es am Prinzen Thomas versuchen lassen, als er ihn in einer italienischen Festung belagerte. Dem besten Schützen bat die Büchsen= kugel versagt. Man wußte nicht, ob die Männer des hohen Haufes besondere Gnade haben, weil fie aus dem Geschlecht bes königlichen Propheten David stammen, ober ob baselbst die Kunst erblich war sich festzumachen.\*\*) Daffelbe glaubte man von den Hohenzollern noch am Ende des vorigen Jahr= hunderts; daß Friedrich der Große seinem Heer für unverwundbar galt, war in der Ordnung, aber auch Friedrich Wilhelm II war im Feldzug von 1792 nach der Ansicht alter Unteroffiziere nur durch silberne Kartätschenkugeln bes Feindes zu treffen.\*\*\*)

Es gab kaum jemand, welcher den Glauben an die geheimnißvolle Kunst nicht theilte. Der berühmte französische Felds herr Messire Jacques de Puhsegur mußte im Jahre 1662 in den französischen Bürgerkriegen einen Gegner, qui avait un caractère, weil er ihn mit der Wasse nicht töten konnte, durch Nackenschläge mit einem Hebebaum umbringen lassen und über das Abenteuer seinem König berichten.†) Schon bei der Blokirung von Magdeburg im Jahre 1629 wurde die Klage über solche Mittel so allgemein, daß die Kriegführenden

<sup>\*)</sup> Belli, Laurea Austriaca zum Jahr 1626.

<sup>\*\*)</sup> Simplicissimus, Continuatio 13.

<sup>\*\*\*)</sup> F. C. Laufhard's Leben. III, S. 163.

<sup>†)</sup> Les mémoires de Puysegur, Amsterdam, 1690. I, p. 16.

barüber verhandelten.\*) Selbst Gustav Abolf verbot in § 1 seiner Kriegsartikel eifrig Götzendienst, Hexerei oder Zauberei der Waffen als eine Sünde gegen Gott.

Aber die dunkeln Mächte, welche sich der Kriegsmann zu Helfern warb, waren treulos. Sie schützten nicht gegen · jedes. Schon das war unbequem, daß sie nicht vor der Hand bes Scharfrichters bewahrten; Zimmermann berichtet mehre Fälle, wo die zu weit gehenden Soffnungen eines Gefrorenen und seiner Anhänger auf ber Richtstätte getäuscht wurden.\*\*) Einzelne Theile des Körpers, ber Raden und der Rücken amischen ben Schultern, Die Armboble, Die Aniekehle galten für nicht hart ober fest. Auch war der Leib nur gefeit gegen bie gewöhnlichen Metalle, Blei und Gifen. Den Gefrorenen tötete die einfachste Bauernwaffe, die Holzkeule, ferner Augeln von eblem Metall, zumal ererbtes Gilber. Go fonnte ein öftreichischer Gouverneur von Greifswald, auf den die Schweden mehr als zwanzig Kugeln abgeschossen hatten, nur durch ben geerbten silbernen Knopf, ben ein Solbat in ber Tasche trug, erschoffen werden. So ward eine Bere in Schles= wig, die in einen Werwolf verwandelt war, durch Erbfilber getötet.\*\*\*) Auch durch andere Mischungen beim Kugelgießen sowie durch geheime Waffenweihe vermochte man den Zauber ju öffnen. Bon ben alten Zaubermitteln ber Beibenzeit mochten sich manche erhalten haben. Es gab Nothschwerter und Nothbüchsen. Die Schärfe des Stahls ward mit Roggen= brot, das in der Ofternacht gefäuert und gebacken war, freuzweise überstrichen, auf Klingen und Rohr wurden Zeichen geätzt; man verstand Rugeln zu gießen, welche töteten ohne die Haut zu verleten, andere, welche Blut haben mußten,

<sup>\*)</sup> Die andere Belägerung ber Stadt Magdeburg. 1630. 4. zum 19. Angust.

<sup>\*\*)</sup> Goth. Mfc. Bl. 81.

<sup>\*\*\*)</sup> Müllenhoff, Sagen, S. 231. — Temme, Pommeriche Sagen, Rr. 244.

solche, welche jede Festigkeit öffneten, und bereitete biese burch Beimischung von geftampften Weizenkörnern, Spießglang, Donnerkeilen, burch Ablöschen in Giften. Auch biefe Runfte galten für unnatürlich und gefährlich. Daneben fuchte man eifrig nach "natürlichen" Kunststücken, welche ein ehrlicher Kriegsmann mit Bortheil gebrauchen könnte. Man glaubte burch Beimischung von gepulvertem Bundsgebein Büchsenpulver zu verfertigen, welches keinen Knall gab. Man richtete Bulver zu, womit man bas Geschoffene nicht beschäbigte, aber auf Stunden betäubte, anderes, bas nicht anbrannte, auch wenn man glühenden Stahl hineinsteckte. Durch Beimischung von Borax und Queckfilber wußte man Sprengpulver zu schaffen, womit man bie Stücke bes Feindes, bie man beim Ausfall nicht zu vernageln Zeit hatte, zersprengte. Man suchte das Geheimniß, einem Menschen auch ohne Zauberei boppelte Stärke zu geben, u. f. w.

Eine eigenthümliche, ebenfalls fehr alte Art bes Zaubers war bas Festbannen ber Feinde durch geheimnisvolle Sprüche, bie im Augenblick ber Noth hergesagt wurden. Der Wiffende vermochte ganze Haufen Reiter und Fußvolk zu ftellen, b. b. unbeweglich zu machen, ebenso burch andern Spruch ben Zauber wiederaufzulösen, und dieser Aberglaube hat in bem Romanusbücklein (o. D. u. 3.) noch in unserm Jahrhundert seine abgeschmackten Formeln in die katholischen Seere gebracht. Wer die Beschwörungen dieses Büchleins durchblättert, findet in einem Buft von Unfinn, unter vorgeschriebenen Kreuzzeichen, Anrufung von Seiligen und Bibelftellen, auch einige poetische Formeln, die wahrscheinlich durch fünfzig Menschenalter fortgepflanzt worden sind. Ein anderes Zauberkunft= ftück war Reiter ins Feld zu machen, b. h. zur Rettung in eigener Gefahr ben täuschenden Schein hervorzubringen, als ob in der Entfernung Kriegsvolk heranziehe. Durch ähnliche Sputbilber hatten, wie Gregor von Tours erzählt, schon um 568 die Avaren den Frankenkönig Sigibert im Treffen besiegt.

Ja in größter Noth war es möglich sich und das eigene Heer zu verwandeln. So war Herzog Hans Avolf von Plön nicht nur kugelsest und wohlbewandert in der Kunst unsichtbar zu machen, er vermochte auch einmal in den Türkenkriegen sich und seine Leute so täuschend in Bäume zu verwandeln, daß die Feinde an diese Bäume traten und dem Herzog und seinen Leuten die Stieseln benäßten.\*) Solche Beschwörungen sind Trümmer geheimer heidnischer Wissenschaft, welche in manchen Sagen und Märchen dis zur Gegenwart fortklingt. Dersgleichen Ueberlieserungen mag es noch viele gegeben haben, sie waren sicher am Lagerseuer und in der Marketenderhütte beliebter Gegenstand geheimnissvoller Unterhaltung.

Der unheimlichste Mann des Regiments war der finstere Prosofi; es war natürlich, daß vorzugsweise er für einen Wissenden galt. Schon 1618 wußte der Henker von Pilsen mit einem Gehilsen alle Tage drei treffende Augeln gegen das Mansseldische Lager zu schießen; er wurde nach Eroberung der Stadt an einem besonderen Galgen gehängt. Noch größere Zauberkünste verstand der Prosofi der Hatzeldischen Armee von 1636, er wurde, weil er gefroren war, von den Schweden mit einer Art erschlagen. Es lag sehr im Bortheil dieser Gewaltigen, den Glauben an ihre Unverwundbarkeit bei den rachelustigen Soldaten zu erhalten.

Wir dürfen zu solchem Glauben auch das Bestreben rechnen, aus dem Lauf der Gestirne den Ausgang der Schlachten und Gesechte sowie das eigene Schicksal zu lesen. Die Prognostica häuften sich während des Krieges, unermüdlich wurden aus Constellationen, Sternschnuppenfall, Kometen und atmosphärischen Erscheinungen die Schrecken der nächsten Jahre prophezeit, und durch eine gräßlichere Wirklichkeit widerlegt. Die

<sup>\*)</sup> Müllenhoff, Sagen aus Schleswig Solftein, S. 78. Daffelbe von einem kaiferlichen Obersten in Bechta, bei Kuhn, Sagen aus Bestsfalen, S. 19.

Nativitätstellerei war allgemein. Auch das zweite Gesicht besagen einzelne Menschen, sie empfanden vorher, wem die nächste Zukunft Verhängniß bringen werbe. Als 1636 bas fächsisch-kaiserliche Heer vor Magdeburg lag, war ein franker "Mathematicus" im Lager, ber feinen Freunden vorhergefagt batte, daß ihm ber 26. Juni Berberben bringen werbe. Er lag im geschloffenen Zelt, ba ritt ein Lieutenant heran, knüpfte bie Zeltschnüre auf, brang ein und bat ben Kranten, er möge ihm die Nativität stellen. Nach langer Weigerung prophezeite ibm ber Kranke, er werbe noch in biefer Stunde aufgebanat werben. Der Lieutenant, empört barüber, bag einem Cavalier solches gesagt werden bürfe, zog seinen Degen und erstach ben Rranten. Es entstand ein Auflauf, ber Mörder schwang sich auf sein Pferd und ware entkommen; ba wollte ber Zufall, baß ber Kurfürst von Sachsen neben bem General Satsfeld mit großem Gefolge burch bie Lagergasse hereinritt. Der Rurfürst rief: das wäre schlechte Kriegszucht im kaiserlichen Lager, wenn auch ein Kranker im Bett nicht vor Mördern seines Lebens sicher sein follte. Der Lieutenant wurde aufgeknüpft.\*)

Wer für den Besitzer solcher Geheimnisse galt, der ward von seinen Kameraden gesürchtet, aber nicht geehrt;\*\*) "denn wenn sie nicht surchtsame, seige Tröpse wären, würden sie nicht solche Mittel gebrauchen." Schon im 16. Jahrhundert ließen einzelne Obersten jeden Gefangenen henken, bei welchem ausgeschnittene oder mit Eisen gesütterte Kugeln gefunden wurden, \*\*\*) "welche um einer Seele willen geheiligt waren." Im dreißigjährigen Kriege bat ein Feigling seinen Kameraden um einen Passauer Zettel. Dieser schrieb auf einen Streisen Papier dreimal: "Wehr dich, Hundssott!" wickelte das Papier zusammen und ließ es den Furchtsamen in die Kleider nähen.

\*) Simpliciffimus I, 2, 24.

<sup>\*\*)</sup> Grimmelshaufen, Bunberbarliches Bogelneft.

<sup>\*\*\*)</sup> Zimmermann, Goth. Mfc. a. a. D.

Seit bem Tage bilbete fich jener ein, er sei fest, und ging bei allen Zusammenstößen wie ein hörnerner Siegfried unter Waffen, ist auch stets unverwundet bavongekommen.\*)

Aber ber Rrieger hatte nicht nur um die Gunft ber Schicffalsgötter, noch mehr um ben Beifall feiner Rameraben . zu werben. Wer aufmerkfam in jene Zeit hineinsieht, ber verliert zwar nicht das Graufen über die zahllosen und ab= gefeimten Scheuflichkeiten, welche verübt werben; aber er erkennt auch, daß aus ber tiefen Barbarei und Berwüftung ber Seelen immer noch einzelne milbere Tugenden aufleuchten und zu= weilen eine gefunde unzerftorbare Tüchtigfeit zu Tage fommt. Der Solbner fühlte, furze Zeit ausgenommen, feine Begeifterung für die Partei, welcher er gerade diente, felbft ber Glaube verlor in ben wilden Gemüthern viel von feiner Fähigfeit gu erwärmen. Aber ben Befferen blieb bie eigne Solbatenehre und eine lebhafte Empfindung für die Ehre ber Fahne, der fie geschworen batten, jedem aber ber Stolz, bag er als Rrieger ein Berr ber gerrütteten Welt sei, oft ber einzige geiftige Befit, ber ihn vom Räuber und Mörder unterschied. Nicht felten wechselte ber Krieger seine Fahne, freiwillig ober gezwungen, aber auch im lettern Falle war er bem neuen Rriegsberrn zuweilen treu und zuverlässig. Die Achtung ber Rameraben erwarb er nur, wenn er ein ehrlicher Golbat und fein "Bundsfott" war; ichnell bilbete fich ein eigenthümliches Gefetz ber Solbatenehre aus, bas eine wenn auch fehr ver= fümmerte Sittlichkeit rettete. Bon ber guten Laune, welche bas Gefühl einer unbegrenzten Berrichaft über Bürger und Bauer gab, find uns nur wenige Refte geblieben. Die gabl= reichen Soldatenlieder, welche in ben Lagern felbft entftanden, find bis auf dürftige Trümmer verklungen.\*\*) Aber fprich= wörtliche Redensarten bruden oft genug biefelbe Stimmung

<sup>\*)</sup> Grimmelshausen a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Es ift bezeichnend, daß eines ber besten (Simpliciffimus I, 2, 23) bie "Müllerflöhe" befingt, bamals eine allgemeine Plage ber heere.

ans, welche Schiller's Reiterlied idealisirt: "Der scharfe Säbel ist mein Acker, und Beutemachen ist mein Pflug." "Die Erbe ist mein Bett, der Himmel meine Decke, der Mantel mein Haus, der Wein mein ewiges Leben."\*) "Sobald ein Soldat wird geboren, sind ihm drei Bauern auserkoren: der erste, der ihn ernährt, der andere, der ihm ein schönes Weib beschert, der dritte, der für ihn zur Hölle fährt."\*\*)

Daß die Sinnlichkeit meist zügellos und ohne Scham war, wird man voraussetzen, die Völlerei, das alte deutsche Laster, beherrschte Offiziere und Gemeine. Das Tabaks Rauchen und »Kauen, oder, wie man damals sagte, Tabaks Trinken, »Cssen und »Schnupsen verbreitete sich schnell in allen Heeren, und die Wachtstuben wurden dem Nichtraucher ein beschwerlicher Ausenthalt. Dieser Brauch, im Ansange des Krieges durch die Holländer und englische Hilfstruppen zu den deutschen Soldaten gekommen, war am Ende des Krieges so gewöhnlich, daß in jedem Bauernhaus eine Pfeise zu sinden war, daß die Lehrjungen und von zehn Tagelöhnern neun während der Arbeit rauchten.\*\*\*)

Auch die deutsche Sprache verwilberte in den Heeren, bald war es den Gemeinen modisch, italienische und französsische Wörter einzumischen; sogar die Ungarn, Kroaten und Czechen bereicherten den Sprachschatz, sie ließen uns außer ihrer "Karbatsche" und Aehnlichem auch volltönende Flüche. Den frommen Theologen waren die Soldatenslüche ein besonderer Greuel; so oft ein Soldatenmund sich öffnete, slogen

\*\*) Grimmelshausen, Seltamer Springinsfelb.

<sup>\*)</sup> Philander von Sittewald, Geficht vom Solbatenleben.

<sup>\*\*\*)</sup> Grimmelshausen, Satyrischer Pilgram II und in dem Gedickt: Lustige historia, Woher das Tabad-Trinden kompt, Etwas nach dem Niderländischen, durch Ascanium d'Oliva. 1634. 4. — Im Jahre 1696 verbot das Tabakscollegium der Zwölser zu Breslau, eine noch jetzt bestehende würdige Gesellschaft, in seinem Stiftungsbriese, das Tabakschungungen oder =Rauchen als Tabakschusen oder =Trinken zu bezeichnen.

bie "Bot" und "Bieu" - rudfichtsvolle Entstellungen bes göttlichen Namens — unaufhaltsam beraus. Mit großer Betrübniß bat Moscherosch einige ber ärgerlichsten Fluchreden verzeichnet: "Bothunderttausend Sack voll Enten", "daß bich ber Donner und ber Hagel mit einander erschlage", "fort, ihr · Hundertsappermentbluthunde", "sauf, daß dir das höllische Feuer in ben Sals fabre." — Aber nicht nur folche Ber= brämungen fräftiger Rebe füllten die Unterhaltung, auch bas Rotwelsch wurde Gemeingut ber Heere. Zwar nicht zuerst in bem großen Kriege, schon lange vorber hatten bie entlassenen Landsfnechte als "Gartbrüder" und Mitglieder ber Bettler= innung Runfte und Sprache ber Fahrenden gelernt, ichon vor bem Kriege hieß ihnen bas Suhn "Stier", die Ente "beut= scher Herr", die Gans ein "Strohbut"; "einen Strohbut verhören" bedeutete eine Gans fangen. Jett aber wurde bie "Felbsprache" nicht nur ein bequemes Silfsmittel für ben gebeimen Verkehr mit bem schlechten Gefindel, welches ben Beeren folgte, mit Räubern von Sandwerk, judischen Sand= Iern und Zigeunern, es gab auch ein Ansehen am Lagerfeuer, Die gebeimnisvollen Börter umberzuwälzen. Einzelne Ausbrücke ber Feldsprache sind bamals ins Bolk übergegangen, andere wurden durch verlaufene Studenten in die Trinkstuben ber Universitäten getragen. \*)

Bei den täglichen Händeln bildete sich bas "Cartell" für

<sup>\*)</sup> Dionys Klein, Ariegsinstitution. 1598. 8. gibt S. 288 eine Probe von bem Rotwelsch ber Landskneckte. "Welch Leninger (Landskneckt) die Hauten und Häuerin) zum besten anstoßen (schätzen) kann und weiß sie mit gevopten (unwahren) oder gehockten (gelogenen) Barlen (Worten) zu vermanen (bedrängen), item verlunscht (versteht) sich recht auf das Rechediß (Instrument zum Hühnersangen) und ist rund und sertig zum Robora zopsen oder gensen (zugreisen oder stehlen), der sollt tags ein Hellerrichter oder Stettinger (Gulden) zum Solde haben. Aber wie vielen geschieht es, daß sie sich übern Braithart oder Glentz alchen (siber das weite Feld slichten) müssen, wie denn auch deren viel mit dem Pseil erschossen, daran man die Kühe bindet (gehenkt werden)."

Duelle mit vielen Chrenpunkten auch unter ben gemeinen Solbaten aus. Zweikampfe waren ftreng verboten, Guftab Abolf strafte sie selbst an höhern Offizieren mit bem Tobe; aber fein Gesetz vermochte fie zu unterbrücken. Wenn bie · Streitenden vor dem großen Kriege mit dem Aussechten der Ehrensache gewartet hatten, bis das Fähnlein abgeriffen war, so borte bald auch biefe Rücksicht auf, bochstens begab man sich an eine entlegene Stelle außerhalb bes Lagers und Quar= tiers. Der Herausforderer warf nach altem Brauch feinen Sandschub bin, nach bem Zweifampfe wurde berfelbe von bem Geforberten ober beffen Belfern gurudgegeben, gum Beichen, baß ber Handel abgemacht sei. Die Duellanten fochten allein, ober mit zwei ober brei Secundanten, auch ein Unparteiischer ward gewählt; vor dem Kampf gelobten einander die Parteien mit Hand und Mund, nicht vor, nicht in, nicht nach bem Rampfe den fechtenden Rameraden zu helfen noch fie zu rächen, die Duellanten gaben einander die Sande und verziehen im voraus jeder dem andern seinen Tod. Man focht zu Pferde ober zu Fuß, mit Feuerwehr, Biftole ober Degen, beim Gefecht galt auch Ringen ober Niederwerfen, bas Stechen galt für undeutsch, zumal der Stich in den Rücken war von zweifel= hafter Anftändigkeit. Wer Sandel fuchte, hatte die Aufgabe, vorher geschickt ben Gegner zu schrauben.\*)

Dem Feind gegenüber herrschte milder Kriegsbrauch und eine gewisse höfliche Förmlichkeit. Da es so gewöhnlich war, die Partei zu wechseln, bildete sich bei den Soldaten ein Genossenschaftsgefühl aus, welches auch den Feind umfaßte. Die Heere kannten einander ziemlich genau, nicht nur Charakter der Oberoffiziere, auch ältere Soldaten waren den Truppen am Rhein und Lech bekannt wie den Lagern an der Elbe und Oder; jeden Tag konnte man erwarten, in den

<sup>\*)</sup> Simplicissimus I, 3, 9, und Philander von Sittewald, Gesicht vom Solbatenleben a. m. O.

feinblichen Reihen einen alten Rameraden zu feben ober zum Zeltgenoffen einen früheren Gegner zu erhalten. In ber Regel wurde ber verlangte Pardon, das Quartier, gegeben, oft angeboten. Nur wer gegen Kriegsbrauch gefämpft hatte, ober im Berbacht ftand Teufelstünfte zu üben, mußte, auch wenn er bat, erschlagen werben. Zwischen bem honetten Sieger und Befiegten ward "Cartell" geschloffen, ber Sieger versprach zu schützen, ber Gefangene nicht zu flieben. Dem Befiegten ward bie Waffe, Felbbinde und Hutfeber abgenommen; Alles, was er in den Rleidern barg, gehörte dem Sieger, boch wer "bollandisches Quartier" bekam, ber behielt, was fein Gürtel umschloß; ber anftändige Gefangene überreichte selbst, was er in den Taschen hatte. Der Berzweifelte konnte bas Quartier auffündigen, dann wurde er getötet, wenn er nicht schnell zu entflieben wußte. Unterwegs wurden gemeine Gefangene je zwei mit einem Arm zusammengebunden und die Refteln aus ben Sosen genommen, daß sie mit ber freien Sand die Beinfleider halten mußten. Die Gefangenen konnten gegen "Ranzion" ausgelöft werben, und dies Löfegeld wurde durch einen Tarif bei ben einzelnen Beeren festgesett. In ber letten Sälfte bes Rrieges, wo die Solbaten feltener wurden, ftecte man bie gemeinen Gefangenen furz und bündig in das Regiment, oft ohne ihnen Wahl zu laffen. Solche Soldaten galten natür= lich für unsicher, sie benutten gern die erfte Gelegenheit, ju ber frühern Fahne zu entweichen, wo sie Dirne, Buben, Beute und rückftändigen Sold gelaffen hatten. Sochgeftellte Gefan= gene wurden zuweilen vom Oberften bes Regiments ben gemeinen Soldaten abgekauft; fie wurden im feindlichen Lager mit Aufmerksamkeit behandelt, fand boch fast jeder Bekannte ober gar Bermandte barin.

Beute war der unsichere Gewinn, um den der Soldat sein Leben einsetze, auf sie zu hoffen die traurige Poesie, welche ihn in verzweiselter Lage standhaft erhielt. Der Sold war bescheiden, die Zahlung unsicher, die Beute verhieß Wein,

Spiel, eine schmucke Dirne, ein goldverbrämtes Aleid mit einem Federbusch, ein oder zwei Pferde, die Aussicht auf größere Bedeutung in der Compagnie und auf Rangerhöhung. Eitelkeit, Genußsucht und Ehrgeiz entwickelten diese Sehnsucht zu einer gefährlichen Krankheit der Heere.

Mehr als einmal wurde der Erfolg einer Schlacht baburch vernichtet, daß die Soldaten sich zu früh der Plünderung überließen. Nicht felten gelang es einzelnen, große Beute zu machen, das Gewonnene wurde fast immer in wüster Schwelgerei verthan, nach dem Soldatensprichwort: "Was mit Trommeln erobert wird, geht mit Pfeisen verloren." Der Ruf folder Glücksfälle ging burch alle Heere. Zuweilen bekam ben glücklichen Findern ihr Gewinn schlecht.\*) In ber Armee bes Tilly hatte ein gemeiner Solbat nach der Eroberung von Magdeburg eine große Beute, man sprach von breißigtausend Ducaten, gewonnen und fogleich wieder im Bürfelspiel ver= Ioren. Tilly ließ ihn henken, nachdem er zu ihm gesagt: "Du hättest mit diesem Gelbe bein Lebtag wie ein herr leben fönnen; da du dir aber selbst nicht zu nützen verstehft, so kann ich nicht einsehen, was du meinem Kaiser nützen sollst." Noch am Ende des Krieges hatte einer von Königsmark's Truppe in der Kleinseite von Prag eine ähnliche Summe erbeutet und auf einem Sitz wieder verspielt. Königsmark wollte ihn ebenfalls hinrichten, ber Soldat rettete fich burch die unerschrockene Antwort: "Es wäre unbillig, wenn Ew. Excellenz mich um biefes Berluftes willen aufhängen ließen, ba ich Hoffnung habe, in der Altstadt noch größere Beute zu erhalten." Diese Antwort galt für eine gute Borbebeutung. -Bei der bairischen Armada wurde im Holyischen Fußregiment ein Solbat durch gleichen Glücksfall berühmt. Er war längere Zeit Musketier gewesen, furz vor bem Frieden war er zur Pike heruntergekommen und übel bekleibet, das Bemd hing

<sup>\*)</sup> Grimmelshausen, Springinsfelb. 11.

ihm hinten und vorn zu den zerriffenen hofen heraus. Diefer Gefell hatte im Treffen bei Berbsthausen ein Faß mit französischen Dublonen erbeutet, so groß, daß er es kaum forttragen konnte. Darauf entfernte er fich heimlich vom Regi= ment, putte sich wie ein Bring heraus, taufte eine Rutsche und fechs schöne Pferde, hielt mehre Rutscher, Lataien, Bagen und einen Rammerbiener in schöner Livrée, und nannte sich felbst mit dufterem Humor Oberft Lumpus. So reifte er nach München und lebte bort herrlich in einer Berberge. Bufällig fehrte General Holt in berselben Herberge ein, borte burch ben Wirth viel von Reichthum und Qualitäten bes Oberften Lumpus, und konnte sich boch nicht erinnern, jemals unter ben Cavalieren bes römischen Reiches ober unter ben Solbaten von Fortune biefen Namen gehört zu haben. Deshalb trug er bem Wirth auf, ben Fremben gum Abendeffen ein= zulaben. Oberft Lumpus nahm bie Ginladung an, ließ beim Confect in einer Schuffel fünfhundert neue frangofische Bifto-Ien und eine Rette von hundert Ducaten Werth auftragen und fagte babei zum General: "Mit biefem Tractament wollen Ew. Excellenz vorlieb nehmen und meiner babei bestens gebenken." Der von Holt ftraubte sich ein wenig, aber ber freigebige Oberft brangte mit ben Worten: "Balb wird bie Zeit kommen, wo Em. Excelleng felbst erkennen werden, baß ich biefe Berehrung zu thun obligirt war. Die Schenkung ift nicht übel angelegt, benn ich hoffe alsbann von Em. Excelleng eine Gnade zu erhalten, die keinen Pfennig koften foll." Darauf acceptirte ber von holt nach bamaliger Sitte Rette und Geld mit courtoifen Promessen, solches vorkommenden= falls zu remeritiren. Der General reifte ab, ber faliche Oberft lebte fort; wenn er bei einer Wache vorüberfuhr, trat die Solbateska ihm zu Ehren ins Gewehr, bann warf er ihr ein Dutend Thaler zu. Sechs Wochen barauf war fein Geld zu Ende. Da verkaufte er Kutsche und Pferde, barauf Klei= ber und Weißzeug und vertrant Alles. Die Diener entliefen

ihm, zuletzt hatte er nichts mehr als ein schlechtes Rleid und feinen Pfennig darin. Da schenkte ihm ber Wirth, ber viel an ihm gewonnen, fünfzig Thaler Reisegeld, ber Oberst aber verweilte, bis auch das verzehrt war; wieder gab ihm ber Wirth gehn Thaler als Zehrgelb; ber beharrliche Schwelger aber antwortete, wenn es Zehrgeld sein solle, wolle er es lieber bei ihm als bei einem Andern verzehren. Als auch bas verthan war, opferte der Wirth noch fünf Thaler und verbot seinem Gesinde, bem Berschwender etwas bafür zu geben. Jett endlich quittirte er das Wirthshaus und ging in das nächste, wo er auch die fünf Thaler vertrank. auf trollte er nach Heilbronn zu seinem Regiment. Dort wurde er sogleich in Gisen geschlossen und mit bem Galgen bedroht, weil er auf so viele Wochen vom Regiment entwichen war. Da ließ er sich zu seinem General führen, stellte sich ihm vor und erinnerte ihn an den Abend in der Herberge. Dem scharfen Berweis des Generals gab er die Antwort: er hätte sein Lebtag nichts so sehr gewünscht, als zu wissen, wie einem großen Berrn zu Muthe sei, dazu habe er seine Beute benutst.

In den ungarischen Kriegen war Gesetz gewesen, die Beute gemeinsam zu vertheilen; bald kam das ab. Doch sand der glückliche Gewinner rathsam, den Offizieren seiner Compagnie einen Antheil zu gönnen. Dies gemeinsame Interesses am Gewinn, sowie die Nothwendigkeit, sich durch Beutezüge in entsernte Gegenden zu erhalten, entwickelten den Parteigängerdienst zu großer Vollkommenheit. Zunächst unter den Truppen, welche gewöhnlich den Dienst der Streiscorps verrichteten, wie Holf und Isolani bei den Kaiserlichen. Aber auch Einzelne versuchten bei den Regimentern ihr Glück auf eigene Hand. So wurden die "Freireuter", welche sich, ohne regelmäßigen Dienst zu thun und — wie es scheint — ohne Sold zu erhalten, in die Regimenter gedrängt hatten, eine besonders arge Plage der Landschaften, und selbst der erbar-

mungelose Baner fam ihretwegen in "Gemuthe-Commotion", er erklärte sie wiederholt für vogelfrei und befahl sie von den Regimentern zu jagen und niederzustechen, wo es auch sei.\*) Außerdem aber wählten auch die einzelnen Compagnieführer bie gewandteften Leute zu bem gewinnreichen Beschäft. Das "Parteimachen" — der Auszug zu einer geheimen Unternehmung — mußte in ungerader Zahl geschehen, wenn es Glück bringen follte. Solche Parteien schlichen sich tief in bas Land binein, bas Haus eines reichen Mannes zu plündern, eine fleine Stadt zu überfallen, Waaren- oder Geldtransporte aufzufangen, Bieh und Lebensmittel beranzuführen. Mit feind= lichen Besatzungen in der Nähe ward zuweilen ein Abkommen getroffen, was im gemeinsamen Bereich zu schonen sei. Jebe Art von List ward bei solchen Zügen geübt, man wußte ben Knall des schweren Geschützes hervorzubringen, indem man Handgewehre mit doppelter Ladung durch eine leere Tonne ichoß, man benutte Schuhe mit verkehrten Sohlen, ließ ben Bferben die Sufeisen verkehrt anschlagen, ben geftohlenen Rühen wurden Schuhe übergezogen, ben Schweinen im Futter ein Schwamm eingegeben, an welchem ein Bindfaden befestigt war. Die Soldaten verkleideten sich in Bauern, in Frauen, und bezahlten unter den Bürgern und Landleuten in der Umgegend Spione. Ihre Boten liefen mit Kundschafterzetteln, die in ber Lagersprache "Feldtauben" hießen, hin und her, sie trugen ihre Briefe als Rügelchen zusammengerollt im Ohr, banden sie in das Haar zottiger Hunde, drückten sie in eine Erdscholle ober nahten fie mit grüner Seibe zwischen die Blätter eines Eichenzweiges, um sie in der Noth ohne Berdacht wegzuwerfen. Die Zettel waren in Rotwelsch oder Rauderwelsch geschrieben, mit fremden Lettern, wenn verlaufene Studenten bei der Com=

<sup>\*)</sup> Patent Baner's vom 6. October 1637, mitgetheilt in: 3. von Bohlen, Georg Behr, ein pommerisches Lebensbild (1859 als Manuscript gedruckt).

pagnie waren, vielleicht gar französisch mit griechischen Buchstaben; man übte sich zu solchem Zweck in einfacher Geheim= schrift, indem man die Buchftaben ber Wörter verstellte, ober verabredete, daß in jedem Wort nur der mittlere Buchstabe gelten follte, u. s. w. \*) Leicht war ber Uebergang von folchem Parteigängerdienst zum unehrenhaften Lungern bes Marobeurs und Freibeuters. In der erften Hälfte des Krieges mar ein neugeworbenes Regiment des Grafen Merode \*\*) burch angestrengte Märsche und geringe Nahrung so heruntergekommen. baß es kaum seine Fahnenwache besetzen konnte, es löste sich auf bem Marsche fast ganz in Nachzügler auf, die an ben Zäunen und Secken lagen, mit schabhaften Waffen und ohne Ordnung um das Heer herumschlichen. Seit der Zeit wurden bie Nachzügler, welche ber Solbatenwit vorher Saufänger und Immenschneider (Drohnen) genannt hatte, als "Merodebrüder" bezeichnet. Nach verlorenen Schlachten, bei schlechter Berpflegung wuchs ihre Zahl ins Ungeheure. Leicht verwundete Reiter, die ihre Pferde verloren hatten, gesellten sich zu ihnen, und es war der damaligen Kriegszucht unmöglich, sie zu bannen. Sie stahlen Solbatenpferde von der Weide und aus den Quar= tieren, untergruben bei Nacht die Zelte und zwackten bervor. was sich greifen ließ, sie lauerten an Enapässen auf die Fell= eisen, welche die letten Weiber bes Trosses auf Pferden und Wagen mit sich führten.

Die Zuchtlosesten verließen dann wol ganz den Pfad ihres Heeres, lebten als Schnapphähne, Heckenbrüder, Waldsischer auf eigne Faust, bald im Kampse, bald im Bunde mit verswilberten Landleuten, welche ein ähnliches Gewerbe trieben. Leicht war der Verkauf des gestohlenen Gutes, die jüdischen Hehler und Käuser frugen nur, was die Waare gewesen sei,

<sup>\*)</sup> Moscherosch, Solbatenleben, und Grimmelshausen, Simplicissimus an mehren Orten.

<sup>\*\*)</sup> Simpliciffimus I, 4, 13.

ob kaiserlich, ob schwedisch, ob hessisch, um beim Berkauf ben frühern Sigenthümer zu meiben. Bergeblich waren nach bem Eude des Krieges die Bemühungen der Landesherren, die großen Räuberbanden zu vernichten, sie haben in einem gewissen Zusammenhang auseinanderfolgend bis zum Anfang dieses Jahrs

bunderts gedauert.

So fab die Kriegsfurie aus, welche durch dreißig Jahre in Deutschland tobte. Ein Menschenalter von Blut, Mord und Brand, beinahe völlige Vernichtung ber beweglichen Sabe, Ber= ftörung ber unbeweglichen, geiftiges und materielles Berberben ber gesammten Bolfes. Der Feldberr schrieb unerschwingliche Kriegssteuern aus und barg einen Theil davon in seiner Tasche, ber Oberft und Hauptmann brandschatte bie Städte und Dörfer, in benen seine Truppen lagerten; erbarmungslos ward bas Unerschwingliche zugemuthet, bann begann ein Handeln und Reilschen, auf ber einen Seite wilbe Drohungen, auf ber andern bemüthige Bitten, im besten Falle ward zulett ein Abkommen getroffen und durch große Geschenke an die Ober= offiziere besiegelt; und selten ward bas Abkommen gehalten, oft in der robesten Weise gebrochen. Die Fürsten schickten ihr Silbergeschirr und die Pferbe ihres Marstalls als Geschenke an die Generale, Die Städte Geldsummen und Faffer Wein an die Hauptleute, die Dörfer Reitpferde und golbene Treffen an Cornet und Wachtmeister, folange von folchen Bestechungs= mitteln noch etwas vorhanden war. Lagerte das heer in einer Landichaft, fo suchten fich angesehene Gutsbesiter, Stifter und Dörfer burch eine salva guardia ju schüten. Sie wurde theuer bezahlt, mußte gut behandelt und ernährt werden, und übte boch arge Ungebühr. Lag ein Ort zwischen zwei Heeren, so mußte er von beiden Parteien die salva guardia erbitten, bann lebten wol die Feinde auf Roften ihrer Wirthe im Cartell und friedlichen Einvernehmen. Aber nur selten waren Einzelne ober Ortschaften so glücklich, biesen ungenügenden Schutz zu bewahren; benn bas heer mußte leben. Schnell

wurden die Erpressungen zu einem Shitem ausgebilbet, bie Plünderung, Zerftörung und Qualerei zu einer böllischen Schlauheit. Wenn ber Solbatentrupp in Dorf ober Landstadt einrückte, sprangen die Solbaten wie Teufel in die einzelnen Säufer, bie größte Düngerftätte lockte am meiften, benn bort war ber größte Wohlftand zu erwarten. Die Qualen, welche ben Einwohnern zugefügt wurden, hatten meift ben 3weck, bas versteckte Gut aus ihnen herauszulocken; auch sie wurden burch besondere Namen unterschieden, so der schwedische Trunk, bas Rädeln. Die Plünderer schraubten die Steine von den Biftolen, zwängten an ihre Stelle ben Daumen ber Bauern; fie rieben die Fußsohlen mit Salz und ließen sie von Ziegen ablecken; sie banden die Sande auf den Rücken, jogen mit burchlöcherter Able ein Roßbaar burch die Zunge und bewegten bies leise auf und ab; sie banden ein Seil mit Anöpfen um die Stirn und drehten es hinten mit einem Knebel zusammen; sie schnürten zwei Finger an einander und fuhren mit einem Ladestock auf und ab, bis haut und Fleisch auf ben Knochen verbrannten: sie brängten ihre Opfer in ben Bactofen und gundeten Stroh hinter ihnen an, bann mußten bie Gequälten burch die Flammen friechen. Ueberall fand sich Gesindel, das sich zu ihnen schlug und die eigenen Nachbarn verrieth. Und das waren die abscheulichsten Qualen noch nicht. Was fie ben Frauen und Mädchen, Greifinnen und Kindern aufügten, bleibe verschwiegen. Es gab für ein Weib in offenen Stäbten und auf bem Lanbe bamals feine Rettung als bie zweifelhafte einer schnellen Flucht in eine unsichere Ferne. Die sich nicht vorher retten konnten — und nur wenige vermochten bas - verfielen bem Rriege.

So hauften die Heere im Volke, jedes Bett entehrend, jedes Haus beraubend, jede Flur verwüstend, die der allgemeine Zusammenbruch ihnen selbst Berderben brachte. Und dies dreißigjährige Unglück vollendete sich in einer gewissen Steisgerung. Die Jahre 1635—1641 sind es, welche die letzte Kraft

ber Nation vernichten; von ba bis zum Frieden liegt eine tötliche Ermattung auf bem Lande; fie theilt fich bem Beere mit, und gern möchte man erkennen, daß bitteres eigenes Elend auch bei ben Soldaten einige Rücksicht auf bas Fortbesteben ber Burger und Bauern bervorgerufen habe. Wenigstens fam in die · Raubsucht planvolleres Berfahren. Die gewandteften Räuber wurden die Oberbefehlshaber. Als ber schwedische General Wrangel die erste Nachricht von dem geschlossenen Frieden erhielt, trieb der Wilbe den Gilboten mit Scheltworten von fich, warf seinen Generalshut grimmig auf ben Boben und trat ihn mit Füßen: er war noch nicht reich genug; und Graf Königsmark, einst ein armer beutscher Ebelknabe, einer ber äraften Raubvögel, welche burch Deutschland flogen, führte fo viele Wagenladungen von Gold und Roftbarkeiten nach Schweben, daß er seiner Familie ein jährliches Einkommen von 130,000 Thalern hinterließ, eine Rente, die im Berhältniß ber Breise 975,000 Mark unseres Gelbes entspricht. Selbst ba ber Krieg beendet war, wurde noch einmal das übrig gebliebene Bolk bis zur Berzweiflung angeftrengt, bie Unterhaltungstoften und Friedensgelber für die stillstehenden Truppen zu gablen. Dann zerrannen die Heere unter ber Bevölferung.

## Der dreißigjährige Krieg.

Die Dörfer und ihre Beiftlichen.

Oft hat mir ber Solbat Und zornige Aroat Das Schwert aus Herz gesetget Und mich gar sehr zerfetzet, Doch konnt' ich noch nicht sterben, kein Unfall mich verberben.

Miftlaten etlich Maß Goß man, als in ein Faß, Mir in ben Leib zur Stunben, Bier Kerels mich festbunben; Doch tonnt' ich noch nicht fterben, Kein Unfall mich verberben. Ins Wasser ich auch nuste', Da hate' ich schlechte Luft, Man warf mich nein gebinden, Gott hat mich losgewunden, Daß ich nicht durft' ersausen: Bin wunderlich enklaufen:

Ich war ein Erulant Dort im Thitringer Lanb, Po et le be n mich ernährte, Bis Gott die Pfarr beiderte Jum Heubach, und der Friede Erfolgt durch Gottes Gitte.

Sier hab' id Christi Anecht Die Kirch' bestellet recht, Das Wort barin gelehret, Die Sinder absolviret, Die Sinder absolviret, Und treulich informiret.

Aus: "Bier driftliche Lieber von Martin Böginger." (1663. 8.)

Wer die Verwüftung des deutschen Volkes im jammervollen Kriege zu schildern vermöchte, der würde uns selbst und unseren Nachdarn auch auffallende Eigenthümlichkeiten des deutschen Wesens unserer Zeit verständlich machen: die merkwürdige Mischung von grüner Iugend und alter Weisheit, von springender Begeisterung und unentschlossener Bedächtigkeit, vor allem, weshalb wir unter den Völkerschaften Europas noch jetzt nach Manchem vergebens ringen, was unsere Nachbarn, nicht edler geartet, nicht höher begabt, schon längst als eine sichere Habe besitzen.

Nur unbedeutenden Beitrag zu solchem Verständniß kann bas Folgende liefern. An einzelnen Beispielen soll die Zer-

ftörung ber Dorfgemeinden und ber Städte verftändlich gemacht und babei gezeigt werben, welche Rrafte neben ben verberbenden thatig waren, bas llebrigbleibende gusammen= zuhalten und die lette Bernichtung ber Nation abzuwehren. Dabei werben Berhältniffe einer bestimmten Landschaft zu · Grunde gelegt, welche durch das Kriegsunglück zwar hart betroffen wurde, aber nicht mehr als die meisten andern Länder Deutschlands, ja nicht jo febr als 3. B. bie Mark Brandenburg und mehre Gebiete bes nieberfachfifden und fcwäbi= schen Rreises. Es ift die thuringische und frankische Seite bes Waldgebirges, welches in der Mitte Deutschlands als uralte Grenzscheibe zwischen bem Morben und Guben gilt, vorzugsweise die jetigen Herzogthümer Gotha und Meiningen. Die folgenden Einzelheiten find aus Rirchenbüchern, Gemeindeacten, mehres aus ben umfangreichen Rirchen= und Schulgeschichten, welche geiftliche Sammler im vorigen Jahrhundert berausgaben, entnommen.

Deutschland galt um bas Jahr 1618 für ein reiches Land. Selbst ber Bauer hatte in bem langen Frieden einige Wohlhäbigfeit erlangt. Die Bahl ber Dörfer in Thuringen und Franken war etwas größer als jett. Auch die Dörfer waren nicht gang ohne Schutzwehr; breiter Graben, Zaun ober Wand von Lehm und Stein umgrenzten oft bie Stätte bes Dorfes, bann war verboten, Thuren burchzubrechen, an ben Hauptstraßen bingen Thore, welche zur Nacht geschloffen wurden. Oft war ber Kirchhof mit besonderer Mauer geschützt, er bilbete mehr als einmal die Burg und lette Zuflucht ber Bewohner. Dorf und Flur wurden durch Nacht= und Tagwächter beschritten. Die Säuser waren zwar nur von Holz und Lehm in ungefälliger Form, oft in engen Dorf= ftragen zusammengebrängt, aber sie waren nicht arm an Saus= rath und Behagen. Schon ftanben alte Obftbaumpflanzungen um die Dörfer und viele Quellen ergoffen ihr flares Waffer in steinerne Troge. Auf ben Düngerstätten ber eingefriedeten

Sofe tummelten fich große Schaaren von kleinem Geflügel, auf ben Stoppeläckern lagen mächtige Ganfeberben, und in ben Ställen ftanden die Gespanne ber Pferbe weit gablreicher als jest, wahrscheinlich ein großer ftarktnochiger Schlag, ver= bauerte Nachkommen ber alten Ritterroffe, fie, Die ftolzefte Freude des Hofbesitzers', baneben die "Rlepper", eine uralte fleine Landrasse. Große Gemeindeberben von Schafen und Rindern graften auf ben fteinigen Höhenzügen und in ben fetten Riebgräfern. Die Wolle ftand gut im Preise und an vielen Orten wurde auf feine Zucht gehalten, die beutschen Tuche waren berühmt und Tuchwaaren bie beste Handelsaus= fuhr. Diese eigenartige Wolle, bas Erzeugniß einer tausend= jährigen Cultur, ist ben Deutschen im Kriege verloren gegangen. Die Dorfflur lag — wo nicht die altfränkische Flurtheilung in lange Bänder sich erhalten hatte — in drei Felder getheilt, beren Sufen viel gespalten und Beet für Beet forgfältig verfteint waren. Der Acter war nicht ohne höhere Bewirthschaftung. Ein feinmebliger weißer Weizen wurde in das Winter= felb gefäet. Waid wurde im Norden bes Rennstiegs immer noch eifrig und mit großem Vortheil gebaut. Obgleich schon vor bem Kriege ber frembe Indigo mit dem einheimischen Farbeftoff in Wettbewerb trat, konnte der jährliche Gewinn Thürin= gens burch ben Waid boch noch auf brei Tonnen Golbes angeschlagen werben; biefer Betrag fam zumeift in bas Erfurter Gebiet und das Herzogthum Gotha; außerdem brachte Anis und Saflor gutes Geld, auch ber Karbenbau war altheimisch und von Delfaaten wurde Rübsen, wie am Rheine Raps, in die Brache gefäet. Der Flachs ward forgfältig durch die Wafferröfte zubereitet, und die bunten Blüthen bes Mobnes und die schwanken Rispen der Hirse erhoben sich inmitten ber Aehrenfelder. An den Abhängen von warmer Lage aber waren in Thuringen und Franken damals überall Rebengarten, und dieser alte Anbau, welcher jett in benselben Landschaften fast untergegangen ift, muß in gunftigen Jahren boch einen trint=

baren Wein hervorgebracht haben, sogar noch auf ben Bor= bergen bes Waldgebirges, benn es werben in ben Chronifen einzelne Weinjahre als vortrefflich gerühmt. Auch Hopfen ward fleißig gebaut und ju gutem Biere benutt. Schon faete man von Futtergewächsen ben Spörgel und bie Pferdebohne. Die Wiesen, bochgeschätt, häufig eingezäunt, wurden forgfältiger behandelt als zweihundert Jahre fpater; bie Maulmurfshaufen zerwerfen, und die Abzugsgraben, ja fogar Bemaffe= rungsgräben ziehen und erhalten, war gewöhnlich. Schon war Erfurt Mittelpunkt eines großen Samenhandels und höheren Gartenbaues, auch von Blumen und feinen Obftarten. 3m Ganzen war, wenn man verschiedene Zeiten mit einander vergleichen barf, bie landwirthschaftliche Gultur um 1618 nicht geringer als etwa um 1818. Es wird sich ergeben, daß auch in andern Beziehungen erft unfer Jahrhundert ausgeglichen hat, was feit 1618 verloren wurde.

Die Laften, welche auf bem Bauernstande lagen, Dienst= barfeiten und Abgaben, waren nicht gering, am größten auf ben abligen Gütern; aber es gab nicht wenig freie Bauer= börfer im Lande, und das Regiment der Landesherren war weniger hart als im südlichen Franken und in Hessen. Biele geiftliche Güter waren zerschlagen worden, viele Domanen und nicht wenige adlige Guter wurden von Bachtern bewirth= schaftet, die Zeitpacht wurde ein beliebtes Mittel die Bobenrente ju fteigern. Das alles fam bem Bauer ju Gute. Freilich ber Wildschaben war ein brückendes Leiben, und auf ben Gütern bes verarmenben Abels war von ber alten Börigfeit noch Bieles geblieben. Aber die große Mehrzahl ber Landleute war durch die neuen, römisch gebildeten Juristen zu Eigen= thumern ihrer Guter erflart worben: wol ber größte Segen, welchen das römische Recht im 16. Jahrhundert ben Deutschen gebracht bat. Es ift ein Irrthum, wenn man bie Bureau= fratie und Schreiberherrschaft als Erzeugniß ber neuen Zeit betrachtet, es wurde schon damals viel regiert, und die Dörfer

hatten dem herzoglichen Amtsboten, der ihnen die Briefe brachte, ichon oft fein fleines Zehrgelb zu gablen. Bereits wurde durch sorgliche Beamte bestimmt, wie viel Feuereimer jeder Ortsnachbar anzuschaffen habe, wie viel Tauben er halten burfe, daß die Obstbaume geraupt, die Graben gerei= nigt und jährlich eine Anzahl junger Bäume gesetzt werben müffe.\*) Die Gemeinderechnungen wurden seit fast hundert Jahren ordentlich geführt und von den Landesregierungen beauffichtigt; auch auf Ortszeugnisse und Heimatscheine ward schon gehalten, und die Gemeinden empfahlen einander nach= barlich in gewählten Ausdrücken ihre Angehörigen, welche aus einem Dorfe nach bem andern zogen. Auch der Handelsverfehr war nicht gering. Durch Thüringen führte fast gleich= laufend mit ben Bergen eine große Handelsftraße von der Elbe zum Rhein und Main, und am Abfall bes Gebirges gegen die Werra lag der große Heerpfad, welcher den Norden Deutschlands mit dem Guben verband. Das Fuhrwesen auf ben funftlosen Straßen erforderte zahlreichen Vorspann und brachte ben Dörfern Berdienst und Kunde aus der fernen Welt, auch manche Gelegenheit Geld auszugeben.

Seit der Reformation waren wenigstens in allen Kirchbörfern Schulen, die Lehrer oft Theologen; auch Schullehrerinnen für die Mädchen fanden sich zuweilen. Es wurde ein
kleines Schulgeld gezahlt und ein Theil der Dorsbewohner
war in die Geheimnisse des Lesens und Schreibens eingeweiht. Der Gegensat zwar zwischen dem Landmanne und
dem Städter war damals größer als jetzt, der "dumme
Bauer" war in den Stuben der Handwerker noch immer
ein Lieblingsgegenstand unholder Scherze; als hervorstechende
Eigenschaften wurden ihm Rohheit, Einfalt, unredliche Pfiffigfeit, Trunkliebe und Freude am Prügeln nachgerühmt. Aber

<sup>\*)</sup> Z. B. in: Des Naths zu Leipzig Vornewerte Ordnung im Artikul wegen der Dorsschaften. 1596, einer Erbschaft des wirthschaftlichen Kurflirsten August.

wie abgeschloffen und arm an wechselnden Eindrücken sein Leben auch bamals war, man würde sehr Unrecht thun, wenn man ihn für wesentlich schwächer und untüchtiger hielte, als er jest ift. Im Gegentheil war sein Selbstgefühl nicht geringer und oft beffer berechtigt. Wol war seine Unkennt= niß fremder Verhältnisse größer; benn es gab für ihn noch feine regelmäßigen Zeitungen und Ortsblätter, und er felbft war zumeist nicht weiter gewandert als bis zur nächsten Stadt, wo er seine Erzeugnisse verkaufte, etwa einmal über die Berge, wenn er Kühe trieb, als Thuringer nach Erfurt auf ben Waidmarkt, als Franke vielleicht ins Ratholische nach Bamberg mit seinem Hopfen. Auch war er in Tracht, in Sprache und Liebern nicht mobisch, wie die Städter, er gebrauchte gern alte berbe Worte, welche ber Bürger für un= fläthig hielt, er schwor und fluchte alterthümlich und sein Begrüßungsceremoniell war anders verschränkt als in ben Städten, aber nicht weniger genau. Doch beshalb mar fein Leben nicht arm an Gemüth, an Sittsamkeit, selbst nicht an Poesie. Noch hatte ber verklingende beutsche Volksgesang einiges Leben und der Landmann war der eifrigste Bewahrer besselben, noch waren die Feste bes Bauern, sein Familienleben, seine Rechts= verhältniffe, seine Räufe und Berkäufe reich an alten sinnigen Bräuchen, an Sprüchen und ehrbarer Darftellung feines Wefens. Auch die echte deutsche Freude an hübscher Handwerksarbeit, bas Behagen an faubern und funftvollen Erbstücken theilte ber Landmann bamals mit bem Bürger. Sein hausgeräth war ftattlicher als jett. Zierliche Spinnraber, welche noch für eine neue Erfindung galten, sauber ausgeschnittene Tische, geschnitte Stühle und Wandschränke haben sich einzeln — selten in Thuringen, öfter in Franken — bis auf unsere Zeit erhalten und werden jest mit den irdenen Apostelkrügen und ähnlichem Trinkgeschirr von Kunftsammlern angekauft. Groß muß ber Schat ber Bauerfrauen an Betten, Rleibern, Bafche, an Retten, Schaumungen und anderem Schmuck gewesen sein, und nicht

weniger begehrungswürdig waren die zahlreichen Würste und Schinken im Rauchfang. Auch viel baares Gelb lag versteckt in ben Winkeln ber Trube ober forglich in Töpfen und Reffeln vergraben, benn bas Auffammeln ber blanken Stude war eine alte Bauernfreude, es war feit Menschengebenken Friede gewesen und Waid und Hopfen brachten gutes Gelb. Das Leben bes Bauern war reichlich ohne viele Bedürfniffe, er kaufte in ber Stadt die Refteln für feine Rleiber, ben filbernen Schmud für Weib und Töchter, Würze für seinen sauern Wein und was von Metallwaaren und Geräth in Hof und Rüche nöthig mar. Die Kleider von Wolle und Leinwand webten und schnitten die Frauen im Hause oder der Nachbar im Dorfe. Der Landmann nahm seine Mütze tief ab vor dem Landes= berrn ober vor bem gelehrten Juristen, benn er liebte bereits die gefährliche Aufregung der Rechtshändel; aber er wälzte wol auch ihnen gegenüber mit geheimem Stolz die Erinnerung an eine tupferne Ofenblase ober ein paar alte Scherben in sich berum, die er gefüllt mit schweren Joachimsthalern im Milch= feller ober unter seinem Chebett versteckt hatte.

So lebte ber Bauer in Mittelbeutschland noch nach bem Jahre 1618. Er hörte des Sonntags in der Schenke von wildem Kriegsgetümmel hinten in Böhmen, wo die Länder des Kaisers lagen, um den er sich wenig kümmerte. Er kaufte wol von einem verschmitzten händler ein fliegendes Blatt, oder ein Spottlied auf den verlorenen König von Böhmen; er gab einem zerschlagenen Flüchtling von Prag oder Budweis, der bettelnd an seine Thür kam, von seinem Brot und Käse und hörte die Schauergeschichten desselben mit Kopfschütteln. Der Amtsbote brachte ein Schreiben des Landessherrn in das Dorf, aus dem er sah, daß auch ihm zusgemuthet wurde, für neugewordene Soldaten Geld und Getreide nach der Stadt zu liesern, er ärgerte sich und eilte seinen Schatz noch tieser zu vergraben. Doch bald wurde ihm deutslich, daß eine schlechte Zeit auch gegen ihn heranziehe, denn

bas Geld, welches er in der Stadt empfing, wurde fehr roth, und alle Waaren wurden theurer; auch er wurde in die heil= Tose Verwirrung hineingezogen, welche seit 1620 burch bas maffenhafte Ausprägen werthlofen Gelbes über bas Land fam. Er behielt Getreibe und Fleisch zu Sause und zog gar nicht mehr nach ber Stadt. Aber er befam boch Bandel mit Städtern und seinen Nachbarn, weil auch er bas neue Geld bei feinen Zahlungen loswerben wollte und nur gutes altes als Bezahlung annehmen. Sein Herz war voll bofer Ahnungen. So ging es bis zum Jahre 1623. Da sah er das Unheil noch von anderer Seite heranziehen. Die Diebstähle und Einbrüche mehrten sich, fremdes Gefindel wurde oft auf den Landstragen gesehen, Trompeter sprengten mit schlimmen Nachrichten nach ben Städten, angeworbenes Rriegsvolf zog prablerisch und frech bor feinen Sof, forberte Unterhalt, ftahl Burfte und nahm Hühner im Schnappfack mit. Defensioner, Die neu errichtete Landmiliz, trabten in das Dorf, forberten wieder Zehrung, brängten sich zu ihm in Quartier und belästigten ihn mehr als bie Spitbuben, welche fie von feinen Biehftällen abhalten follten.

Endlich begannen — für Thüringen seit 1623 — die Durchmärsche fremder Truppen, und die großen Leiden des Krieges senkten sich auf ihn. Fremdes Kriegsvolk von abenteuerlichem Aussehen, durch Blut und Schlachten verwildert, marschirte in sein Dorf, legte sich ihm in Haus und Bett, mißhandelte ihn und die Seinen, forderte Zehrung, Kriegssteuern, außerdem Geschenke, und zerschlug, verwüstete und plünderte doch noch, was ihm vor Augen kam. So ging es sort, seit 1626 mit jedem Jahre schlimmer, Banden solgten auf Banden, mehr als ein Heer setzte sich um ihn herum in Winterquartieren sest, die Lieferungen und Quälereien schienen endlos. Mit Entsehen sah der Bauer, daß die fremden Soldaten mit einer Spürkraft, die er der Zauberei zuschrieb, aufzusinden wußten, was er tief in der Erde versteckt hatte. Wenn er ihnen aber zu schlau gewesen war, so wurde sein

Loos noch schlechter, bann wurde er felbst ergriffen und burch Qualen, welche niederzuschreiben peinlich ift, gezwungen, ben Berfteck seiner Schätze anzugeben. Bon bem Schickfal seiner Frau und seiner Töchter schweigen wir, das Greuliche wurde so gewöhnlich, daß eine Ausnahme befremdlich war. Und noch andere Leiden folgten. Seine Töchter, feine Magd, fein kleiner Knabe wurden nicht nur viehisch gemißhandelt, sie waren auch in bringender Gefahr, burch lleberredung ober Gewalt fortgeführt zu werden. Denn jedem Heerhaufen folgte der robe unselige Troß von Dirnen und Anaben. Aber die Wirth= schaft bes Landmanns ward noch in anderer Weise verwüstet. Sein Knecht hatte vielleicht einige Jahre die Schläge ber fremben Solbaten ertragen, zuletzt lief er felbst unter bie, welche schlugen; die Gespanne wurden vom Pfluge geriffen, die Berben von der Weide geholt und dadurch die Bestellung der Felber oft unmöglich gemacht.

Und doch, wie jammervoll und hilflos seine Lage war, in ber erften Sälfte bes Krieges, bis zum Tobe Guftav Abolf's, war boch bas Schrecklichste noch verhältnismäßig erträglich. Denn noch war selbst in Blünderung und Zerstörung ein gewisses planvolles Verfahren, einige Mannszucht hielt wenigftens die regelmäßigen Beerhaufen zusammen, und ein und bas andere Jahr verlief ohne große Truppenzüge. Es ist uns möglich, in dieser ersten Zeit zu erkennen, wie viel einzelnen Gemeinden zugemuthet wurde; benn schon sagen in dieser Zeit die Landesbehörden fest in ihren Schreibstuben, und nach ben Durchmärschen wurden von den betroffenen Gemeinden gewöhnlich Berechnungen über ihre Leiftungen eingeforbert, beren Beträge ihnen freilich nicht wieder erstattet wurden. Wer folche Aufstellungen in den Gemeindearchiven durchblättert, ber wird die Namen berüchtigter Heerführer, die er aus der Geschichte ober aus Schiller's Wallenstein fennt, in febr nüch= terner und trauriger Berbindung mit den Geschicken eines thüringischen Dorfes finden.

Die Wirkungen, welche ein soldes Leben voll Unficherheit und Qual auf die Seelen ber Landleute ausübte, maren fehr trübselig. Die Furcht, eine bebende, flägliche Furcht umzog ent= nervend die Herzen. Immer war ihr Gemüth voll von Aber= glauben gewesen, jest wurde mit rührender Leichtgläubigkeit Alles aufgesucht, was als Eingreifen überirdischer Gewalten gebeutet werden konnte. Man sab am himmel die schrecklichsten Gesichter, man fand die Anzeigen furchtbaren Unbeils in gabl= reichen Miggeburten, Gespenfter erschienen, unbeimliche Laute klangen vom Himmel und auf der Erde. In Ummerstadt 3. B., Berzogthum Hildburghausen, leuchteten weiße Rreuze am himmel, als die Feinde einrückten. Als fie in die Rammer= fanzlei eindrangen, trat ihnen ein weißgekleideter Beift ent= gegen und winkte ihnen jurud, und niemand konnte fich von ber Stelle rühren. Nach ihrem Abzuge börte man acht Tage lang im Chor ber ausgebrannten Kirche ein ftartes Schnauben und Seufzen. — Zu Gumpershaufen machte eine Magd großes Auffeben im ganzen Lande. Sie erfreute fich ber Besuche eines kleinen Engels, ber sich bald in rothem, bald in blauem Hemblein vor ihr aufs Bett ober ben Tisch sette, webe schrie, vor Gottesläfterung und Fluchen warnte und schreckliches Blut= vergießen verhieß, wenn die Menschheit nicht bas Läftern, die Soffart und die gestärkten und geblauten Krägen - bamals eine neue Mobe — abschaffen würde. Wie man aus ben eif= rigen Protofollen erfieht, welche bie geiftlichen Berren verschiebener Würden über die Halbblödfinnige aufnahmen, verursachte ihnen nur ber eine Umftand Bedenken, weshalb bas Engelein nicht fie felbst besuche, sondern eine einfältige Magd.

Neben dem Schrecken zogen Trot und wilde Berzweiflung in die Seelen. Die sittliche Berwahrlosung nahm im Landvolke furchtbar überhand. Weiber entliesen den Männern, Kinder den Eltern; die Gewohnheiten, Laster und Krankheiten der durchziehenden Heere blieben zurück, selbst wenn die Räuber aus dem verwüsteten und halb zerstörten Dorfe ab-

zogen. Das Branntweintrinken, bas feit bem Bauernkrieg in das Bolk gekommen war, wurde ein gewöhnliches Laster. Die Achtung vor fremdem Eigenthum verschwand. 3m Unfange des Krieges waren die Nachbardörfer einander noch hilfreich gefinnt. Wenn die Soldaten in dem einen Dorfe Bieb fort= trieben und daffelbe bei ber nächften Nachtraft wieber verfauften, so gaben die Räufer ben neuen Erwerb oft ben frühern Eigenthümern um ben Ginkaufspreis zurud. Das thaten in Franken felbst katholische und protestantische Ortschaften ein= ander zu Liebe. Allmählich aber begann ber Landmann zu ftehlen und zu rauben wie der Solbat. Bewaffnete Saufen rotteten sich zusammen, zogen über die Landesgrenze in andere Dörfer und entführten, was fie bedurften. Sie lauerten ben Nachzüglern ber Regimenter in bichtem Walde ober in Gebirgs= pässen auf und nahmen oft nach hartem Kampf an dem Leben ber Bezwungenen eine robe Rache, ja fie überboten die Fertigkeit ber Solbaten in Erfindung von Todesqualen, und es wird wenige Waldhügel geben, in beren Schatten nicht greuliche Unthat von solchen verübt ift, welche bort früher als friedliche Holzfäller und Steinbrecher ihr funftloses Lied gefungen hatten. Es entwickelte sich allmählich ein grimmiger Standeshaß zwischen Solbaten und Bauern, ber bis an bas Ende des Krieges dauerte und mehr als etwas Anderes die Dörfer Deutschlands verdorben hat. — Auch zwischen ben Landschaften und einzelnen Dertern entbrannten Fehben. Bier fei aus ber buftern Zeit nur eine harmlose berichtet.

So hatten die Bürger von Eisfeld noch mehre Jahre nach dem Kriege heftige Feindschaft mit dem Kloster Banz wegen zwei wohltönenden Glocken ihrer alten Stadtkirche, des "Banzer" und der "Messe". Ein schwedischer Oberst hatte die beiden Glocken aus Banz abgeführt und dem Städtchen verlauft. Und zweimal, wenn katholische Bölker in Eisseld lagen, waren die Mönche mit Wagen und Seilen hingezogen, ihre Glocken wiederzuholen; aber das erste Mal bekamen die

Mönche mit einem gewissenhaften Kroaten ber Einquartierung Händel, weil sie eine Thurmuhr obenein mitnehmen wollten. Der Kroat drang mit dem Säbel auf die frommen Männer ein, und er und seine Kameraden liesen auf den Thurm und läuteten heftig mit den Glocken, so daß die Mönche von Banz für unmöglich fanden, die Glocken herunterzuholen und an ihrer Statt nur die Thurmuhr mitnahmen. Das zweite Mal ging's ihnen nicht besser; endlich nach dem Frieden wurde ihnen als Ersatz eine andere kleine Glocke angeboten. Als sie aber auf dieser den Spruch sahen: "Erhalt' uns Herr bei beinem Wort", gingen sie kopsschüttelnd wieder nach Hause. Endlich verglich Herzog Ernst der Fromme die Sache, nahm als Dank die kleine Glocke sür sich selbst und hing sie in Gotha auf dem Friedenstein auf.

Nach Kräften suchten sich die Dörfer vor der Raubgier ber Solbaten zu wahren. Solange noch Gelb aufzubringen war, machten fie Bersuche, burch Zahlung einer Gelbsumme an die vorausgefandten Offiziere die Einquartierung abzufaufen, und mancher Schurke benutte folche Furcht und erhob in der Maste eines anmelbenden Fouriers bobe Steuern von ben getäuschten Dorffassen. Auf bie Kirchthurme und hoben Buntte ber Flur wurden Wachen geftellt, die ein Zeichen gaben, wenn Truppen in ber Ferne sichtbar wurden. Dann brachte ber Landmann, was er retten konnte, die Frauen und Kinder und leichtbewegliche Sabe, eilig in einen entfern= ten Berfted. Solche Berftede wurden mit großem Scharffinn ausgesucht, burch Nachhilfe noch unzugänglicher gemacht, und Wochen, ja Monate lang frifteten bort bie Flüchtlinge ihr angftvolles Dafein. Im ichwarzen Moor zwischen Graben, Binfen und Erlengebuich, in bunfler Walbesichlucht, in alten Lehmgruben und in verfallenem Mauerwerk suchten fie bie lette Rettung. Noch jett zeigt an manchen Orten ber Land= mann mit Theilnahme auf solche Stellen. Zu Aspach in einem alten Thurm ift sechzehn Jug über bem Boben ein

großes Gewölbe mit eiserner Thür, borthin slüchteten die Aspacher, so oft kleine Banden auf das Dorf marschirten; für längere Flucht aber hatten sie ein Feld von mehren Ackern, das mit Hainbuchen dicht umwachsen war, darum pflanzten sie Dorngebüsch, welches auf dem fruchtbaren Boden hoch wie Bäume wurde und dicht wie eine Mauer stand. In diesem Berhack, zu dem man nur auf dem Bauche kriechend gelangen konnte, hat sich die Gemeinde oft verborgen. Nach dem Kriege wurden die Dornen außgereutet und der Boden in Hopfens, dann in Krautländer verwandelt. Noch heißt ein Theil dieses Grundes "der Schutzdorn". — Waren die Soldaten abgezogen, dann kehrten die Flüchtlinge in ihre Häuser zurück und besserzten nothdürstig aus, was verwüstet war. Richt selten freislich fanden sie nur eine rauchende Brandstätte.

Auch nicht Alle, welche geflohen waren, famen zurück. Die Wohlhabenderen suchten sich und ihre Habe in den Städten zu bergen, wo doch die Kriegszucht ein wenig straffer und die Gefahr geringer war. Biele auch flüchteten in ein anderes Land und wenn dort Feinde drohten, wieder in ein anderes. Die meisten hat sicher das Elend dort nicht weniger hart geschlagen. — Aber auch die im Lande blieben, kehrten nicht alle zur heimischen Flur. Das wilde Leben im Versteck und Walde, die rohe Freude an Gewaltthat und Beute machte die Tropigsten zu Käubern. Mit rostigen Wassen versehen, die sie vielleicht getöteten Nachzüglern und Freibeutern abgenommen hatten, sührten sie unter den Fichten der Verge ein gesetzloses Leben, als Gesährten des Wolfes und der Krähe, als Wildbiebe und Wegelagerer.

So verminberte sich die Bevölkerung des slachen Landes mit reißender Schnelligkeit. Schon zur Zeit des Schwedenstönigs waren mehre Dörser ganz verlassen, und um die geschwärzten Balken und das Stroh der zerrissenen Dächer schlichen die Thiere des Waldes und etwa die zerlumpte Leidensgestalt eines alten Mütterleins oder eines Krüppels. Von da nahm das Unheil in solcher Steigerung zu, daß sich

nichts in ber neueren Geschichte bamit vergleichen läßt. Bu ben zerftörenben Damonen bes Schwertes kamen anbere nicht weniger furchtbare und noch gefräßigere. Das Land war wenig bebaut worden und hatte eine schlechte Ernte gegeben. Gine unerhörte Theuerung entstand, Hungerenoth folgte, und in ben Jahren 1635 und 1636 ergriff eine Seuche, fo schrecklich, wie sie seit fast hundert Jahren in Deutschland nicht gewüthet hatte, die fraftlosen Leiber. Sie breitete ihr Leichentuch langfam über bas gange beutsche Land, über ben Solbaten wie über ben Bauer; die Beere fielen auseinander unter ihrem sengenben Sauch, viele Derter verloren die Sälfte ihrer Bewohner, in manchen Dörfern Frankens und Thüringens blieben nur einzelne übrig. Was noch von Kraft in einer Ede bes Landes gedauert hatte, jett wurde es zerbrochen. — Der Krieg aber wüthete von biefer Schreckenszeit ab noch zwölf lange Jahre. Auch er war schwächer geworben, die Heerhaufen fleiner, die Unternehmungen aus Mangel an Lebensmitteln und Thieren un= ftäter und planloser; aber wo die Kriegsfurie aufflackerte, fraß fie erbarmungslos weg, was fich noch von Leben zeigte. Das Volt erreichte die lette Tiefe des Unglücks, ein dumpfes hart= bergiges Brüten wurde allgemein. Bon ben Landleuten ift aus Diefer letten Zeit wenig zu berichten. Gie friften ihr Dafein verwildert und hoffnungslos, aber nur geringe Nachrichten find in Dorfurfunden, Pfarrbüchern und kleinen Chroniken zu finden. Man hatte in ben Dörfern bas Schreiben, ja fast bie laute Rlage verlernt. Wo ein Beer verwüstet hatte und ber hunger wüthete, fragen Menschen und hunde von bemselben Leich= nam, Kinder wurden aufgefangen und geschlachtet. Daß jett eine Zeit gekommen war, wo solche, bie zwanzig Jahre bes Leibens ausgehalten hatten, felbft Sand an fich legten, bas lefen wir aus ben Berichten ber Gefandten, welche Jahre lang vergeblich an bem großen Frieden arbeiteten.

Man mag fragen, wie bei solchen Berlusten und so gründ= lichem Berderb ber Ueberlebenden überhaupt noch ein beutsches

Volk geblieben ift, bas nach geschlossenem Frieden wieder Land bauen, Steuern gablen und nach einem dürftigen Dafein von hundert Jahren wieder Thatfraft, Begeifterung und ein neues Leben in Kunft und Wiffenschaft zu erzeugen vermochte. Allerdings ift wahrscheinlich, daß sich das Landvolk ganz in schwärmende Banden aufgelöft hätte, und daß die Städte niemals im Stande gewesen waren, ein neues Bolfsleben ber= vorzubringen, wenn nicht brei Gewalten ben beutschen Land= mann vor ber ganglichen Zerftrenung bewahrt hatten: feine Liebe zu bem väterlichen Acker, bie Bemühungen seiner Obrigfeit und vor allem der Eifer seines Seelsorgers, des Dorf= pfarrers. Des Bauern Liebe zur eigenen Flur, noch jest ein ftarkes Gefühl, welches gegen die wohlthätigften Ackergefete feindlich arbeitet, war im 17. Jahrhundert noch um Bieles mächtiger. Denn ber Bauer fannte außerhalb ber eignen Dorfflur fehr wenig von ber Welt, und bie Schranken, welche ihn von einem andern Lebensberuf und anderer Herren Land trennten, waren schwer zu übersteigen. Go lief er mit Zähigfeit immer wieder aus seinem Berfteck nach bem gerftorten Hofe und versuchte immer wieder die zerftampften Aehren zu= sammenzulesen, oder in das niedergetretene Land den wenigen Samen zu ftreuen, ben er fich gerettet hatte. Wenn fein lettes Zugthier geraubt war, spannte er sich selbst an ben Pflug. Er hütete sich wohl, seinem Sause ein wohnliches Aussehen zu geben, er gewöhnte sich in Schmutz und Trümmern zu hausen, und verbarg das flackernde Feuer des Herdes vor ben raubgierigen Bliden, welche vielleicht burch bie Nacht nach einem warmen Nefte suchten. Die färgliche Speise versteckte er an Orte, vor welchen selbst bem ruchlosen Feinde graute, in Graber, in Sarge, unter Totentopfe. So haufte er unter bem Zwange ber Gewohnheit, ber allgewaltigen, wie gering auch die Hoffnung war, daß seine Arbeit ihm felbst zu Gute kommen werbe. Hielt ein Gutsberr tapfer auf seinem Dorfe aus, fo begleitete er in ben Zeiten ber Rube bis an bie Babne bewaffnet seine letten Zugthiere auf ben Acker, bereit, mit ansprengenden Räubern um die Thiere zu kämpfen.

Raum geringeres Bedürfniß bie Dörfer zu erhalten als ber Bauer felbft, hatten fein Landesherr und beffen Beamte. Je geringer die Zahl ber Steuerzahlenden wurde, besto bober ftieg ber einzelne im Werth. Bon ber Residenzstadt aus fum= merten sich die Regierungen burch ihre Amtleute, Bögte und Schöffer während bes ganzen Krieges um bas Schickfal ber Dörfer, ja ber Einzelnen. Die Actenschreiberei wurde nur in ber ärgsten Zeit unterbrochen und immer wieder angefangen. Zeugniffe, Berichte und Erlaffe liefen bei all bem Elend hin und her,\*) Eingaben und Koften = Aufstellungen wurden unermüdlich eingeforbert, und manch armer Schulmeister verrichtete gehorsam seinen Dienst als Gemeinde= schreiber, während ber Schnee burch bie ausgeschlagenen Fenfter in seine Schulftube hineinwehte, bie Gemeindetaffe zerbrochen auf der Strage lag und die Dorfgemeinde, beren Rechnungen er schrieb, bewaffnet in ben Wald gezogen war, mit finstern ungesetlichen Anschlägen, welche ber Lanbesregierung niemals berichtet wurden. So unnüt bies Schreiberwesen in vielen Fällen war, es zog boch zahllose Fäben, burch welche ber Einzelne an die Ordnung seines Staates gebunden wurde. Und daß das Getriebe der Verwaltung sich erhielt, war in ben Unterbrechungen und am Ende des Krieges von größter Bedeutung.

Das beste Berdienst aber um die Erhaltung des deutsschen Bolkes hatten die Landgeistlichen und ihr heiliges Umt. Zuverlässig war ihr Einfluß in den katholischen Landschaften

<sup>\*)</sup> Der Schösser Johann Martin zu Selbburg berichtet 3. B. ben 13. September 1640 zu Gunsten bes hilflosen Pfarrers und trägt auf bessen Bersetzung an, weil in bessen Pfarrborse nur noch eine Witwe nebst noch einer Weibsperson sich aufhalte, und er selbst, ber Schösser, könne von den jährlichen Amtsgefällen seines Bezirkes, die sich sonst auf einige hundert Thaler besausen, jetzt nicht einen Groschen herausbringen.

nicht geringer als in ben protestantischen, wenn uns auch wenig Nachrichten darliber geblieben sind, benn die fatholischen Dorfpfarrer waren bamals ebenfo bem Schreiben abhold, als bie evangelischen schreibelustig. Doch an ber Bilbung ihrer Zeit hatten die protestantischen Pfarrer einen weit größeren Antheil. Die beutsche gelehrte Bildung war durch die Reformatoren wesentlich theologisch geworden, und die Dorfgeist= lichen vertraten diese höhere Schulung gegenüber bem abligen Gutsberrn und ben Bauern. Sie waren meift in ben alten Sprachen gut bewandert, geübt Latein zu schreiben und elegische Verse zu machen. Sie waren ftarte Disputirer, wohlerfahren in bogmatischen Streitigkeiten, voll eifrigen Zorns gegen Schwenkfelbianer, Theophraftianer, Rosenkreuzer und Weigelianer, hartnädig, rechthaberisch, und ihre Lehre war stärker im Saß gegen die Reger als in der Liebe gegen ihre Mitmenschen. Ihr Einfluß auf das Gewissen ber Laien hatte sie hochmuthig und herrschsüchtig gemacht, und die begabteren unter ihnen fümmerten sich mehr um Politik, als für ihre Tugend gut war. Wenn man einen Stand verantwortlich machen barf für Unvollkommenheiten ber Zeitbildung, welche er nicht geschaffen hat, sondern nur in hervorragender Weise aufzeigt, so hatte die lutherische Geiftlichkeit eine schwere und verhängnifvolle Schuld an der Verödung des Gemüthes, ber unpraktischen Kraft= losigkeit, bem trodenen, langweiligen Formelwesen, welche damals im beutschen Leben sehr oft zu Tage kamen. So waren bie Geiftlichen als Stand weder bequem noch besonders liebens= werth, und selbst ihre sittlichen Anschauungen waren engherzig und nicht immer menschenfreundlich. Aber all dies Unrecht fühn= ten fie in den Zeiten der Armuth, der Trübfal und Berfolgung. Und unter ihnen am meisten die armen Dorfpfarrer. Sie waren ben größten Gefahren ausgesetzt, ben kaiferlichen Solbaten am meisten verhaßt, durch ihr Umt gezwungen, sich dem Feinde bemerkbar zu machen; die Robbeiten, welche sie, ihre Frauen und Töchter zu erdulden hatten, trafen tötlich ihr Ansehen in der

eigenen Gemeinbe. 3hr Leben wurde burch bie Beiträge ihrer Beichtfinder erhalten, fie waren nicht geübt und wenig geeignet, sich durch förperliche Arbeit die Tage zu fristen; unter jeder Ber= ringerung bes Wohlstandes, ber Sittlichkeit, ber Menschenzahl ihres Dorfes hatten fie am meiften zu leiben. Man muß einer febr großen Mehrzahl von ihnen bas Zeugniß geben, daß fie alle biefe Gefahren als echte Streiter Chrifti ertrugen. Die meiften hielten bei ihren Gemeinden aus bis fast zum letten Mann. Ihre Kirche wurde verwüstet und ausgebrannt, Kelch und Erucifix geftohlen, ber Altar burch eflen Unrath beschmutt, Die Glocken vom Thurm geworfen und weggeführt. Da hielten fie ben Gottesbienft in einer Scheuer, auf freiem Felbe, im grünen Waldversted. Wenn die Gemeinde zusammenschmolz, baß ber Gesang ber Zuhörer aufhörte und fein Cantor mehr die Buflieder anstimmte, da riefen sie den Rest ihrer Beicht= finder noch zur Betftunde zusammen. Sie waren ftart und eifrig im Tröften und Strafen, benn je größer bas Elend war, besto mehr Grund zur Unzufriedenheit fanden sie auch in ihrer Gemeinde. Häufig waren sie die ersten, welche von ber Berwilderung ber Dorfbewohner zu leiden hatten; Dieb= ftahl und frecher Muthwille wurden am liebsten gegen solche geübt, beren gurnender Blid und feierliche Rlage ben größten Einfluß geübt hatten. Ihre Schicksale sind baber vorzugsweise fennzeichnend für jene eisernen Sahre, und wir find glücklicherweise in der Lage, gerade von ihnen zahlreiche Aufzeich= nungen zu besitzen, oft in Kirchenbüchern, benen sie ihr Leid flagten, während fein Mensch sie hören wollte. Aus solchen Bemerkungen thuringischer und franklicher Pfarrgeiftlichen seien hier nur wenige Beispiele mitgetheilt.

Magister Michael Ludwig war seit 1633 Pfarrer zu Sonnenfeld. Dort predigte er im Walbe unter freiem Himmel
seiner Gemeinde, ließ sie mit der Trommel statt mit der Glocke
zusammenrusen, und Bewaffnete mußten Wache stehn, während
er predigte; acht Jahre hielt er so aus, bis seine Gemeinde

ganz verschwand. Da rief ein schwedischer Oberst den tapfern Mann als Prediger zum Regiment, er wurde später Präsibent des Feldconsistoriums bei Torstenson und Superintendent zu Wismar. — Georg Faber, Prediger zu Gellershausen, hielt mit drei, vier Zuhörern Betstunden bei steter Lebensgesahr, stand jeden Morgen um drei Uhr auf, studirte und Iernte seine Predigten von Wort zu Wort auswendig, schrieb dabei noch gelehrte Abhandlungen über biblische Bücher.

In ben benachbarten Landstädtchen hatten bie Geiftlichen nicht weniger zu ertragen. In Gisfelb z. B. war seit 1635 Rector Johann Otto, ein junger Mann, ber erft geheiratet hatte; er hat acht Jahre in der allerschlimmsten Zeit mit noch einem Lehrer die ganze Schule halten müffen und dabei die Cantorstelle unentgeltlich versehen. Was seine Einnahme gewesen, fann man aus Bemerkungen sehen, die der tüchtige Mann in feinen Guflid geschrieben hat: "2 Tage gedroschen im Berbst. 1 Tag im Holz gearbeitet 1646. 2 Tage gedroschen im Januar 1647. 5 Tage gedroschen im Februar 47. 1/2 Tag geschnitten. 4 Hochzeitsbriefe geschrieben, item 1/2 Tag Safer gebunden, 1 Tag geschnitten" u. s. w. Er bauerte aus und stand seinem Amt zweiundvierzig Jahre in Ehren vor. Sein Nachfolger, ber große Lateiner Johann Schmidt, Lehrer bes berühmten Cellarius, war unter die Soldaten gerathen und las einst auf ber fürftlichen Schlogwache in einem griechischen Dichter; bas fah sein Offizier mit Erstaunen und melbete es Ernst bem Frommen, der ihn zum Lehrer machte.

Der Superintendent Andreas Pochmann ebendaselbst war als elternlose Waise mit zwei kleinen Brüdern von den Kroasten geraubt worden. Er rettete sich mit den Brüdern in der Nacht. Später wurde er als lateinischer Schüler wieder von Soldaten ausgesangen, zum Fourierschützen und dann zum Musketier gemacht. In der Garnison aber studirte er sort, sand unter seinen Kameraden Studenten aus Paris und Lonsdon, mit denen er das Lateinische übte. Einst blieb er als

Solbat frank am Wachtfeuer liegen, unter seinem Mermel bie Bulvertasche mit anderthalb Pfund Pulver, die Flamme er= reichte den Aermel und verbrannte ihn gur Sälfte; die Bulver= tasche blieb unversehrt. Als er aufwachte, sah er sich allein im verlaffenen Lager ohne einen Pfennig Gelb. Da fand er in der Afche zwei Thaler. Damit ichlug er fich auf Gotha au; auf bem Wege fehrte er zu Langenfalza in ein einsames Häuslein an der Mauer ein, eine alte Frau nahm ben Todmuden auf und legte ihn auf ein Bett. Es war bie Beft= wärterin, das Lager ein Peftbett, und die Krankheit wüthete bamals in ber Stadt: er blieb unversehrt. Wie fein Leben, ift bas seiner meiften Zeitgenoffen voll von wunderbaren Lebensrettungen, plötlichen Uebergängen, unerwarteter Silfe ebenso wie von Todesgefahr, Mangel und häufiger Berände= rung des Ortes. Solche Zeiten muß man genauer ansehen, um zu verstehn, wie sich gerade in einer Beriode, in welcher Millionen untergegangen und verdorben find, bei ben Ueber= lebenden ein fatalistischer Glaube an die göttliche Borsehung, welche auf wunderbare Weise in das Leben des Menschen eingreift, ausgebildet bat.

Fast aus jedem Kirchdorf kann man Erinnerungen an die Leiden, die Ergebenheit und Ausdauer seiner Pfarrer zussammentragen. Freilich nur die Stärksten überwanden eine solche Zeit, ohne selbst zu verkümmern. Die endlose Unsichersheit, der Mangel an Nahrung und das gesetzlose Treiben der Soldaten und der eigenen Pfarrkinder machten viele auch in ihrer Gesinnung armselig, kriechend, bettelhaft. Ein Beispiel statt vieler. Iohannes Elsslein, seit 1632 Pfarrer zu Simau, wurde so arm, daß er Tagelöhnerarbeit thun mußte, Holz im Walbe hauen, hacken, graben, säen; zweimal wurde ihm eine Beisteuer aus der Armenbüchse von Koburg, die man bei Kindtausen ausstellte, zugetheilt. Endlich sieß das Consistorium zu Koburg einen Kelch seiner Kirche verkausen, damit er sich Brot dasür schaffe. Für ein besonderes Glück hielt

er, als es einmal eine vornehme, ablige Leiche gab. Da bestam er einen guten alten Reichsthaler und ein Biertel Korn. Und als er kurz darauf einem vertrauten Nachbar seinen Hunger klagte und dieser in verzweiseltem Entschluß erwiderte, er wißte wol, was er in solchem Fall thun würde, da sagte Magister Elfslein in starkem Glauben: "Mein Gott weißschon Mittel; ehe ich sollte Hunger sterben, eher müßte ein reicher Edelmann sterben, damit ich wieder Geld zu einem Biertel Korn kriegte." Und er betrachtete als eine Schickung der Vorsehung, daß dies melancholische Ereigniß bald darauf eintrat. Seine Lage war so jämmerlich, daß sogar die raubsgierigen Soldaten in der Nachbarschaft ihren Buben, die sie auf Beute schickten, dringend empfahlen, sie sollten den Pfarrer von Simau in Ruhe lassen, denn der arme Trops hätte selbst nichts. Endlich bekam er eine andere Pfarre.

An ben Quellen ber 3tz, da wo sich das Gebirge in bobem Gelande nach bem Main hinabsenkt, liegt bas alte Kirchborf Stelzen, ein heiliger Ort wol schon in ber Beibenzeit. Dicht an ber Kirche quillt ein Wunderbrunnen aus ber Ede einer geräumigen Soble, die von uralten Buchen und Linden überschattet war. Bei dem Brunnen stand vor der Reformation eine Kapelle ber heiligen Jungfrau, und manchmal waren viele hundert Grafen und Edelleute mit ungahligem Bolk als Bilger bort zusammengeströmt. Das Dorf wurde zu Michaelis 1632 ganz ausgebrannt, nur Kirche, Schule und Hirtenhaus blieben ftehn. Da fchrieb ber Pfarrer Nicolaus Schubert an Die Beborbe im Winter Folgenbes: "Ich habe nichts mehr benn meine acht fleine, arme, nackenbe, hungrige Kinder bavon gebracht. Ich wohne ex mandato noch immer in bem febr alten und wegen Mangel eines Schlots, Bobens u. f. w. gefährlichen Schulhaus, barin ich meines Studirens nicht abwarten und mich nicht behelfen fann. Denn mir fehlen Rahrung, Rleiber, longe enim plura deficiunt. - Datum in meiner Elendsburg Stelzen,

ben 29. Januar 1633. Unterdienstwissiger und gehorsamer armer verbrannter Pfarrer das.: Nicolaus Schubert." — Er wurde versetzt. Sein Nachfolger, wieder ausgeplündert und durch einen Neiter mit einem Stoßbegen in die linke Hüste gestochen, wurde auch versetzt; auch ein zweiter Nachsolger konnte sich nicht halten. Seitdem lag die Pfarre sünszehn Jahre undewohnt, der benachbarte Pfarrer Götz von Sachsendorf kam aber doch an jedem dritten Sonntag hin und hielt das Amt in dem zerstörten Dorse. Zwei Jahre lang kam kein Heller in den Kirchkasten und das Klingelsäcklein. Endslich brannte 1647 die Kirche bis auf die kahlen Wände ganz ab. —

Gregor Ewald war Pfarrer zu Königsberg. Im Jahre 1632 brannte Tilly die Stadt ab, Ewald wurde von zwei Kroaten in den Weinbergen gefangen und geplündert; als ein goldener Ring nicht vom Finger abgebn wollte, machten fie Anstalt ben Finger abzuschneiben, und hatten endlich bie Nachsicht, ben Ring nur mit ber Haut abzuziehen und tausend Thaler Ranzion zu forbern. Ewald befreite sich baburch, daß er ben einfältigen Solbaten, welcher ihm mitgegeben wurde die Ranzion zu holen, zuerft an eine Kellerthur führte um ihm einen Trunk Wein zu geben, und unter bem Borwande, ben Schlüffel zu holen, entfloh, mahrend ber Solbat vor ber Kellerthur stehn blieb. Auch er nahm in ber Noth eine Bestallung als schwedischer Feldprediger an, lebte nach ber Schlacht bei Nördlingen als Exulant ein Jahr in ber Fremde, von da kehrte er zu seiner zerfallenen Gemeinde zurück, wo er noch einige Jahre mit seiner Familie hunger und Elend ertrug.

Unter den biographischen Aufzeichnungen protestantischer Pfarrer ist eine der lehrreichsten die des Franken Martin Bötzinger. Sowol das Dorfleben zur Zeit des Krieges als auch die Berwilderung der Menschen wird aus seiner Erzähslung zum Erschrecken deutlich. Bötzinger war kein großer

Charakter, und die kläglichen Schickale, welche er zu ertragen hatte, haben ihn nicht stärker gemacht. Ia man wird ihm die Bezeichnung eines recht armen Teufels schwerlich versagen. Dabei besaß er aber zwei Eigenschaften, welche ihn für uns werthvoll machen: eine unzerstördare Lebenskraft, welche mit nicht geringem Leichtsinn verbunden war, und jenes verzweiselte deutsche Behagen, das auch der trostlosesten Lage immer noch erträgliche Seiten abzugewinnen weiß. Er war ein Poet. Seine deutschen Berse sind, wie die vorgesetzte Probe zeigt, durchaus erbärmlich, aber sie dienten ihm in der schlechtesten Zeit als zierliche Bettelbriese, durch welche er sich Mitleiden zu versschaffen suchte. So hat er alle Amtleute und Schösser der Parochie Heldburg in einem gewissermaßen epischen Gedicht geseiert, so die traurigen Berhältnisse von Koburg, wo er eine Zeit lang als Flüchtling verweilte.

Bon bem Lebenslauf, welchen er niederschrieb, waren der Anfang und der letzte Theil schon abgerissen, als ihn im Jahre 1730 Krauß seiner Hildburghäusischen Kirchen-, Schulsund Landeshistorie einverleibte. Aus diesem Fragment wird das Folgende treu mitgetheilt. Nur die Reihenfolge der Begebenheiten, welche in seiner Selbstbiographie durcheinander lausen, ist hier nach den Jahren geordnet. — Bötzinger war Shmnasiast zu Koburg, während der Kipperzeit Student zu Jena gewesen, wurde 1626 Pfarrer zu Poppenhausen. Im Frühjahr 1627 war der junge Pfarrer im Begriff, Herrn Michael Böhme's, Bürgers und Raths zu Heldburg, einzige Tochter Namens Ursula zu freien.

"Als nun Anno 1627, Dienstag nach Jubilate, alle Präparatoria dazu gemacht waren, kamen an eben solchem Tag 8000 Mann sachsen lauenburgisches Volk nebst dem Fürsten selbst vor Heldburg, schlugen ein Feldlager auf dem Samen, verderbten in acht Tagen die Stadt und das Amt dermaßen, daß weder Kalb noch Lamm, weder Bier noch Wein mehr zu bekommen war. Es wurde aus allen Aemtern Pros

viant zugeführet, und konnten bennoch kaum bie fürstlichen Offiziere und Beamten unter ihnen aushalten. Wurden wegen Ralte, so einfiel, in die Stadt und Dorfschaften etliche Tage eingelegt. Da bin ich zu Poppenhausen im Pfarrhaus bas erfte Mal geplindert worden. Denn ich hatte nicht allein nichts verwahret, sondern vielmehr zugeschicket, als wenn ich einen ehrlichen Gaft ober Offizier herbergen wollte. Kam um mein Weißzeug, Bettgeräth, Bemben u. f. w. Denn ich wußte noch nicht, daß die Soldaten Maufer sind und Alles mit= nehmen. Es mußte der Landesfürst, Berzog Casimir, selber nach Heldburg reisen, er stellte bem Lauenburger ein fürst= liches Banquet an, schenkte ihm etliche stattliche Rosse und achttausend Thaler, damit er ihn nur hinwegbrächte. Nach biesem Unglück fand sich allenthalben ber Segen Gottes wieber ein zur Verwunderung. Denn die Wintersaat war wegen ber Hütten, Quartiere und Feuer, beren viel tausend zu seben waren, in Grund weg, viel taufend Hütten, viel bundert Schod Stroh und Anderes waren ba beisammen, fie machten mehr eine Wüste als Acker aus. Gleichwol wuchs aus diesen gebrannten Buttenftätten und Gruben fo eine bicke Saat. daß in demselben Jahr ein Ueberfluß an Winterfrucht war. Miraculum! - So gewann meine Hochzeit ihren Fortgang am Dienstag nach Exaudi, und ward gehalten auf bem Rath= baus. -

Fünf Jahre lang war ein ruhiger Stand im Lande bis Anno 1632, außer daß mancher kaiserliche Zug zu zwei, drei und mehr Regimentern hin= und herzog, die im Amt Heldburg auch oft Quartier nahmen und ausmergelten. Ich hatte zu Poppenhausen keine Noth. Wollte wünschen, daß ich's jetzo so gut hätte, als ich's vorm Krieg gehabt. Da aber das Feuer des Krieges wollte ankommen, resormirten die benachbarten Bischöfe stark, schickten Iesuiten und Mönche mit Diplomatibus ins Land, repetirten die geistlichen Güter und Klöster. Die Fürsten hatten ihre Desensioner hin und wieder, welche

bisweilen im benachbarten Papstthum mauseten und bort die Hornissen aufstöberten. Ein jeder Berständige konnte wol merken, die Sache würde ärger werden. Es flüchteten auch die Ebelleute, ihre Pfarrer, Bögte 2c. das Ihrige in unsere Städtlein und Dörfer, hofften sicherer zu sein als in ihren Orten.

Anno 1631 Michaelis kam König Gustavus aus Schweben plöglich über ben Walb, als wenn er floge. Königshofen und viel andere Orte bekam er ein, und es ging fehr bunt baber. Unsere vom Abel warben dem König Bolf, welches im Mausen und Rauben just so arg war als die Feinde. Sonderlich nahmen fie ben benachbarten Katholischen ihre Rühe, Pferde, Schweine, Schafe, und trieben fie gen Belb= burg, ba war ein Gekauf, eine Ruh für einen Ducaten, ein Schwein für einen Thaler. Und oft liefen die Papiften ber und saben, wie und wer ihr Bieh faufte, fie lösten es auch selber oft wieder ein. Es wurde ihnen aber so oft genommen, baß sie des Lösens mübe wurden, und waren die armen be= nachbarten Papisten übel bran. Wir allhier zu Poppenhausen verwahrten ihnen aus Nachbarschaft ihr Bischen Sabe in Kirche und Häusern, soweit es helfen wollte. Da sich aber Anno 1632 bas Blatt manbte, und die brei Generale, Friedländer, Tilly und Baierfürst, Koburg und das Land ein= nahmen, halfen bie benachbarten Papiften rauben und brennen, und fanden wir bei ihnen feine Treue noch Sicherheit.

Als man am Abend vor Michaelis die große Kartaune von Koburg hörte, als Losungsschuß, daß der Feind ankäme und sich jeder in Acht nähme, zog ich mit all benen, so ich etliche Wochen geherbergt, nach Heldburg, wohin ich schon mein Weib und Kind geschickt hatte. Die Stadt hielt ihre Wache, meinete nicht, daß es so übel würde daher gehn. Bürgermeister und etliche des Kaths rissen aus, mein seliger Schwiegervater war Verwalter über Pulver, Blei und Lunten, daß er der Wache ihre Nothdurft austheilte, er mußte wol

in ber Stadt bleiben. 3ch hatte mit Weib und Kindern Luft aus ber Stadt ju ziehen, er aber wollte mich nicht, viel weniger seine Tochter aus ber Stadt laffen, hieß uns ju Saus bleiben; er hatte einen ziemlichen Beutel mit Thalern gefüllt, damit gedachte er sich im Unfall los zu machen. Aber es war ber Mittag am Fest Michaelis noch nicht recht heran, ba präsentirten sich vierzehn Reiter, man meinte, es wären Herzog Bernhard's Bölfer, aber es war febr weit gefehlet. Diese mußte man nun einlassen ohne allen Dank. Ihnen folgten bald etliche Fußgänger, welche zum Anfang Alles burchsuchten und schligen und schossen, wer nicht pariren wollte. Mitten auf bem Markt hatte einer von biesen vier= gebn meinen Schwiegervater mit einem Biftol vor ben Ropf geschlagen, baß er wie ein Ochs niedergefallen. Der Reiter ift abgestiegen, hat ihm die Hosen visitiret, und haben unsere Bürger, so auf bem Rathbaus gewesen, gesehen, bag ber Dieb einen großen Klumpen Gelb herausgezogen. Als bem Schwieger die Betäubung von bem Schlag vergangen und er aufgestanden war, mußte er mit in bas Sternwirthshaus, wo sie zwar zu effen fanden, aber nichts zu saufen; ba sprach er, er wolle beim und zu trinken bringen. Weil fie nun ge= bachten, er möchte ihnen ausreißen, nahmen fie bas Zinn und Effen alles mit und kamen in mein Haus. Es währte nicht lange, so forberte einer Geld; ba er sich nun entschulbigte, stach ihn ber Tropf mit seinem eigenen Brotmeffer in Gegen= wart meines und seines Weibes, daß er zu Boben fant. Silf Gott! wie schrie mein Weib und Rind. 3ch ftat in bes Babers Haus über bem Ställchen im Stroh, sprang berab und wagte mich unter fie. Wunder war, daß fie mich in ber Harzkappe\*) nicht fingen. Ich nahm meinen Schwieger= vater, der da wie ein Trunkener taumelte, und trug ibn in bie Babeftube, bag er verbunden würde. 3ch mußte auseben,

<sup>\*)</sup> Kittel, Ueberwurf ohne Aermel, bamals Saustracht ber Geiftlichen.

daß einer eurer Mutter\*) bie Schuh und Kleiber auszog, und dich, Sohn Michael, auf ben Armen trug. Hiermit räumten sie das Haus und die Gasse. Ich wagte mich weiter. ging durch bes Babers Höflein in meines Schwähers Kammer, trug Kiffen und Betten hinüber, worauf wir ihn legten. Noch weiter mußte ich's wagen, ich ging in den Keller, darin sein Bruder, Herr Georg Böhme, Pfarrer zu Lindenau, in drei Stüdfäffern zwei Fuber guten Wein liegen hatte, ich follte für ben Schwiegervater einen Labetrunt holen; aber die Fäffer waren oben so fleißig und dichte zugemacht, daß, wenn ich gleich den Zapfen herausholte, doch nichts herauslaufen wollte, ich mußte gar lange vor dem Zapfen mit großer Gefahr ftehn, ebe ich einen Löffel voll bekam. Kaum war ich hinüber, so kommt ein Schelm in die Badstube, wirft ben Kranken vom Bett und sucht Alles aus. Ich hatte mich kaum verkrochen unter die Schwitbank, wo ich wohl zu schwitzen bekam, benn . am vorigen Tage war Babetag gewesen.

Weil nun in der Stadt ein Metzeln und ein Niedersschießen stattsand, auch niemand sicher war, kamen in einer Stunde unterschiedliche Bürger, wollten sich verbinden lassen. Da gab mein Schwiegervater zu, daß ich ein Loch suchte und aus der Stadt käme, mein Weib und Kinder aber wollte er nicht mit mir lassen. Also ging ich auf die Schloßgärten zu, und kam an der Höhe hinter das Schloß, daß ich gen Holzshausen und Gellershausen zu sehen konnte, od's sicher wäre. Da sanden sich Bürger und Weiber zu mir, an mir einen Trost zu haben und mit mir zu reisen. Ich kam also über den Hundshanger Teich ins Holz, und wollte auf den Strauchshahn zu. Als wir num bei den Heideäckern waren, ritten acht Reiter, es waren Kroaten, oben auf der Höhe. Da sie unser gewahr wurden, errannten sie uns eilends. Zwei Bürzer, Kührlein und Brehme, entkamen, ich mußte am meisten

<sup>\*)</sup> Bötinger erzählt feinen Rinbern.

aushalten. Sie zogen mich aus, Schuhe, Strumpfe und Sofen, und liegen mir nur die Rappe. Mit ben Sofen gab ich ihnen meinen Beutel mit Gelb, ben ich vor brei Stunden hinten in die Sosen gesteckt und so vor ben ersten Maufern erhalten hatte. Die Noth war so groß, daß ich nicht an meinen Beutel bachte, bis ich ihn bas lette Mal fab. Sie forderten taufend Thaler, barnach fünfhundert, endlich hunbert für mein Leben, ich sollte mit in ihr Quartier, und mußte barfuß eine Stunde lang mit laufen. Endlich wurben sie gewahr, daß ich ein Pap ober Pfaff wäre, welches ich auch geftand; ba hieben fie mit ihren Gabeln auf mich hinein, ohne Discretion, und ich hielt meine Arme und Banbe entgegen, habe burch Gottes Schutz nur eine fleine Wunde unten an ber Fauft bekommen. Etliche gaben ben Rath mich zu entmannen, ber Obrift aber, ein stattlicher Mann, wollte es nicht zugeben.

Unterdessen wurden sie einen Bauer gewahr, welcher sich in ben Buschen besser verkriechen wollte. Es war ber reiche Cafpar von Gellershausen, auf folden ritten fie alle zu, und blieb nur einer bei mir, welcher ein geborener Schwebe und gefangen worden war. Diefer fagte zu mir: "Pape, Pape, leff, leff, bu muft sonst sterfen." Item, er ware gut schwe= disch. Ich faßte Vertrauen zu dem Rath und bat ihn, wenn ich liefe, sollte er mir jum Schein nachreiten, als wenn er mich einholen wollte. Und also geschah es, daß ich den Kroaten entkam. Der reiche Caspar aber mußte an jenem Ort elend sterben. Denn als er sich nicht ausziehen wollte, welches ich wol sah, haben sie ihm die Kniekehlen entzwei gehauen. Dar= über ift er an diesem Ort liegen geblieben, und wurde nach Abzug der Feinde gefunden. Ich aber lief im groben Gichen= bolg ungefähr eine gange Stunde fortwährend, tonnte feinen biden Busch erseben, worin ich mich verbergen konnte, fiel endlich gar in eine Wasserlache, burch welche eine eichene Wurzel gewachsen war. Ich war so matt vom Laufen daß

ich nicht weiter konnte, das Wasser sing an s. v. mir zu entsehn, und ich konnte nicht aushören, meinte, die Blase wäre mir zersprungen. Mein Herz pochte auch so sehr, daß ich nicht wußte, ob ich den Pferdehufschlag hörte, oder ob's mein Herz wäre.

Also sak ich, bis es Nacht wurde, stand auf und ging immer bem bicken Gebusch nach, so kam ich heraus, bag ich gen Seibenstadt hinaussehen konnte. Ich schlich mich ins Dorf und weil ich hunde bellen borte, hoffte ich Leute zu Haus anzutreffen, aber ba war niemand, ich ging beswegen in einen Stadel und wollte mich zu Racht auf bem Beu behelfen. Da schickt Gott, bag bie Rachbarn, die im Strauchhabn fich verkrochen gehabt, eben hinter biesem Stadel qu= sammenkommen und berathen, wo sie sich wieder sammeln und wo sie hingehn wollen. Das konnt' ich beutlich hören, stieg beswegen herab und ging auf bas haus zu; ba war ber Bauer grad hinein, hatte ein Licht angezündet, ftand im Keller und rahmte die Milch ab, die er effen wollte. 3ch stand oben am Loch, redete ihn an und grüßte ihn, er sah auf und sah den untern Theil des Leibes, nämlich das Hemb und nackte Beine und oben schwarz. Er erschrak fehr, als ich ihm aber sagte, daß ich Pfarrer zu Poppenhausen und von Solbaten ausgezogen ware, trug er bie Milch herauf, und ich bat ihn, daß er mir bei seiner Rachbarschaft von Kleibern etwas zu wege brächte, ich wollte mit ihnen, wohin fie auch gehn würden. Er ging aus, unterbeffen machte ich mich über seinen Milchtopf und leerte ihn gang aus. Es hat mir mein Lebtag feine Milch fo wohl geschmeckt. Er kam nebst Andern wieder, und brachte mir einer ein Baar alte lederne Hosen, die von Wagentheer sehr übel rochen, ein an= berer ein Baar alte Riemenschuhe, ein anderer zwei Strumpfe, einen grünen und einen weißen wollenen. Diese Livrée Schickte fich weber für einen Reisenden, noch für einen Pfarrer. Den= noch nahm ich's mit Dank an, konnte aber in ben Schuben nicht gehn, benn sie waren hart gefroren. Die Strumpfsohlen waren zerrissen, und ich ging also mit ihnen mehr barfuß als beschuhet gen Hildburghausen. Wenn wir uns umsahen, so sahen wir, wie es im Itzund an vielen Orten lichterloh ausbrannte. Damals ging auch Ummerstadt, Rosdach, Eisseld, Helbburg im Feuer zu Grunde.

3ch machte mit meiner Ankunft ein folches Spectakel, Schreden und Furcht ju Hildburghausen, bag fich niemand — da boch viel tausend Fremde dahin gekommen waren ficher wußte, obgleich bie Stadt ftarte Wache hielt. Mir aber war nur die Sorge, wie ich ein ehrliches Kleid, Strümpfe, Schuhe 2c. bekommen möchte, ebe wir von ba ausriffen. Gina beswegen unbeschuhet zu herrn Burgermeister Baul Walt. jum Diaconus 2c., und bat mir etwas zu schenken, bamit ich mich ehrlich bedecken möchte. Berr Walt schenkte mir einen alten Sut, ber war faft eine Elle boch, beformirte mich mehr als etwas Anderes; gleichwol fette ich ihn auf. herr Schnet= ters Eidam, jest Diaconus zu Römbild, ichenkte mir ein Baar Hosen, die über ben Knien zugingen, die waren noch gut, Berr Dreffel ein Paar ichwarze Strumpfe, ber Kirchner ein Baar Schuhe. Also war ich ftaffiret, bag ich ohne Scham unter fo viel taufend fremden Leuten, Die in der Stadt Sicher= beit suchten, und unter ben Burgern mich burfte feben laffen. Der hut aber beformirte mich gar febr, brum trachtete ich auf Gelegenheit, wie ich einen andern überfommen möchte. Es trug sich aber zu, bag bas ganze Ministerium, Schul= collegen und Rath sich beimlich vereinigt hatten, daß fie ohne Biffen ber gemeinen Bürgerschaft Nachts neun Uhr die Thore wollten öffnen laffen und bavon gebn mit Weib und Rind. Dies erfuhr ich, ging beswegen in bes herrn Stadtschreibers Behausung, wo die Herren sich alle versammelten; niemand aber wollte meiner achten noch mich kennen. Ich setzte mich allein über einen Tisch im Finstern, ba wurde ich gewahr, wie ein fein ehrbarer hut am Nagel bing. 3ch bachte, wenn

bieser bei ihrem Aufbruch hängen bliebe, so wäre es mir gut. Geht doch ohnedies Alles zu Grunde nach dem Abzug. Und was ich wünschte und gedachte, das gerieth mir. Es ging an ein Scheiden, Heulen und Valediciren, ich legte den Kopf auf den Tisch wie ein Schlasender. Als nun fast jedermann im Abziehen war, hängte ich den langen Störcher an die Wand, that einen Tausch und ging mit den andern Herren hinaus in die Gasse.

Da war diese Berabredung unter den Leuten offenbar geworden. Und ungählig viele Leute fagen mit ihren Backeten auf ber Gaffe, auch viele, viele Wagen und Karren waren an= gespannt, die alle, als das Thor aufging, mit fortwanderten. Als wir ins freie Feld kamen, faben wir, daß bie guten Leut= chen sich in alle Straßen vertheilten. Da wurden viel tausend Windlichter gesehen, diese hatten Laternen, diese Strohschauben, andere Pechfackeln. In Summa etliche taufend Leute zogen in Traurigkeit fort. Ich und mein Haufe kamen um zwölf Uhr Mitternacht gen Themar, welche Stadt sich mit uns auch auf= machte, so daß wir abermals etliche hundert mehr wurden. Der Marsch ging auf Schwarzig, Steinbach zu, und als wir gegen Morgen in ein Dorf kamen, ba wurden die Leute er= schreckt, daß fie Saus und Sof auch zurückließen und mit uns fortzogen. Wir waren etwa eine Stunde in ber Berberge ge= wesen, so fam schon Bost, daß bie Kroaten biefen Morgen wären zu Themar eingefallen, hätten die Fuhrmannsgüter ober Geleit aufgehauen, geplündert, bem Bürgermeifter ben Ropf aufgespalten, die Kirche ausgeplündert, auch die Orgelpfeifen auf den Markt herausgetragen 2c. Da war's hohe Zeit, daß wir gewichen waren. Sildburghaufen aber hat sich darnach mit einer großen Summe Gelbes und seinen Relchen rangioniren muffen, sonft ware die Stadt auch eingeaschert worden, wie andere Städte. Auf biefer Wanderschaft bekam ich auch ein Paar Handschuh, Meffer und Scheibe verehret.

Das währte etwa fünf ober feche Tage, ba fam die Poft,

bie Feinde wären von Koburg aufgebrochen. Jett konnte ich nicht länger bleiben. Ich lief geschwind auf Römhild zu, wo mein herr Gevatter Eremer Amtsichreiber war. Mußte herrn Amtmann referiren, wie mir's gegangen. Rur biefes Städt= lein blieb ungeplündert. Herr Amtmann ließ Feuer unter fie geben, und Gott erhielt burch bes Amtmanns Borsicht bies Städtlein. Unterbeg wurde Römbild gang voll Erulanten, Die theils bekannt theils unbekannt waren. Ich achtete aber da= mals feiner Gesellschaft, überlief viel hundert Menschen und fam als erster nach Heldburg zurück, gerade ba man bie Er= schlagenen auf einem Karren auf ben Gottesacker führte. Alls ich folches fab, ging ich auf ben Gottesacker, und fand fieben= gehn Personen in einem Grab liegen, barunter waren brei Rathspersonen, eine mein Schwiegervater, ber Cantor, etliche Bürger, ber hofmeifter, Landfnecht und Stadtfnecht. Waren alle gräulich zugerichtet. Nach biesem ging ich in meiner Schwiegerin Haus, da fand ich fie krank und vom Räbeln, Zwicken mit Pistolschrauben so übel zugerichtet, daß sie mir faum Rebe geben konnte. Sie gab fich barein, fie mußte auch fterben. Darum befahl fie, ich folle mein Weib und Rinder, welche ber Feind mitgenommen, suchen laffen. Es waren aber bie Kinder, bu, Michel, anderthalb und beine alteste Schwefter fünf Jahre alt. Gern hatte ich zu Belbburg etwas gegeffen, es war aber weder zu effen noch zu trinken da. Laufe des= wegen hungrig und erschrocken auf Poppenhausen zu, dort nicht allein mich zu erquicken, sondern auch Boten zu schaffen, die mein Weib und Kinder suchten und auslöften. Aber ba er= fahre ich, daß auch Poppenhäuser Kinder wären weggenommen worden, daß ber Marich auf viele Straffen gegangen, bazu ein Bote Leibes und Lebens unsicher ware. Unterbeffen be= reiteten meine Pfarrfinder zu Poppenhausen eine Rub, welche ben Kriegsleuten entlaufen war, diese erwartete ich mit hung= rigem Magen. Da agen wir Fleisch genug ohne Salz und Brot. Ueber ber Mablzeit fam mir Boft, mein Weib ware

gekommen, welches auch wahr und also zugegangen war. Sie war von etlichen Musketieren mitsammt ihren zwei Kindern mitgenommen worden bis Altenhausen, dort war sie aus Furcht der Ehre mit zwei Kindern über die Brücke ins Waffer gesprungen. Da war sie nun von den Soldaten selbst wieder berausgezogen und mit ins Dorf gebracht worden, wo sie in ber Küche die Abendmahlzeit zuschicken helfen mußte. Unterbef fommt ein Saufe anderer Soldaten, die höher und mehr waren, und trieben biefe aus bem Quartier. Da bekommt mein Weib Gelegenheit zu entlaufen. Drehet sich aus und läßt bie zwei Kinder im Haus unter ben Soldaten. Gine arme Bettelfrau führet sie durch heimliche Winkel aus dem Dorfe und bringt sie ins Holz in eine alte Spelunke, barin sie die Nacht und den andern Tag bis gegen Abend verbleibt. Diesen Tag brach bas Bolk aus allen Quartieren auf, also machte sich meine Frau auf und kam gesund und in Ehren zu mir, daß wir alle froh waren und Gott dankten. —

Wie es aber zu Heldburg unterdeß mit Mord, Brand 2c. hergegangen, will ich auch melben. Die Stadt heldburg hatte Defensioner und Ausschuß und es war becretirt, wenn Truppen vom Feind ankamen, die Stadt zu befendiren. Denn man hoffte immer, Herzog Bernhard's Bölker follten nicht weit sein und das Land entsetzen. Als nun die Stadt an= gezündet ward, eilet mein herr Schwiegervater mit vielen anderen Bürgern und Bürgersleuten aus ber Stadt, und fommt mit meinem Beib und zwei Kindern in ber Nacht nach Poppenhausen, mein Weib richtete ihm ein recht Krankenbettlein zu. Denn es war von Sbelleuten und Bögten mein Pfarrhaus mit allerlei Hausgeräth in ber Flucht vollgestopft. Und obgleich Mauser darin gewesen, war boch noch genug da. Des Tags barauf kommt ein ganzer Haufe Reiter ins Pfarr= baus, examiniren bie Meinigen, laffen fie aber paffiren, weil ein Beschädigter ba lag, bestellen bie Nachtmablzeit, zieben fort aufs Beuten, kommen gegen Abend und bringen allerlei

Raub. Da muß man sieden und braten, es helfen auch die benachbarten Beiberlein weidlich bazu. Da bie Reiter aber aufbrechen, rathen fie meinem Schwiegervater, er folle nicht wohl trauen, diefer garm werbe noch acht Tage bauern, und weil die Strafe baber ginge, möchte er und seine Tochter Bewalt erfahren, brum follte er, weil die nächsten Dörfer papistisch wären, sich in ein anderes Dorf machen. Das thut mein Schwiegervater und geht bei Nacht und Rebel gen Gleis= muthausen, Sicherheit zu haben; aber bie gottlosen Rachbarn bringen ein Geschrei aus, daß die Reiter die lutherischen Leute verbrennen und erschlagen wollten. Gie thaten's aber ju ihrem Bortheil, benn die Papiften liefen mit ben Reitern in unsere Dörfer und Häuser, stahlen gerade so fehr als andere. Da wollte mein Schwiegervater auch bort nicht länger verbleiben, er ging mit ben Seinigen ins Einöber Solz und blieb ba Tag und Nacht. Machte sich barnach hervor, baß er auf die Heldburger Strafe gegen Ginob feben fonnte. Als er nun eines Tages niemand Sonderliches auf der Straße weder fahren noch reiten sab und auch bas kleine Glöcklein borte - so man pflegt zu läuten, wenn man Kinder tauft - gebachte er, es mare fo, schleicht ber Stadt naber gu und fieht ben gangen Weg nichts Sinberliches. Sobald er aber in die Stadt fommt, wird ihm nachgelauscht, wo er einkehre. Da kommt ein ganzer Haufe vom Troß, und führt ihn und mein Weib und die Schwiegerin in Berrn Godel's Saus. Ach, ba war ein Banquetiren und Gesaufe! Als er nun an= geftrengt wird Geld zu geben, und allerlei vorwendet, haben fie ihm mit Talglichtern seine Augen, Bart und Maul scheußlich geschmieret und versenget, mein Weib aber unverschämt in ber Stube vor jedermann wollen nothzüchtigen, welches aber fo fehr fchrie, daß ihre Mutter mit Gewalt in die Stube fprang, und fie burch bie Stubenthur, welche zwar zu, aber in welcher bas untere Feld mit Leisten fünftlich eingemacht und zerbrochen war, binausschlüpfte. Da bat sich ber Roch

über fie erbarmt und fie aus bem Haus geführt, und als ibm mein Weib etliche Ducaten, welche sie acht Tage lang vorn im Ueberschlag an ihrem Aermel erhalten, gegeben, hat er meinen Schwiegervater, aber übel zugerichtet, ihr zuge= ftellt. Also find sie mehr tot als lebendig aus ber Stadt gegangen, und weil er ber Mattigkeit halber nicht weiter kommen mögen, ins Siechhaus. Da hielten sich nicht allein bie armen siechen Leute auf, sondern auch viele ehrbare Bür= ger und Weiber, in Hoffnung an diesem Ort sicherer zu sein. Aber weit gefehlt. Obgleich mein Schwiegervater bem Tobe nahe auf ein Bett gelegt worden und jedermann fah, wie blutig und übel er zugerichtet war, bennoch ift er hin und her geschleppt und ohne Zweifel von losen Leuten verrathen worden, daß er ein Reicher wäre. Meine Schwieger hat man geräbelt, mein Weib und Rinder in die Stadt gefangen geführt, fie bat ben Solbaten hemben machen follen. 218 fie nun auf bem Rirchhofe siget, und ihr einer ein Stück Leinwand bringet, sie foll's zerschneiden, spricht er zu seinen Rameraben: "Geh bin, mache ben Bauer (meinen Schwiegervater meinend) vollends tot." Dieser geht hin, kommt bald wieder und hat in seinen Armen meines Schwiegervaters Hosen und Wamms, und spricht zu meiner Frau: "Dein Bater ift fertia." D Grausamkeit! — Als bie Mauser genug aus ber Kirche gemauset hatten an Kleidern und weißem Zeug, zogen sie aus ber Stadt und mußte mein Weib mit ihnen, es ware ihr lieb ober leib. -

Nicht lange barnach bekamen sie vor Leipzig und Lützen ihren Lohn bafür, wie an andern Orten zu lesen. Nach diesem zog man allenthalben wieder nach Haus, und fanden sich die Leute wieder. Aber das Schaf= und Rindvieh war alles weg. Ich erhielt mehr nicht als drei Kälber von acht Stück, ohne die achtundvierzig Schafe, die mit der ganzen Herde wegkamen.

Im 1633sten Jahre starb und ward begraben Herzog

Johann Casimir eben an bem Tage, ba bem Gustav, König in Schweben, in biesem Land seine Leichenpredigt gethan ward. War solche Zeit ein sehr großes Rauben und Plündern, auch von Herzog Bernhard's Bölkern, beren neun Regimenter im Itgrund lagen, damit man in Sicherheit den fürstlichen Leichenam begraben konnte.

Anno 1634 war es noch viel ärger, und man merkte wol, daß in furgem Alles drüber und drunter gehn würde. Darum that ich aus bem Weg, was ich fonnte, gen Stelzen jum Pfarrer, meine Betten, zwei Rube und Rleiber 2c.; aber es ging im Herbst, nachdem Lambon sich eingelagert, Alles an allen Orten barauf, und toftete mich bas Winterquartier in fünfunddreißig Wochen mehr als fünfhundert Gulben, wie ich's bem Hauptmann Krebs liquidiren mußte. Hatte in meinem Haufe elf Personen, ohne Troß und Mägde. Es ift nicht zu beschreiben, was ich, mein Weib und Kinder die Zeit über haben leiden und ausstehn muffen. Konnte endlich nicht länger vor ihnen sicher sein, machte mich frant aus bem Staube, tam nach Mitwit und Mupperg, wo ich ebenso wenig Rube hatte, als zu helbburg. Sonderlich qualete mich meine Stiefmutter (fie ift vom Donner erschlagen worben), fie konnte mich nicht feben in meinem Exil bei meinem alten Bater. Mußte mich nach Neuftadt machen zu herrn Rector .M. Bal. Hoffmann, jetigem Superintendent. Aber ich war nicht allein sehr arm, sondern auch täglich franker, weswegen ich nur gedachte, wie ich wieder gen Poppenhausen ober Held= burg tame und ba fturbe. Denn ich war meines Lebens gang mübe.

Wunderlich kam ich in Finsterniß und Nacht durch die Wege und Dörfer, da es noch allenthalben unsicher war, und endlich nach Poppenhausen. Da waren meine armen Pfarrkinder und Schulmeister ja so froh, als wenn unser Ferrgott gekommen wäre. Es war aber solch große Mattigfeit und Mangel, daß wir den toten Leuten ähnlicher sahen

als ben lebenbigen. Biele lagen schon aus Hunger barnieber, und mußten gleichwol alle Tage etliche Male Fersengelb geben und uns verstecken. Und obgleich wir unsere Linsen, Wicken und arme Speise in die Gräber und alten Särge, ja unter die Totenköpse versteckten, wurde es uns doch alles genommen. —

Damals mußten die noch lebendigen Leute von Haus und hof gehn ober hungers fterben. Wie benn zu Poppenhausen die meisten begraben wurden. Es blieben etwa noch acht ober neun Seelen, die Anno 1636 vollends darauf gingen ober entwichen. Dieselbe Gelegenheit hatte es auch mit Lin= benau, welche Pfarre mir 1636 vicariatsweise vom fürstlichen Confistorium anbefohlen war. Ich konnte keine Ginklinfte genießen. Aepfel, Birnen, Kraut und Rüben war meine Befoldung. So bin ich von Anno 1636 bis 1641 auch ber Lindenauer Pfarrer gewesen. Ich ließ zwar die Pfarre zu= richten, konnte aber wegen Unsicherheit und Plackerei nicht beständig brunten wohnen und verrichtete bie labores von Helbburg aus. Mein Zeugniß von den Lindenauern ift noch vorhanden, worin sie bekennen, daß ich in fünf Jahren nicht gehn Gulben an Geld bekommen habe, fie haben mir aber seither ben Reft mit Holz und Aepfeln richtig gemacht.

Als Anno 1640 zwischen Ostern und Pfingsten die kaiserslichen und die schwedischen Armeen zu Saalseld ein Feldlager schlugen, wurde Franken und Thüringen nah und sern versberbet. Am Sonntag Exandi früh vier Uhr sielen kaiserliche starke Parteien zu Heldburg ein, als die meisten Bürger noch in den Betten ruhten. Meine ganze Gasse oben herein und hinten mein Hof war in Sile voll Pferde und Reiter, nicht anders als wenn ihnen mit Fleiß mein Haus wäre gezeigt worden. Da wurde ich und mein Weib wol fünf Mal in einer Stunde gefangen; wenn ich von einem loskam, nahm mich ein anderer. Da sührt' ich sie halt in Kammer und Keller, sie möchten selber suchen, was ihnen dienen könnte.

Endlich verließen mich zwar alle und ließen mich allein im Haus, boch war Schrecken, Furcht und Angst so groß, baß ich an meine Baarschaft nicht gebachte, welche ich zehn Mal batte können retten, wenn ich mich getraut hatte bamit fort= zukommen. Aber es waren alle Häufer und Gaffen voll Reiter, und wenn ich meinen Mammon zu mir gefaffet, batte geschehen können, daß ichs einem zugetragen hätte. Aber ich bachte vor Angst an fein Gelb. Es ließen sich Manner und Weiber burch die Gil de Hafischen Reiter, so bei uns im Quartier lagen, hinausconvohiren. Da fam ich wieder zu Weib und Kindern, wir begaben uns ins nächste Solz, gen Bellingen, da blieb Alt und Jung, Geiftliche und Weltliche Tag und Nacht. Der meiften Leute Speise waren schwarze Wachholberbeeren. Nun wagten es etliche Bürger, gingen in bie Stadt, kamen und brachten effende Waare und sonft, mas ihnen lieb gewesen. Ich bachte: ach! wenn du auch könntest in bein Haus kommen und die baaren Pfennige ertappen, und damit dich und beine Kinder könntest fortbringen. 3ch wagte es, schlich hinein und ging burchs Spittelthor aufs Mühlthor zu, welches mit Palisaden vermacht war. Da hatte inwendig ein und ber andere auf ber Lausche geftanden, bie mich unwissenden erhaschten, wie eine Rate eine Maus. Da ward ich mit neuen Stricken gebunden, daß ich mich weber mit Beben noch Greifen behelfen konnte, follte entweder Geld geben ober reiche Leute verrathen. Mußte ben Dieben für ibre Pferbe im Berrnhof Futter schwingen, ben Pferben gu trinken vorhalten und andere lose Arbeit thun. Da ich mich nun etwas frei zu fein bauchte, lief ich bavon, aber unwiffend, bag vor bem Hofthor ein ganger Saufe Solbaten ftand, lief ich ihnen also in die Arme. Welche mich mit Degen und Banbelieren fehr wohl abschlugen, mich beffer mit Stricken verwahrten, und von Haus zu Haus führten, und follte ihnen fagen, wem dies ober jenes Haus wäre. Also ward ich auch in mein Haus geführt, ba sebe ich in bem Hausflur ben

fupfernen Schöpftopf liegen, in welchem meine Baarschaft, breihundert Thaler, gewesen, und bachte: hättest bu bas gewußt, daß bie Bögel und Füchse weg waren, so warest bu braußen geblieben. Weil ich nun niemand verrathen wollte, sette mir einer meine eigene Rappe, die in meinem Sause auf ber Erbe lag, auf und hieb mir mit einem Sirschfänger auf den Kopf, daß das Blut zu den Ohren herein lief, und war kein Loch durch die Haube, denn sie war von Filz. Roch mehr: eben biefer fette mir aus Muthwillen ben Sirfchfänger auf ben Bauch, wollte probiren, ob ich fest ware, brudte ziem= lich hart auf, bennoch wollte Gott nicht, daß er mir weiter Blut abgewinnen follte. Zweimal in einer Stunde, nämlich in ber Schneiberin Wittich Hof auf bem Mift, jum anbern Mal in des Wildmeisters Stadel, haben sie mir den schwe= bischen Trunk mit Mistjauche gegeben, wodurch meine Zähne fast alle wackelnd geworden. Denn ich wehrte mich, als man mir einen großen Stecken in ben Mund steckte, so gut ich Gefangener konnte. Endlich führten fie mich mit Stricken fort und sagten, sie wollten mich aufhängen, brachten mich jum Mühlthor binaus auf die Brücke; ba nahm einer von ihnen ben Strick, womit beibe Fuße zusammengezogen waren, ber andere ben Strick am linken Arm, stießen mich ins Wasser, und hielten die Stricke, womit sie mich regierten, auf und nieder zogen. Und weil ich um mich fehmete und Steurung suchte, erhaschte ich die Rechenstecken, welche aber auf mich zu wichen, und konnte baran keinen Anhalt finden, nur bag burch Gottes Schickung mir ein Loch gemacht wurde, daß ich fonnte unter die Brücke schlüpfen. So oft ich mich wollte anhalten, schlugen sie mich mit gedachten Rechenstecken, daß biefelben entzwei sprangen, wie ein Schulbakel. Als fie fich nun nicht allein mübe gearbeitet hatten, sondern auch dachten, ich hätte meinen Reft, ich würde im Waffer ersaufen, ließen fie beibe Stricke fahren; ba wischte ich unter bie Brucke wie ein Frosch, und konnte mir keiner beikommen. Da suche ich

im Hofensack und finde ein Mefferlein, so sich zusammenlegen ließ, welches fie nicht hatten haben wollen, ob fie mich schon oft burchsucht. Damit schnitt ich die Stricke an beiben Füßen los und sprang hinunter Stockwerk hoch, wo die Mühlräder liegen. Es ging mir bas Waffer über ben halben Leib; ba warfen bie Schelme Stöcke, Ziegelsteine und Prügel hinter mir her, um mir ben Rest vollends zu geben. Ich war auch willens mich ganz hinaus zu arbeiten, gegen bes Müllers hintere Thur, konnte aber nicht, entweder weil die Kleider voll Waffers mich zurück behneten, ober vielmehr weil Gott solches nicht haben wollte, daß ich da fterben sollte. — Denn wie ein trunkener Mann hin und her taumelt, also auch ich, und tomme auf bie andere Seite gegen ben bintern Brauhof. Da sie nun merkten, ich wurde im Zwinger aussteigen, laufen fie alle in die Stadt und nehmen mehr Befellen zu sich, paffen unten bei ben Gerbhäusern auf, ob ich ihnen tom= men würde. Aber als ich dieses merkte, daß ich jeto alleine war, blieb ich im Waffer liegen und steckte meinen Ropf unter einen bicken Weidenbusch und rubte im Wasser vier ober fünf Stunden, bis es Nacht und in ber Stadt ftille wurde; bann froch ich halb tot heraus, konnte ber Schläge wegen fast keinen Athem holen. Ich ging hinab bis an die Gerbhäuser, wurde da gewahr, daß es noch nicht sicher war, daß einer dort Gras mabete, einer Gerberkeffel ausriß, und ware schier auf biefen gekommen. Mußte also ba stecken bis in bie Nacht. Bing bann über die Brunnenröhren, ben Wafferfluß immer hinab, und fletterte über einen Weidenstamm, daß ich die andere Seite gegen Poppenhausen erreichte.

Als ich an den Poppenhäuser oder Einöder Weg kan, lag's da und dort voll Weißzeug, welches die Soldaten wegseworsen oder verloren hatten. Ich konnte mich nicht bücken, etwas aufzuheben, kam endlich nach Poppenhausen, und fand niemand einheimisch denn Claus Hön, dessen Frau eine Sechswöchnerin war, der mußte mir die Neider vom Leibe schneiden,

benn ich war verschwollen, legte bie nassen Kleider ab, damit fie troden wurden. Er mußte mir auch ein Semb leihen; ba besah er mir die Haut, welche gang bunt von Schlägen war, später wurde mein Rücken und Arme schwarz vom Beblüte. Den andern Tag gebot mir bas schöne Bfarrkind aus= zuziehen, benn er fürchtete sich, man möchte mir nachstellen und er meinetwegen in Unglück kommen. Also zog ich bie naffen Kleider mit seiner Hilfe an und ging fein sachte auf Lindenau zu, immer durch die bickften Busche, und hielt mich jenseit in den Lindenauer Gärten, vor denen ich das Dorf feben konnte. Wurde endlich gewahr, daß etliche Leute in ein Haus gingen, ging barauf zu, man wollte mich aber nicht einlassen, benn die Furcht war zu groß. Endlich, da sie burch bas Fenfter saben, daß ihr Pfarrer kam, kam ich ein und blieb etliche Tage bei ihnen. Denn sie hatten einen im Quartier, ber ein Lindenauer Kind war; ber half ein wenig. Ich aber hatte ba ein neues Unglück. Als ber im Quartier liegende mit den Lindenauern nach Schloß Einöd ging, ba abzuholen, was sie noch von ihrer Habe fanden, hielt unter ber Zeit ber Schultheiß, ber Schmied und ich auf bem Thurm Wache; wir versehen alle drei den Dienst, es kommen etliche Reiter in das Dorf, seben uns auf dem Thurm, geben stracks auf den Thurm und finden uns da beisammen. Alls wir nun aus bem ungestümen Auftreten und Sprache merkten, baß es Reiter wären, lernte ich leider fteigen, so übel mir war, ich kletterte auf den Glockenstuhl hinauf und legte mich wie ein Rätichen hinter das Uhrhaus; aber es stieg gleichwol ein Dieb hinan und fand mich. Meine Pfarrkinder fagten, ich ware ihr Schulmeister, baten für mich, ich ware schon von den Soldaten übel geschlagen worden. Es half mir aber nichts. Diefer Schulmeifter mußte immer mit berabfteigen, und ging ber Schultheiß voran, barnach ein Reiter, ferner ber Schmied, barnach ein Reiter, endlich folgte ich zögernb. Ms fie nun alle zum Kirchthor hinaus waren, blieb ich brinnen,

riegelte das Thürlein zu, und lief zum andern Thor hinaus und verkroch mich in einer Rübengrube. Hilf Gott! wie wehe geschah mir, daß ich niederbücken und so auf allen Vieren eine Stunde liegen mußte. Also kam ich davon. Meine schönen Mitwächter mußten mit in eine Mühle und Säcke mit Mehl auffassen.

Acht Tage vor Pfingsten kam ich mit vielen Bürgern nach Roburg am Sonntag Exaudi. Es hatte mir ein Dieb meine Schuhe ausgezogen und mir alte schlechte dafür gegeben, die ich fast acht Tage trug, es waren beide Sohlen herausgesallen. Wenn es nun bei Tage Ausreißens galt, drehten sich die Schuhe ringsum und stand oft das vorderste zu hinterst. Ich mußte mich oft lassen auslachen. Also kam ich nach Roburg. Nun war mein Marthrium schon vor etsichen Tagen nach Koburg gekommen, auch die Sage, ich wäre totgemacht. Als ich nun selber kam, verwunderten sich Bürger und alte Bekannte. Dr. Kesler, Generalsuperintendent, item Consul Körner luden mich die Pfingstseiertage etliche Mal zu Gast, und thaten die Koburger mir, Weib und Kindern vier Wochen lang viel Gutes, wie ich solches in einem Druck am Johannistag gerühmet.

Ach welch ein Jammer und Noth ward da gesehen und gehöret, da alle umliegende kleine Städtlein, Eisseld, Heldburg, Neustadt, sammt den Dorsschaften sich in der Stadt elendiglich behelsen mußten. Da war heischen und betteln keine Schande. Doch wollte ich meinen guten Wirth Herrn Hossmann, Apotheker, nicht gar zu sehr beschweren. Ging mit dem Pfarrer zu Walburg, Eisentraut, vietum quaerendi gratia drei Wochen in die Welt, gen Kulmbach, Baireuth, Hirschheid, Altors, Kürnberg und wieder gen Koburg. Da ich nun sand, daß mein Weib und Kinder wieder zu Poppenshausen eingezogen waren und aufs Neue Gil de Hassschen Keiter hatten, zog ich heim, und war weder zu schleißen noch zu beißen um sie. Was mir Gott auf der Reise bescheret,

mußte ich aufs Nathhaus tragen und den Soldaten geben, und waren die Kinder schier vor Hunger verdorben. Denn sie hatten die Zeit über nicht Kleie genug kaufen können zu Brot. Mein Superintendent Herr Grams starb wegen schwedischen Trunks auf dem Schloß etwa vier oder sünf Wochen nach diesem Tumult.

Weil nun die Exactiones und Pressuren immer fort= gingen, ich keine Besoldung haben konnte und boch neben meiner Pfarre auch die Pfarre zu Heldburg mußte helfen versehen, ging ich eum testimonio et consilio Dr. Resler's und mit Recommendationschreiben gen Gisenach zu Berzog Albert und trug unterschiedlichen im Consistorio meine Armuth vor. Bekam Vergünstigung und andere Recommendation an Ihro Fürstlicher Gnaben beibe Herren Brüder, ob ich in Dero Landen könnte befördert werden. Also kam ich von Eisenach nach Gotha, eben als unser gnäbiger Fürst und Herr, Herzog Ernft, das Raufhaus zur Refidenz machen ließ. Denn ich habe die Huldigung zu Gotha mit angesehen. Das fürstliche Confistorium ließ mir bald die Pfarre Notleben vorschlagen. Weil aber die Notleber mit ihrem alten Pfarrer ftritten und vier Wochen Aufschub hatten ihren Krieg auszuführen, fuadirte Herr Dr. Glaß, ich sollte interim mit meiner Recommenda= tion nach Weimar gehn und für meine arme Hausgenoffen etwas sammeln. Mein Bagiren aber mährte bis Unno 1641. Ich fam Dienstags ben 18. Januar wieder nach Gotha, und stand die Pfarre für mich noch offen, welche ich in höchster Unterthänigkeit und Dankbarkeit angenommen, und ex Matth. 20 vom Weinberge die Probepredigt gethan habe. Ich habe aber zu Rotleben nicht allein unsicher gelebt, da man täglich auf die Flucht benten mußte, sondern auch Streitigkeiten mit ben Bauern gehabt, die in Kirchen- und Schulfachen bas Maul immer nach Ersurt hingen, und benen alle fürstliche Ord= nungen wegen des Catechismi odios waren. Ich Pfarrer mußte das bei dem Rath und Bauern entgelten, und weil

alle Befoldung in ber Länderei ftat, wozu ich weber hofmeifter noch andere Mittel haben konnte, daß ich zurecht gekommen wäre, suchte ich unterthänig an um eine Translocation. Und hat unser gnädiger Fürst und Herr, sobald er nach der Erb= theilung die Pfarre Rrock und bies Dorf Heubach erhalten, mich zum Pfarrer hierher vorgeschlagen, welches ich länger als ein Jahr zuvor erfuhr. Habe also Anno 1647 diese Ber= fegung unterthänig angenommen und am Sonntage Judica meine Probepredigt gethan, in Gegenwart ber herren Com= miffarien und Eingepfarrten. Die Bocation bekam ich bes andern Tages und bin alfo im Namen Gottes herausgezogen mit Beib und Rind. Und bies ware mein vierter Rirchenbienft, wo ich für meine Person begehre zu fterben, so es Gottes Wille ware, aber mein Weib febnet fich weg, wegen großen beschwerlichen Mangels an Dienstboten, an einen besseren und ebenern Ort. 3ch stell's Gott und der Obrigfeit beim."

So weit reicht, was von ben Aufzeichnungen Bötzinger's erhalten ift. - In Beubach endlich erlebte er ben Frieden und verwaltete bort noch sechsundzwanzig Jahre sein Amt. Er starb 1673, vierundsiebenzig Jahre alt, nachdem er sieben= undvierzig Jahre ein Leben geführt hatte, bem man bie Bezeichnung "friedlich" nicht geben fann. Seubach war eine neue Pfarre, welche Herzog Ernst ber Fromme von Gotha einge= richtet hatte, Böginger ber erfte Pfarrer. Er mußte in bem fürstlichen Jagdhause wohnen, welches Bergog Casimir sich am Walbe für bie Zeit ber Auerhahnsbalz gebaut hatte. In bem Forsthause nebenan hauste ein tropiger Förster, die Begend war wild, wenig bewohnt, und bas Bolt burch ben Arieg und gesehloses Waldleben verdorben. Es scheint, baß ber neue Pfarrer ben Waldmenschen nicht besonders willfom= men war: besonders ber Förster wurde sein heftiger Begner, und verftoblen flagt ber Pfarrer in lateinischen Diftichen, bie er in das Kirchenbuch schrieb, seinem Nachfolger bas bittere

Leib, welches ihm bieser Diener bes Walbes zusüge. Er warnt den zukünftigen Pastor brüderlich vor der Schlechtigfeit des Mannes und vor dessen böser Frau. Aber trot dieser Händel läßt sich schließen, daß der vielgeplagte Dulder nicht ganz unglücklich war, eine harmlose Selbstbeschaulichkeit ist auch aus seinen lateinischen Versen zu erkennen. Als er endlich starb, wurden, wie damals Sitte war, von ansehnslichen Amtsbrüdern rühmende Gedichte auf ihn gemacht, von denen uns lateinische und deutsche erhalten sind. Sogar Herr Andreas Bachmann, Hofprediger zu Gotha, ein vornehmer Mann, gönnte "seinem lieben alten, nunmehr seligen Amtsbrüder" die Krone der Ehre, welche solgendermaßen anfängt und hier schließen soll:

"Martinus Böhinger, ein trener Gottesknecht, Im Pfarramt lange Zeit, wie hiob schlecht und recht, Doch nimmer ohne Krenz, ein wohlgeplagter Mann, Wie seines Lebens Lauf des weitern zeugen kann."

## Der dreißigjährige Krieg.

Die Ripper und Bipper und bie öffentliche Meinung.

Eintönig schwirrt die Totenklage aus unzähligen Chroniken und Aufzeichnungen der Mitleidenden. Wo tausend Einzelne gerettet wurden, verdarben Millionen. Wie den Landbewohnern, zerfraß der Krieg auch den Städtern die Häuser, den Wohlstand, das Leben. Noch mannigfaltiger war hier die Arbeit der zerstörenden Gewalten, aber auch höhere Kraft war rastslos bemüht, das letzte Verderben abzuwenden.

Es ift ein wunderbares Geschick, daß ben Deutschen ber Krieg in benselben Jahren aufbrannte, in welchen die Theilnahme bes Volkes an ben öffentlichen Angelegenheiten so weit entwickelt war, daß die ersten Zeitungen entsteben konnten. In Glaubenssachen hatten Sittlichkeit und Urtheil bes Gingelnen feit hundert Jahren gegen die herrschenden Gewalten gear= beitet. In ber Politik war nur selten und unbehilflich von Privatleuten eine ernste Auseinandersetzung gewagt worden. Gerade als die Werbetrommeln der Fürsten auf jedem Mufter= plate raffelten, begann die öffentliche Meinung ihren erften politischen Oppositionskampf in der Presse. In einer wich= tigen socialen Frage erhoben sich bie geiftigen Führer bes Bolfes gegen die Gewiffenlosigkeit ber eigenen Landesherren. Die öffentliche Meinung jener Jahre wird vorzugsweise erkannt aus ber Flugschriftenliteratur, welche für und gegen ben Böhmen= fönig streitet, die Ripper und Wipper verurtheilt, ber Größe Guftav Abolf's hulbigt, bis sie zuletzt bünn und fraftlos wird wie die Nation.

Etwa seit 1500 erfährt das Volk Neuigkeiten burch bie Breffe. In doppelter Form. Es find entweder einzelne Bogen, auf einer Seite bedruckt, fast immer mit einem Holgschnitt, seit dem Ende des 16. Jahrhunderts mit einem Rupferstich verziert, unter welchem ber erklärende Text, häufig in Berfen, fteht. Durch solche fliegende Blätter werben Simmelserschei= nungen, Kometen, Mißgeburten, balb auch Schlachten zu Land und zur See, Bildnisse von Tagesberühmtheiten und Aehn= liches verbreitet. Biel von ber guten Laune und bem berben Scherz ber Reformationszeit ist auf ihnen zu finden. Die Kunft ber Holzschneider war rastlos thätig, auch die großen Maler brückten auf ihnen manche Eigenthümlichkeiten ihres Talentes vielleicht am unmittelbarften ab. Die andere Form waren kleine Druckschriften, vorzugsweise in Quart, oft ebenfalls mit Holzschnitten geziert. Sie verkündeten zunächst alles Neue: Krönungen, Schlachten, entbectte ganber; jedes auffällige Ereigniß flatterte in ihnen burch bas Land. Seit ber Reformation wuchs ihre Zahl ins Ungeheure. Unter bem Titel Zeitungen, Relationen, Avisos, Postreiter tamen fie fast in allen Druckerstätten ans Licht. Neben ihnen gingen bie fleinen Streitschriften ber Reformatoren, Sermone, Gespräche. Lieder. Früh benutten auch die Fürsten die Erfindung bes Bücherbrucks, ihre Streitigkeiten ber Deffentlichkeit mitzutheilen und für sich Partei zu machen. Gelbst ber Privat= mann, ber in seinem Rechte geschäbigt war, focht burch eine Streitschrift gegen ben einzelnen Begner, eine Stadtbeborbe, einen fremben Landesberrn. Im ganzen 16. Jahrhundert ift bas Beftreben ber fleinen nichttheologischen Literatur, junächst Neuigkeiten mitzutheilen, bann bem Bortbeil ber Ginzelnen ober ber Fürsten zu bienen, ober bie Ansichten ber Gewalt= haber befannt zu machen; bas Urtheil bes Einzelnen über politische Ereignisse erscheint noch vorzugsweise in einer Form,

welche man damals für besonders kunftvoll hielt, als Pasquill ober Dialog. Die Verbreitung ber kleinen Meuigkeitsblätter geschah schnell und massenhaft. Seit ber Reformation bilbete fie sich zu einem eigenthümlichen Geschäftszweig aus. Den Buchhändlern ober, wie fie bamals hießen, Buchführern, welche folche Zeitungen neben größeren Werken in ihren Läben und Buden feilboten und auf die Märfte frember Städte brachten, wurden die Buchdrucker, Buchbinder und Briefmaler gefähr= liche Nebenbuhler.\*) Wichtige Zeitungen wurden überall nachgebruckt. Zumal längs ben großen Sanbels= und Post= ftragen am Rheine, im sublichen Deutschland machten ein= zelne Handlungen und Druckereien besonderes Gewerbe aus ber Beröffentlichung von Tagesneuigkeiten. Roch kamen folche Blätter unregelmäßig, aber fie enthielten schon briefliche Mittheilungen aus verschiedenen Städten, in benen nicht nur poli= tische, auch taufmännische Nachrichten gegeben wurden. \*\*) End= lich (1612) erscheinen die einzelnen Zeitungsbogen bier und da

\*\*) Ein foldes Blatt: Gant Gebendwürdige ungerische und nieber= landische Newe Zeitungen. 1599. (o. O.) 4 Bu. bat bereits Form und Inhalt unferer Zeitungen. Es enthalt elf turge Correspondengen aus verschiedenen Städten in Briefform. Darunter Rachrichten über vier Schiffe, bie mit Spezereien ju Umfterbam angetommen waren, über neue Bolle, bie ber Sof ju Briffel auf bie Raufmannsgüter gelegt, auf 1 Pfunb

Seibe 10 Stüber u. f. m.

<sup>\*)</sup> Nur ein Beispiel aus bem Enbe bes 16. Jahrhunderts. 3m Jahre 1575 bellagten fich bie Buchführer in Breslau bei bem Rath über "lose Buben in Jahrmärtten, auch zwischen ben Jahrmärtten, mit man= derlei Bilbern, neuen Zeitungen und Liebern, bie fie nicht allein bertauft, sonbern auch öffentlich ausgeschrien und gefungen, Gott gebe, es fei bie Wahrheit ober nicht." Und ebenso im Jahre 1593 über ben Buch= bruder Georg Baumann, "ber fich abermals unterftanben hatte, am Sonn= tage, als bie neuen Reitungen aus Siebenburgen tamen, bie Chorknaben aus ben Schulen ju nehmen und biefe Zeitungen vor jeber Pfarrfirche gemeiner Stadt vertaufen ju laffen." Der Buchbenbler Befchwer. In Breflaw, Anno 1590 u. folg. (Manuscript im Befit bes herrn Dr. Kirch= boff in Leibzig.)

sogar mit Nummern, also in einem gewissen Zusammenhang. Unterbeß war es schon längst Brauch der Kausseute, ihren Geschäftsfreunden solche Mittheilungen schriftlich mit einiger Regelmäßigkeit zu machen\*); daneben waren einzelne Neuigskeitsschreiber vorhanden, welche geschriebene Zeitungen versandten. Auch diese Art Neuigkeiten zu verdreiten war den Deutschen von Italien gekommen. In Benedig gab es seit dem Jahre 1536 Notizie seritte, handschriftliche Neuigkeiten in fortlausender Neihe, die sich dort dis zur französischen Nevolution erhielten. Dort war auch kurz vor 1600 die erste regelmäßige Zeitung erschienen, welche, wie berichtet wird, den Namen Gazette von einer kleinen Münze erhielt, mit der man die Nummer bezahlte.

Balb darauf kam auch den deutschen Zeitungen die Regelmäßigkeit. Im Jahre 1615 wurde zu Frankfurt am Main durch Egenolf Emmel, Buchhändler und Buchdrucker, die erste wöchentliche Zeitung ausgegeben, gegen welche 1616 der Reichspostverwalter Iohann van der Brighden ein Concurrenzblatt: Politische Avisen, herausgab. Aus diesen beiden Unternehmungen sind die ältesten Zeitungen Deutschlands, das Franksturter Iournal und die Oberpostamtszeitung, hervorgegangen.

Aber lange blieben diese und andere Wochenzeitungen nur Neuigkeitsblätter, in denen das Urtheil über die mitges theilten Thatsachen vorsichtig zurücktrat. Der große Strom der öffentlichen Meinung lief noch fast zweihundert Jahre in den alten Richtungen, den Flugblättern und gelegentlichen Broschüren.

Gleich bei Beginn bes Krieges wurden auch die entfernten Leser zu leidenschaftlicher Parteinahme gezwungen. Ueberall erschienen Streitschriften, Ansichten, Rathschläge, Bedenken. Die Nation war auch bei diesem geistigen Kampf in große

<sup>\*)</sup> Zeitungen in die Fremde zu schreiben ward 1631 den Kaufleuten von Leipzig verboten. Seidenreich, Chronik S. 456.

Parteien gerriffen. Und es ist belehrend zu seben, wie die Schreibeluft ber Rämpfenben in genauem Berhältniß fteht gu ben Erfolgen, welche ihre Partei errungen bat. Bis zur Schlacht am Weißen Berge find neun Zehntheile aller Relationen und Streitschriften protestantisch. Ihre Bahl reicht wol in die Tausende. Heftig brennt ber haß gegen bie Jesuiten auf; bitter ift ber Groll gegen ben Raiser, unauf= hörlich wird vor ber Liga gewarnt. Nächst Prag ift Straßburg einer ber Mittelpunkte biefer friegerischen Thätigkeit. Während zu Prag der Libellschreiber von Röhrig als Huß redivivus in vielen "politischen Discursen" leibenschaftlich gegen bie Feinde Sturm läutete, verflagten bie Strafburger Magister nach bem Muster bes Italieners Boccalini bieselben Gegner vor Apollo und dem Hofftaat des Parnassus, und ihr Apollo hatte menschenfreundliche und aufgeklärte Urtheile zu fällen. Borfichtig und unsicher find bie Bertheibigungen, wie überhaupt die katholische Partei während des ganzen Krieges im ernften Feberkampf ben Protestirenden nicht gewachsen war. Aber die schnelle Flucht des neuen Königs von Böbmen ändert plötlich das Aussehen des literarischen Marktes. Erbeutete Gebeimschriften ber bobmischen Bartei werden von ben Gegnern veröffentlicht; um fie, die wohlbeleibten Quar= tanten, tobt jahrelang ber Rampf bunnerer Flugblätter. Sieges= froh und rachsüchtig lärmten die Kaiserlichen. Zwar in ihren Broschüren ist immer noch Mäßigung, benn noch waren bie lutherischen Sachsen zu schonen, aber um so empfindlicher treffen sie die Feinde in Bilberbogen und Spottversen. End= los, erbarmungslos find bie Satiren auf den flüchtigen Winterfonig, er felbst mit feinem Stolz, seiner Ropflofigfeit, feine Gemablin und seine Kinder werben in jeder kläglichen Lage abgeschildert, Brot suchend, auf schlechtem Wagen abziehend, sich eine Grube grabend.

Aber bieser Kampf wurde unterbrochen burch einen anderen, der für immer von hohem Interesse sein soll. Es

ist der Sturm der deutschen Presse gegen die Kipper und Wipper.

Von allen Schrecken bes beginnenden Krieges erschien dem Bolke selbst keiner so unheimlich, als eine plögliche Entwerthung des Geldes. Für die Phantasie des leidenden Geschlechts wurde das Uebel um so ärger, weil es in die trübe Stimmung der Jahre scheindar plöglich einfiel, weil es überall die gehässigsten Leidenschaften auswühlte und Unfrieden in den Familien, Haß und Empörung zwischen Gläubiger und Schuldner, Hunger, Armuth, Bettelhaftigkeit und Entsittlichung zurückließ. Es machte ehrsame Bürger zu Spielern, Trunkenbolden und Troßknechten, jagte Prediger und Schullehrer aus ihren Aemtern, brachte wohlhabende Familien an den Bettelstab, stürzte alles Regiment in heillose Berwirrung und bedrohte in einem dicht bevölkerten Lande die Bewohner der Städte mit dem Hungertode.

Es war bas britte Jahr ber Kriegsunruhen. Zwar hatte in Böhmen und in der Pfalz die Kriegsflamme bereits Bieles verdorben, und überall züngelte bort noch die Glut aus ben Trümmerhaufen, in welchen bie kaiserlichen Truppen bas Kreuz bes alten Glaubens aufrichteten. Ueberall war schwüle Luft. in allen Kreisen bes Reiches ruftete und forgte man für bie Rufunft. Aber ber Verkehr mit ben Gegenden, in benen ber Krieg schon gehaust hatte, war bamals verhältnismäßig gering, die geschlagenen Länder waren, mit Ausnahme ber Pfalz, Provinzen, die dem Kaiser selbst gehört hatten, und an Elbe und Niederrhein, in Thüringen, Franken und ben Gebieten ber Niedersachsen frug man noch, ob auch für die eigene Heimat Gefahr nabe sei. Im August 1621 sab ber Bauer auf eine mittelmäßige Ernte; in Handel und Berkehr waren einige Stockungen eingetreten, aber auch ein erhöhter Eifer, wie bei starken Rüftungen natürlich ist, und bie männliche Jugend wurde burch bas wilbe Treiben ber Kriegs= männer noch mehr gelockt als eingeschüchtert. Allerdings war

schon seit längerer Zeit an bem Gelbe, welches im Lande umging, Ungewöhnliches bemerkt worden. Des guten schweren Reichsgelbes wurde immer weniger, an seiner Statt war viel neue Munze von schlechtem Gepräge und röthlichem Aussehen in Umlauf. Roch befremblicher fiel auf, bag bie fremben Waaren fortwährend im Preise ftiegen. Man empfand eine anhaltende Theuerung. Wer ein Bathengeschent machen wollte ober frembe Raufleute bezahlen mußte, ber zahlte für bie alten feinen Joachimsthaler ein immer wachsenbes Aufgeld. Aber im örtlichen Berkehr zwischen Stadt und Land wurde bas zahlreiche neue Geld ohne Anstand genommen, ja es wurde mit erhöhtem Schwunge umgesett. Die Masse bes Volkes merkte nicht, daß bie verschiedenartigen Müngen, mit benen es zu bezahlen pflegte, ihm unter ber Sand werthlofes Blech geworben waren; die Rlügeren aber, welche bas Sachverhält= niß ahnten, wurden zum großen Theil Mitschuldige an bem unredlichen Wucher ber Fürsten.

Es läßt sich noch jett beutlich erkennen, wie bem Bolke bie Erkenntniß feiner Lage kam, und noch jett werben wir erschüttert burch ben plöglichen Schreck, Die Angft und Beraweiflung ber Maffe, und burch bie Sorge und ben mannlichen Born ber Denkenben. Roch jest fühlen wir beim Lesen ber alten Berichte etwas von ber Empörung, womit man bie Schuldigen betrachtete. Und wenn wir auf manchen munderlichen Irrthum ber öffentlichen Meinung von damals berabsehen und auf die wohlmeinenden Einfälle Einzelner, welche gute Rathschläge gaben, so ift uns boch gegenüber biefer Zeit ber Trauer und Demüthigungen ein frobes Lächeln erlaubt über bie Tüchtigkeit, mit welcher schon bamals von Männern aus bem Bolfe ber Grund bes Uebels erfannt und in einer ber schwierigsten nationalen Fragen die rechte Antwort und baburch einigermaßen Abhilfe gefunden wurde. Bevor versucht wird, ein Bild der Ripper= und Wipperjahre zu geben, find einige Bemerfungen über bas Gelbprägen jener Zeit unvermeiblich.

Alle gewerbliche Fertigkeit war in alter Zeit mit Burbe, Geheimniß und einer reichen Zahl von Formeln umgeben. Nichts ist bezeichnender für die Eigenthümlichkeit der germanischen Natur, als ihr Beftreben, auch die einförmigfte Sand= arbeit durch eine Fülle von gemüthlichen Zuthaten zu abeln. Und sobald das Gemüth durch die herzliche Freude am Schaffen erregt wurde, war auch die Phantasie des Handwerkers mit Bilbern und Symbolen beschäftigt, und behend hatte er sein "Wiffen" zu einer hoben, ja beiligen Sache gemacht. — Was allen Handwerken bes Mittelalters zukam, bas war ber Kunft Münzen zu schlagen in hervorragendem Maße eigen. Das Gefühl ber eigenen Wichtigkeit war in bem Münzer ungewöhnlich stark, die Arbeit selbst, das Behandeln edler Metalle im Feuer, galt für besonders vornehm, die unverstandenen chemischen Bor= gänge, welche burch bie Alchymie mit einem Wust von phantaftischen Bildern umgeben waren, machten auf die Arbeitenden gewaltigeren Eindruck, als unser Jahrhundert der nüchternen Fabrikthätigkeit begreift. Dazu kam bas Berantwortliche bes Dienstes. Wenn ber Münzer die silbernen Probirgewichte aus ber schönen Kapsel hervorholte und die kleinen Näpschen ber Eicheln auf die kunftvoll gearbeitete Probirwage setzte, um bas Probirforn darin abzuwägen, so that er dies mit einem entschie= benen Bewußtsein von Ueberlegenheit über seine Mitburger.\*) Und wenn er die Silberprobe in der "Capelle" vom Blei rei= nigte und das fließende Silber zuerst mit zarten Regenbogen= farben überlaufen wurde, dann der bunte lleberzug zerriß und wie ein Blit der helle Silberschein durch die geschmolzene Masse fuhr, so erfüllte ihn bieser "Silberblick" mit einem ehrfurchts= vollen Erstaunen, und er fühlte sich mitten in bem geheimniß= vollen Schaffen der Naturgeifter, die er fürchtete und durch

<sup>\*)</sup> Quellen für die folgende Darftellung waren, außer den fliegens den Blättern und Broschüren zunächst aus den Jahren 1620—24, auch spätere Schriften des 17. Jahrhunderts über Münzwesen, eine reiche Literatur.

bie Aunst seines Handwerks, so weit bessen Vorschrift reichte, boch beherrschen konnte. Es war bemnach in der Ordnung, daß die Münzer eine geschlossene Körperschaft bildeten mit Meistern, Gesellen und Lehrlingen, und daß sie eisersüchtig auf ihre Vorrechte hielten. Wer des heiligen römischen Reiches Münze prägen wollte, mußte zuerst seine freie eheliche Geburt erweisen, vier Jahre niedrige Dienste thun, in dieser Zeit nach altem Brauch eine Narrenkappe tragen, sich für Unrecht und Ungeschick streichen und strafen lassen; dann erst wurde er zur Münzarbeit selbst zugelassen und als Münzgesell des Reiches in die Brüderschaft ausgenommen.

Aber biese strenge Ordnung, welche von Raiser Maximilian II noch im Jahre 1571 ben Münzgesellen bestätigt wurde, vermochte schon damals nicht zu bewirken, daß in ber Genoffenschaft ehrlich und fromm gearbeitet wurde. Ebenso wenig bewirften bies bie Ueberwachungsbestimmungen, welche auf Reichstagen und durch die Landesherren gefaßt wurden. Dem Münzmeifter follte zur Aufficht bei jeber Münze ein Warbein zur Seite geftellt werben, welcher Feingehalt und Gewicht ber geschlagenen Münzen zu prüfen hatte. Die zehn Rreise bes Reiches follten jährliche "Approbationstage" halten, um ihre Münzen gegenseitig zu vergleichen und bie schlechten auf geringern Werth berabzuseten; jedem Rreise follte ein Generalwardein vorstehn; für jeden Kreis ward eine bestimmte Angabl von Müngftätten feftgeftellt, in welchen namentlich bie fleineren Landesherren ihr Gelb ausprägen sollten. Aber alle biefe Bestimmungen wurden nur unvollfommen ausgeführt.

Es gab zuverlässige Landesherren und treue Münzbeamte auch damals im Lande; aber ihre Anzahl war gering, und häusig war das Berhalten des Münzmeisters, welcher von einem deutschen Kreise für tüchtig befunden war und in einer gesetzlichen Münze arbeitete, doch eine Thätigkeit voll befremdslicher Kniffe. Die Ueberwachung war bei dem unvollkommenen Münzversahren schwierig, die Bersuchung groß, die sittlichen

Anschauungen im Allgemeinen viel niedriger als jett. Vom Landesherrn bis zum Handlanger und bem jubischen Lieferan= ten herab betrog beim Münzen jeder ben andern. Der Landes= herr ließ ben Münzmeister eine Reihe von Jahren arbeiten und reich werben, er ließ vielleicht stillschweigend geschehen, daß die Landesmünze zu leicht ausgebracht wurde, um in ber rechten Stunde bem Schuldigen ben Proceff zu machen. Dann wurde biesem wie einem Schwamme burch einen Drud Alles ausgepreßt, was er in vielen Jahren tropfenweis aufgesogen hatte. Es half ihm auch nicht, wenn er ben Dienst längst aufgegeben hatte, die habsüchtige Gerechtigkeit wußte nach vielen Jahren noch an ihn zu kommen. Der Münzmeister aber, welcher nicht in der beguemen Lage des Löwen war, durch einen einzigen Schlag mit ber Tate seine Beute zu fichern, pflegte unablässig seinen Münzherrn, die Lieferanten, ja sogar seinen Rassirer, die Gesellen und Jungen zu bevortheilen, vom übrigen Bolfe ganz zu geschweigen. Nicht beffer machten es bie andern genannten Helfer. Jedes Hand war gegen die des andern, und ber Fluch, welcher nach ber Sage auf bem Gold ber beutschen Zwerge liegt, schien im 17. Jahrhundert noch alle die zu verberben, welche die glänzenden Metalle in Gelb verwandelten. — Das gewöhnliche Geschäftsverfahren war folgenbes.

Der Münzmeister kaufte das Metall ein, bestritt die Kosten des Prägens und zahlte für jede Mark Kölnisch, welche er schlug, dem Landesherrn noch einen Schlagschatz, welcher, wie es scheint, für gewöhnlich vier gute Groschen betrug. Er mußte aber das seine Silber theuer bezahlen, die Löhne und die Zuthaten stiegen sortwährend im Preise. Da half er sich. Wenn er dem Münzherrn wöchentlich für tausend dis zweistausend Mark den Schlagschatz zahlte, so verschwieg er ihm sinszig Mark, die er außerdem geprägt hatte, und behielt den Schlagschatz derselben für sich; er prägte serner scharf, d. h. er machte das Geld am Silbergehalt um einen halben Gran

schlechter, als es sein sollte (was gesetzlich noch erlaubt war), er schlug je hundert Mark am Gewicht um etwa vier Loth zu leicht, was von niemandem gemerkt wurde, und wenn er wußte, daß bas Gelb fogleich in entfernte Gegenden, besonbers nach Polen verführt werden sollte, so brach er am Gewicht noch breifter ab. Nicht sauberer war ber Berkehr mit ben Lieferanten, welche ihm bas Metall berbeischafften. Durch ganz Deutschland zog sich bamals ein heimlicher Sanbel, ber vom Gesetz hart verpont und von ben städtischen Thorwach= tern mit vielem Spürsinn verfolgt wurde, ber Sandel mit gemunztem Metall und mit eingeschmolzenem Gelb. Was ber Solbat an Beute gewonnen, was ber Dieb aus ber Kirche gestohlen hatte, wurde von den Sehlern zu flachen Ruchen ober kegelförmigen Maffen verschmolzen, welche in ber Runft= sprache "Blantschen" und "Könige" hießen; was bem Gelbe burch Beschneiden abgekippt war und was sonst unter falschem Namen vorsichtig versandt werben mußte, bas wurde aus bem Schmelztiegel über naffe Befenreifer gegoffen und so geförnt. Außerdem aber wurde von unermüdlichen Auffäufern bas gut geprägte Gelb gegen schlechteres eingetauscht; kleine Wechsler, meist wandernde Juden, zogen von Dorf zu Dorf, bis weit über bie Grenzen bes beutschen Reiches, und fammelten, ähnlich wie jest die Lumpensammler, ihre Waare von bem Landmann, bem Rriegsfnechte, bem Bettler. Aller Herren Angesicht, alle Wappen und Umschriften, Rog und Mann, Löwe, Schaf und Bar, Thaler und Heller, die Beiligen von Köln und Trier und bie Denkmünzen bes Regers Luther wurden für die Münzen zusammengekauft, getauscht, gesammelt. Die beimliche Waare wurde bann in Faffer mit Ingwer, Pfeffer, Weinstein gepackt, als Bleiweiß verzollt, in Tuchballen und Rauchwerf geschlagen. Es gab Reisewagen mit doppeltem Boden, welche befonders zu folcher Beförberung eingerichtet waren. Noch besserer Schutz war als Reise= gefährte ein Geiftlicher, für ben allerbesten galt ein Trom=

peter, welcher bem Händler ben Anschein eines fürstlichen Couriers gab. Traf sich's, daß ein vornehmer Herr nach derselben Gegend reiste, so war es am bequemsten diesen zu bestechen, denn er und sein Gesolge, ihre Wagen und Pferde wurden an den Stadtthoren nicht untersucht. Oder der Agent verkleidete sich selbst in einen vornehmen Herrn oder Soldaten, und ließ die Last durch die Reitpferde oder seine Anechte sorschaffen. Zuweilen mußte der Münzmeister unter dem Vorwande eines Besuches bei guten Freunden dem Agenten dis an die Grenze entgegensahren; dann gingen sern von Menschenwohnungen auf einsamer Haibe oder in einer Waldeslichtung die kostbaren Waaren auf Kausmanns Parole aus einer Hand in die andere.

Unterdeß trug der kleine judische Händler seinen Leder= fack mit alten Groschen bei Nacht auf Seitenwegen über die Grenze, in zwiefacher Furcht, vor den Räubern und vor den Hütern des Gesetzes. Der lederne Sack, sein breitfram= piger hut und ber gelbe Tuchring am Rocke, bas Abzeichen bes Juden im Reiche, wurde am häufigsten in ber Münze gesehen. Und es bestand zwischen dem Bandler und dem Müng= meister ein vertrauliches Geschäftsverhältniß: ber Münzmeister erlaubte zuweilen dem Juden, das Bruchfilber im versiegelten Lebersack in die Schmelztiegel zu werfen, damit nicht gestoh= lenes Gut an das Tageslicht komme.\*) Aber allerdings war auch diese Vertraulichkeit nicht ohne Hintergedanken. Denn bem Juden begegnete wol, daß sich unter hundert Mark die er in Thalern lieferte, eine Mark falscher Thaler mischte, ober daß ihm die Säcke mitsammt den Münzen unterwegs naß geworden waren, was ihrer Schwere einige Loth zusette, ober daß ihm zwischen geförntes Silber feiner weißer Uhrenfand fam, ber boch mitwog. Dafür entschädigte fich ber Müng-

<sup>\*)</sup> Roch im 18. Jahrhundert, f. 3. B. Entbedter jübischer Balbober. Koburg 1737. S. 408.

meister, indem er die Wagschalen so zu hängen wußte, daß die eine Seite des Balkens kürzer wurde, oder indem er durch Herausschaufschnellen und langsames Herunterlassen der Wagschalen trot dem lothrechten Stand des Züngleins die Waare um einige Loth leichter machte, oder er fälschte gar die Gewichte. Und was der Meister nicht that, das wagten die Münzjungen. Wenn der Lieserant noch so vorsichtig war, sie wußten ihm unter die Schmelzproben des bereits abgewogenen Silbers Aupserstaub zu mischen, um die Probe schlechter zu machen, als sie wirklich war. In solcher Weise war der Verkehr auch bei den Münzstätten, welche auf das Gesetz noch Kücksicht nabmen.

Außer den geprüften Münzern aber gab es in den meisten ber zehn Kreise noch andere von leichterem Gewissen und fühnerer Thätigkeit. Richt geradezu Falfchmunger in unserem Sinne, obgleich auch bergleichen Arbeit mit großer Nücksichigkeit betrieben wurde. Es waren Münzer im Dienst eines Kreisstandes, welcher bas Recht zu prägen hatte; biefer Standesherren und Städte waren aber zur Zeit fehr viele, und allen lag ihr Münzrecht am Herzen, weil es Einnahme brachte. Deshalb wurde von ihnen auch gegen die Reichsbeschlüffe, welche die Pflicht auferlegten, das Geld in einer gesetlichen Rreismunge pragen zu laffen, auf ihrem eigenen Gebiet fraftig gemungt. Zuweilen verpachteten fie ihr Mungrecht gegen eine Jahresrente, ja fie verkauften ihre Münzstätte an andere Herren, sogar an gewinnsüchtige Unternehmer. Dergleichen unregelmäßige Brägftellen wurden "Becenmungen" genannt. Und in ihnen fand eine planmäßige Ber= berbniß bes Gelbes statt. Nach ber Berechtigung bes Münzers wurde nicht gefragt, wer mit Feuer und Gifen umzugeben wußte, verdang fich zu solchem Werk. Auf den vorgeschriebenen Feingehalt und das Gewicht bes Geldes ward wenig Rücksicht genommen, es ward mit falschen Stempeln geprägt und auf leichte Münzen Bild bes Landesberrn und Jahreszahl aus einer bessern Zeit geschlagen, ja es wurden in wirklicher Falschmünzerei die Stempel fremder Münzen nachgestochen. Den
neugeprägten Münzen ward dann durch Weinstein oder Lothwasser der neue Glanz genommen. Alles unter dem Schut
des Landesherrn. Das Vertreiben des so geprägten Geldes
ersorderte alle Schlauheit und Vorsicht der Händler, und es
bildete sich hier ein Geschäftsbetrieb, bei welchem, wie sich vermuthen läßt, viele Zwischenträger betheiligt waren. Auf Reichstagen und Kreisversammlungen hatte man seit siebenzig Jahren
gegen die Heckenmünzen donnernde Versügungen erlassen, aber
ohne Ersolg. Ia, seit Einsührung des guten Reichsgeldes
waren sie häusiger und arbeitsamer geworden, denn seit ber
Zeit lohnte ihre Arbeit besser.

So war es schon vor bem Jahre 1618. Die kleinen wie die großen Landesherren brauchten Geld und wieder Geld. Da fingen einige Reichsfürsten an — die Braunschweiger waren leiber unter ben ersten — bie Arbeiten ber verrufen= ften heckenmunger zu übertreffen. Gie ließen ftatt von Gilber in einer schlechten Mischung von Silber und Rupfer schwere und leichte Landesmunge schlagen. Balb wurde verfilbertes Rupfer baraus. Zulett schlug man z. B. in Leipzig bas fleine Gelb gar nicht mehr von Rupfer, bas man böber verwerthen konnte, sondern bie Stadt gab statt beffen ediges · Blech mit einem Stempel aus. Wie bie Beft griff biefe Ent= bedung, Gelb ohne große Rosten zu machen, um sich. Aus ben beiben sächsischen Kreisen verbreitete sie sich nach ben rheinischen und süddeutschen. Hundert neue Münzen wurden errichtet. Wo ein verfallener Thurm für Schmiede und Blafebalg fest genug schien, wo Solz zum Brennen vollauf und eine Strafe war, bas gute Gelb zur Minge und schlechtes hinauszufahren, ba niftete fich eine Bande Munger ein. Rurfürften und herren, geiftliche Stifter und Städte wetteiferten miteinander, aus Kupfer Gelb zu machen. Auch bas Bolf wurde angesteckt. Seit Jahrhunderten batten Goldmacher=

funst und Schatgraberei die Einbildungsfraft bes Volkes beschäftigt, jett schien die glückliche Zeit gekommen, wo jeder Fischtiegel sich auf bes Münzers Wage in Silber verwandeln konnte. Es begann ein tolles Gelbmachen. Daß reines Silber und altes Silbergelb im kaufmännischen Verkehr auffallend und unaufhörlich theurer wurden, so daß endlich für einen alten Silbergulden vier, fünf und mehr Bulben gezahlt werden mußten, und daß bie Preise ber Waaren und Lebensmittel langsam böber stiegen, bas kummerte bie Menge nicht, so= lange das neue Geld, beffen Erzeugung sich ja ins Unendliche vermehren ließ, immer noch willig genommen wurde. Das gesammte Bolf, ohnedies aufgeregt, gerieth zulet in einen wilben Taumel. Ueberall ichien Gelegenheit, ohne Arbeit reich au werden. Alle Welt legte fich auf Geldhandel. Der Rauf= mann machte Gelbgeschäfte mit bem Sandwerker, ber Sandwerter mit bem Bauer. Ein allgemeines Umberlungern, Schachern, llebervortheilen riß ein. Der moberne Schwindel mit Actien und Borfenpapieren gibt nur eine schwache Borstellung von bem Treiben bamaliger Zeit. Wer Schulden batte, jest eilte er fie zu bezahlen. Wem ber gefällige Münzer einen alten Brauteffel in Gelb umschlug, ber fonnte bafür Haus und Acter faufen.\*) Wer Gehalte, Sold und Löhne auszuzahlen hatte, ber fand es fehr bequem, bie Summen in weißgesottenem Aupfer hinzugahlen. In ben Städten wurde nur noch wenig gearbeitet und nur um fehr hohes Gelb.

<sup>\*) &</sup>quot;Das neue Gelb war saft lauter Kupser, nur gesotten und weiß gemacht, das hielt etwa acht Tage, dann wurde es zunderroth. Da wurden die Blasen, Kessel, Köhren, Kinnen und was sonst von Kupser war, ausgehoben, in die Mänzen getragen und zu Gelbe gemacht. Ein ehre licher Mann durste sich nicht mehr getrauen, jemanden zu beherbergen, denn er mußte Sorge tragen, der Gast breche ihm in der Nacht die Osensblase aus und lause ihm davon. Bo eine Kirche ein altes kupsernes Tausbeden hatte, das mußte sort zur Mänze und half ihm keine Heiligskeit, es verlausten's die darin getaust waren." Müller, Thronika von Sangerhausen, S. 10.

Denn wer einige alte Thaler, Goldgulben ober anderes gutes Reichsgelb als Nothpfennig in der Trube liegen hatte. — wie bamals fast jedermann, — ber holte feinen Borrath beraus und setzte ihn vergnügt in das neue Geld um, da der alte Thaler merkwürdigerweise vier, ja sechs und zehn Mal so viel zu gelten schien als früher. Das war eine luftige Zeit. Wenn Wein und Bier auch theurer waren als sonst, sie waren es boch nicht in bemselben Berhältniß wie bas alte Gilber= geld. Ein Theil des Gewinnes wurde im Wirthshaus ver= jubelt. Auch geneigt zu geben war man in folder Zeit. Die fächsischen Stände bewilligten auf dem Landtage zu Torgau mit Leichtigkeit einen hohen Zuschlag zur Landsteuer, war doch Geld überall im Ueberfluß zu haben! Auch zum Schuldenmachen war man sehr bereit, denn überall wurde Geld zu gunftigen Bedingungen angeboten und überall konnte man Geschäfte bamit machen. Deshalb wurden von allen Seiten große Verpflichtungen übernommen. — So trieb bas Volk in starfer Strömung zum Berderben.

Aber es fam die Gegenströmung, zuerft leise, bann immer ftärker. Zuerst klagten alle bie, welche von festem Gehalt ihr Leben beftreiten mußten, am lautesten die Pfarrgeiftlichen, am schmerzlichsten die Schullehrer, die armen Kalmäuser. Wer sonst von zweihundert Gulden gutem Reichsgeld ehrlich gelebt hatte, ber bekam jett zweihundert Gulden leichtes Geld, und wenn auch, wie allerdings oft geschah, die Gehalte um einiges, bis zum vierten Theil, erhöht wurden, er fonnte felbst mit bem Buschuß nicht die Sälfte, ja bald nicht ben vierten Theil ber nothwendigften Ausgaben bestreiten. Die geiftlichen herren ichlugen wegen biefes unerhörten Falls in ber Bibel nach, fanden barin einen unverkennbaren Widerwillen gegen alle Heckenmungerei und begannen gegen das leichte Geld von ben Ranzeln zu predigen. Die Schullehrer auf den Dörfern hungerten, folange es gehn wollte, bann entliefen fie und ver= mehrten ben Troß ber Bagabunden, Bettler, Solbaten. Die

Dienstboten wurden zunächst auffätig. Der Lohn von burchschnittlich gehn Gulben aufs Jahr reichte ihnen jest kaum bin, ihre Schuhe zu bezahlen. In allen Säufern gab es Gegant mit ber Brodherrschaft, Knechte und Mägbe entliefen, bie Anechte ließen sich anwerben, die Mägde versuchten es auf eigne Sand. Unterdeß verlor sich bie Jugend von den Schulen und Universitäten. Wenige bürgerliche Eltern waren damals fo wohlhabend, baß sie ihre Sohne in ber Studienzeit ganz aus eigenen Mitteln erhalten fonnten. Dafür gab es eine Menge Stipendien, seit Jahrhunderten hatten fromme Leute ben armen Studenten Gelb geftiftet. Der Werth ber Sti= pendien schwand dem Schüler jest plötlich babin, sein Credit in ber fremben Stadt war bald erschöpft, vielen Studirenden wurde ber Lebensunterhalt unmöglich, sie verfielen ber Arm= seligkeit und ben Bersuchungen ber blutigen Zeit. Noch kann man in mehren Selbstbiographien ehrbarer Theologen lesen, welche Noth sie damals ertragen mußten. Dem einen wurde zur Rettung, daß er in Jena alle Tage für vier Pfennige Sem= mel auf das Kerbholz seines Magisters schneiden durfte, ein anderer vermochte burch Stundengeben in der Woche achtzehn Baten zu erwerben, die er aber fammtlich für trockenes Brot ausgeben mußte.

Die Unzufriedenheit griff weiter. Zunächst die Kapitalisten, welche ihr Geld ausgeliehen hatten und von den Zinsen
(damals in Mitteldeutschland fünf, selten sechs Procent) lebten.
Sie waren vor Kurzem als wohlhabende Leute viel beneidet
worden, jetzt reichten ihre Einnahmen vielleicht kaum hin, ihr Leben zu erhalten. Sie hatten tausend gute Reichsthaler ausgeliehen, und jetzt zählte ihnen der Schuldner eilig tausend
Thaler in neuem Gelde auf den Tisch. Sie forderten ihr
gutes altes Geld zurück, zankten und klagten vor Gericht;
aber was sie zurückerhalten hatten, trug des Landesherrn
Bild und das alte Werthzeichen, es war gesetzlich geprägtes
Geld, und der Schuldner konnte sich mit Recht darauf

berufen, daß auch er folches Geld in Rapital, Zinsen und für Arbeit empfangen hatte. So entstanden gabllose Rechtshändel und die Juristen kamen in arge Verlegenheit. Endlich geriethen bie Städte, die Landesherren felbft in Befturzung. Sie hatten gern das neue Geld ausgegeben, und viele von ihnen hatten es mafilos gemungt. Jest aber bekamen fie bei allen Steuern und Abgaben auch nur schlechtes Geld wieder ein, für hundert Pfund Silber jett hundert Pfund verfilbertes Rupfer, mahrend auch für sie Alles theurer geworden war und ein Theil ihrer Ausgaben burchaus in gutem Silber gemacht werben mußte. Da versuchten die Regierungen sich durch neue Unredlichkeiten zu belfen. Sie hatten erft bas gute Reichsgelb burch einen Zwangscurs niederzuhalten gesucht, jett setten fie plot= lich den Werth ihres eigenen Geldes herab, wieder mit Zwangs= curs und Strafbrohung für alle, bie ihm weniger Werth gönnen würden. Aber das falsche Geld sank doch unaufhalt= sam unter ben verordneten Werth. Da verboten einzelne Regierungen ihr eigenes Landesgelb, bas fie eben erft gemünzt hatten, für Steuern und Abgaben. Sie selbst weigerten sich wiederzunehmen, was sie in den letten Jahren geprägt hatten. Jett erst merkte bas Bolk bie ganze Gefahr seiner Lage. Ein allgemeiner Sturm gegen bas neue Gelb brach los. Es fank auch im Tagesverkehr bis auf ein Zehntheil seines Nenn= werthes. Die neuen Heckenmungen wurden als Refter bes Teufels verschrien, die Münzer und ihre Agenten, die Geld= wechsler und wer sonft aus dem Geldhandel Geschäft gemacht, wurden Gegenstände des allgemeinen Abscheus. Damals wurde in Deutschland für fie die Bolksbezeichnung Kipper und Wipper allgemein. Die Wörter kamen von den Niedersachsen: kippen sowol auf der Geldwage betrügerisch wiegen als auch Geld beschneiben, und wippen das schwere Gelb von der Wagschale werfen.\*) Man sang Spottlieber auf fie. In bem

<sup>\*)</sup> In ben Reichstagsabschieben kommen die Worte vor bem breißig= jährigen Kriege nicht vor, fie erschienen 1621 noch ziemlich neu.

Rufe ber Wachtel glaubte man ihren Namen zu hören, und ber Pöbel schrie "fippediwipp" hinter ihnen ber, wie "bep" hinter ben Juben. An vielen Orten rottete sich bas Bolf zusammen und fturmte ihre Wohnungen. Noch lange Jahre nachber, nach allen Schrecken bes langen Krieges, galt es für eine besondere Schande, wenn einer in der Ripperzeit zu Geld gekommen war. Ueberall entstanden Unordnungen, Aufläufe; die Bäcker wollten nicht mehr backen, ihre Läden wurden zer= schlagen; bie Fleischer wollten zur vorgeschriebenen Tare nicht mehr ichlachten; Bergleute, Studenten, Solbaten tobten in wildem Aufruhr; die Stadtgemeinden versanken in Schulden bis zur Zahlungsunfähigfeit, 3. B. bas wohlhabende Leipzig. Aller Handel und Berkehr borte auf, bas alte Gefüge ber burger= lichen Gesellschaft frachte und brobte auseinander zu brechen. Die kleine Literatur trieb und steigerte bie Stimmung, und wurde selbst burch den wachsenden Unwillen gehoben. Die Gaffenlieber begannen, die fliegenden Bilberbogen folgten. Die Ripper wurden unermüdlich abconterfeit, mit Söllen= flammen an Haupt und Füßen, auf einer unsicheren Rugel ftebend, von zahlreichen, bufteren Abzeichen umgeben, worunter ber Strick und lauernde Raben nicht fehlten, ober in ihrer Münzstätte, Gelb einsammelnd und ausfahrend, ihnen gegen= über die betende Armuth; die verschiedenen Stände wurden abaeschilbert, wie sie ben Gelbwechslern ihren fauern Berbienft aufzählen, Golbaten, Bürger, Witwen und Waifen; ber Söllenrachen wies fich geöffnet und bie Wechsler wurden burch einige Teufel emfig hineingeschleppt, Alles im Zeit= geschmack mit allegorischen Figuren und lateinischen Sinn= sprüchen verziert und burch zornige beutsche Berse für jeder= mann verständlich gemacht.

Wie im Bolke erhob sich ber gewaltige Sturm unter ben Gelehrten. Die Pfarrgeistlichen schrien und verdammten laut, nicht nur von ber Kanzel, auch durch Flugschriften. Eine Broschürenliteratur begann, welche anschwoll wie ein Meer.

Einer ber ersten, welche gegen das neue Geld schrieben, war B. Andreas Lampe, Pfarrer zu Halle. In einer fräftigen Abhandlung: "Bon ber letten Brut und Frucht des Teufels, Leipzig 1621", bewies er mit gablreichen Sprüchen aus bem alten und neuen Teftament, daß alle Handwerke und Berufsarten burch göttliche Anordnung in die Welt gekommen seien, sogar die Scharfrichter, die Kipper aber burch ben Teufel, worauf er mit guten Strichen das Unheil, welches fie angerichtet, charakterifirte. Er hatte noch harte Anfechtungen zu erbulben, und wie vorsichtig er auch die Obrigkeit schonte, es wurde ihm doch mit Klagen gebroht, so daß er für gut fand, ein rechtfertigendes Urtheil des Schöppenstuhls zu Salle zu erwerben. Bald aber folgten ihm zahlreiche Amtsbrüder. Die Streitschriften biefer geiftlichen Berren erscheinen uns unbehilflich; man thut doch gut, sie mit Achtung durchzuseben, benn die protestantische Geiftlichkeit vertrat immer noch die Bilbung und Redlichkeit bes Volkes. Im Jahre 1621 frei= lich waren die Herren nicht gewöhnt irdisches Behagen zu entbebren, und die Rücksicht auf ihr eigenes Wohlbefinden hatte einen reichlichen Antheil an dem Feuer, mit welchem sie die Kipperei verfolgten.

Die Prediger bannten ben bösen Feind, die theologischen Facultäten ließen bald das schwere Geschütz ihrer lateinischen Gründe folgen, und wie grimmig Priesterhaß sei, zeigte z. B. das Consistorium zu Wittenberg, als es den Kippern den Genuß des Abendmahls und ehrliches Begräbniß versagen wollte. Endlich kamen auch die Rechtsgelehrten mit ihren Fragen, Instormationen, aussührlichen Münzbedenken und Recapitulationen. Die Antworten, welche sie in dicken Abhandlungen gaben, waren sast immer sehr weitschweisig und ihre Beweisgründe nicht seleten spitzsindig; aber sie waren doch dringend nöthig geworden, denn der Streit über Mein und Dein, zwischen Gläubiger und Schuldner schien unabsehbar, und unzählige Rechtshändel drohsten die Leiden des Volkes ins Unerträgliche zu verlängern. Ob,

wer schweres Gelb ausgeliehen, Kapital und Zinsen in leichtem Gelb gurudnehmen muffe, und wieder, ob einer, ber leichtes Geld ausgeliehen, die Rückzahlung ber vollen Kapital= fumme in schwerem Gelbe beanspruchen burfe, bas war am . häufigsten Gegenstand ber Untersuchung. Es muß hier bemerkt werben, daß in vielen Fällen, wo bas Gefet und ber Scharffinn ftreitender Juriften nicht ausreichten, ein gutes Billigfeits= gefühl, welches im Bolfe lebte, ben Streit beenbigte. Denn damals, wo die Regierungen im Allgemeinen schlecht und auch bas gewiffenhafte Rechtsverfahren fehr umftändlich und koft= spielig war, mußte ber praftische Ginn ben Ginzelnen über Bieles weghelfen. Ein kleines Flugblatt, worin erzählt wird, wie fich in einem bestimmten Falle ber gefunde Menschenverstand des Dorfschulzen zu seinem Recht verholfen hatte, hat ficher nicht weniger genützt als eine bickleibige, halb lateinische, halb beutsche "Informatio".

In der papiernen Fluth, welche uns von der damaligen Aufregung Kunde gibt, sind es einzelne Bogen, an denen unser Antheil am meisten haftet, die Aeußerungen gebildeter und welterfahrener Männer, welche in volksthümlicher Form kurz und wirksam zu sagen wissen, worauf es ankommt. Aus verschiedenen Zeiten des dreißigjährigen Krieges sind uns einzelne solcher Flugschriften erhalten, in denen wir noch heute entweder Entschiedenheit des Charakters oder Kraft der Sprache oder echt staatsmännische Einsicht zu bewundern haben. Berzgebens fragen wir nach dem Namen der Verfasser. Hier sein nur an eine solche Schrift erinnert. Ihr Titel ist: "Expurgatio oder Ehrenrettung der armen Kipper und Wipper, gestellt durch Kniphardum Wipperium. 1622. Fragsurt."

Der Verfasser hat den wackern Lampe zum Gegenstand seines Angriffs gewählt; der vorsichtige Eiser des sächsischen Geistlichen, dessen vornehme Amtsgenossen selbst in dem Ruse standen, Kipper zu sein (z. B. der berüchtigte Hosprediger Hoe, der böse Geist des Kursürsten), hatte die Entrüstung eines

stärkeren Geistes hervorgerufen. Es ist ein männliches Urtheil und eine sehr berechtigte demokratische Stimmung, welche aus den starken Ausdrücken dieser Schrift zu uns redet. Was ihr eigentlicher Inhalt sei, mag man nach folgenden Stellen beurtheilen.

"Ich habe noch keinen einzigen Pfennig, geschweige gröbere Münze gesehen, worauf der Kipper und Wipper Namen, Wappen oder Gepräge stände, noch viel weniger wird man als Umschrift den neuen Wachtelgesang "Kippediwipp" darauf finden. Sondern man sieht darauf wol ein sonst bekanntes Gepräge oder Bild, und wird der Kipper oder Wipper nicht mit dem geringsten Buchstaben gedacht."

"Kann aber ber Herr Magister die Sache noch nicht recht verstehn, so frage er boch, wer die alten Kessel am theuersten eingekauft hat, damit die Münzen befördert würden; wenn das geschieht, wird der Herr Magister in Wahrheit erfahren, wer das kupferne und blecherne Geld geprägt hat. wahrlich, so mancher alte Kessel, worin so mancher gute Grüßober Hirsebrei gemacht ist, auch so manche gute alte Pfanne, worin so viel gutes Bier und so mancher schöne Trunk Breihahn gekocht wurde, ist verschmolzen und vermünzet worden, und dieses ift nicht von den gemeinen Kippern, sondern von den Erzkippern geschehen. Denn bie andern haben feine Regalia zu munzen, und ob fie gleich als bie Spur= und Jagdhunde folches ausgespürt und aufgetrieben, so haben sie es boch nur auf Befehl andern abgejagt und sind also nicht in so schwerer Berdammniß, als biejenigen (fie mögen heißen wie sie wollen) so die Regalia vom Reich haben und dieselben zum merklichen Schaben beutschen Landes migbrauchen."-

"Keiner will in jetiger Zeit der Kate die Schelle anhängen oder, wie Johannes dem Herodes, die Wahrheit sagen. Aber auf die armen Schelme, die Kipper und Wipper, schimpft jedermann, während diese doch bei solchem Wechselgeschäft nichts aus eigener Macht thun, sondern was sie thun, geschieht alles

mit Wissen, Willen und Beisall der Obrigkeit. Und leider bekommen sie in jeziger Zeit viel Concurrenten. Denn sobald jemand einen Pfennig oder Groschen bekommt, der ein wenig besser ift als ein anderer, so will er sogleich damit wuchern. Deshald geht es auch so her, wie die Ersahrung zeigt: die Aerzte verlassen ihre Kranken und denken viel mehr an den Wucher als an Hippokrates und Galenus; die Juristen verzgessen ihre Acten, hängen ihre Praxis an die Wand, nehmen die Wucherei zur Hand und lassen über Bartholus und Baldus lesen, wer da will. Dasselbe thun auch andere Gelehrte, studiren mehr Arithmetik als Rhetorik und Philosophie; die Kaussen, Krämer und andere Handelsleute treiben jeziger Zeit ihr größtes Gewerde mit der kurzen Waare, die mit dem Münzstempel bezeichnet ist."

"Aus biefem ift nun zu erseben, baß zwar bie "unge= bangenen, biebischen, eidvergeffenen, ehrlosen" Ripper und Wipper nicht ganz zu entschuldigen, aber boch auch nicht in so großer Berdammniß sind, als wenn sie eben causa principalis von bem Verberben bes beutschen Landes wären. Leiber habe ich allerdings große Sorge, wenn's einmal an ein Teufel= holen ober Aufhenken gehn wird, so werden die Kipper und Wipper, Wechsler und Wucherer, Juden und Judengenoffen. Belfer und Belfershelfer, ein Dieb mit dem andern zum Teufel binschlendern ober mit einander zugleich aufgebenkt werden, wie jener Wirth mit seinen Gesellen. Doch mit einem Unter= schied. Denn es behalten ihre Principale und Patrone billig bie Prärogative und Präeminenz, wie benn etliche bavon all= bereits babin vorausgefandt find. Die andern werden in furzem auch an ben vorbestimmten Ort folgen, und es bilft alsbann nichts, man mache ihnen carmina ober crimina, Berhöre ober Lobgedichte zu dieser Hinnenfahrt, - facilis descensus Averni, - fie werden den Weg wol finden und bedürfen fein Glück bazu, der Teufel wird sie kuppeln all an einen Strick, und waren die Schelme noch fo bick. Fiat." -

Es ift nicht unwahrscheinlich, daß ben Landesherren von mebren Seiten eine abnliche Auffaffung ihrer gefellschaftlichen Aussichten im Jenseits zu Ohren fam. Jedenfalls erkannten auch fie, daß nur die schleunigste Silfe retten könnte. Es gab feinen anderen Ausweg als die Herabsetzung und die eiligfte Einziehung ber neuen Müngen und eine Rückfehr zu ben alten auten Reichsmüngen. Die Fürsten und Städte verriefen alfo in ber erften Sorge ihr neues Gelb, benutten biefe Berfügungen, um ihren — nicht eben alten — Abschen vor schlechter Munge auszusprechen, und ließen wieder ehrlich mit bem Schrot und Korn pragen, die das Reichsgesetz vorschrieb. Und um ber maßlosen Theuerung zu steuern, beeilten sie sich Tarife ber Waaren und löhne bekannt zu machen, worin die höchsten erlaubten Preise festgesett wurden. Es versteht sich, daß dies lettere Heilmittel auf die Dauer so wenig nuten konnte, als bas berühmte Ebict Diocletian's breizehnhundert Jahre vor= ber. Allein für ben Augenblick half ber Zwang, welchen es 3. B. ben städtischen Wochenmarkten, ben Tagearbeitern wie ben Innungen anthat, doch dazu, die ausgetretenen Fluthen in bas alte Bett zurückzuführen.

Und jetzt folgte dem Taumel, dem Schrecken, der Wuth eine trostlose Ernückterung. Die Menschen sahen einander an wie nach einer großen Pest. Wer sicher auf seinem Neichsthum gesessen hatte, war heruntergekommen. Mancher schlechte Abenteurer ritt jetzt als vornehmer Herr in Sammt und Seide. Im Ganzen war das Volk viel ärmer geworden. Es war lange kein großer Krieg gewesen und viele Millionen in Silber und Gold, die Ersparnisse der kleinen Leute, hatten sich in Dorf und Stadt vom Bater auf den Sohn vererbt; dieses Sparbüchsengeld war in der bösen Zeit zum größten Theil verschwunden, es war verjubelt, für Tand außgegeben, zuletzt such gebensmittel zugesetzt. Aber nicht dies war das größte Unheil, ein größeres war, daß in dieser Zeit Bürger und Landmann gewaltsam aus dem Gleise ihrer redlichen Tagess

arbeit herausgerissen wurden. Leichtsinn, abenteuerndes Wesen und ruchlose Selbstsucht griffen um sich. Die zerstörenden Gewalten des Kriegs hatten einen ihrer bösen Geister vorausgesandt, das seste Gestige der bürgerlichen Gesellschaft zu lockern und ein friedliches, arbeitsames und ehrliches Volk zu gewöhnen an das Heer von Leiden und Verbrechen, welches kurz darauf über Deutschland hereinbrach.

Die Jahre 1621-23 hießen fortan die Zeit der Kipper und Wipper. Die Verwirrung, die Aufregung, die Händel und die Flugschriften dauerten dis in das Jahr 1625.

— Die Lehre, welche sich die Fürsten aus den Folgen ihres frevelhaften Thuns ziehen konnten, hielt gegenüber spätern Versuchungen nicht Stand. Es schien noch am Ende des 17. Jahrhunderts unmöglich, den Heckenmünzen und der immer wieder eintretenden Verschlechterung des Geldes gründlich abzuschelfen.

Während Tilly die Niedersachsen besicgte, als Wallenstein im nördlichen Deutschland hauste, wogte die kleine Literatur in niedrigeren Wellen. Nach jedem Treffen, jeder Ginnahme einer Stadt erschienen Aupferstiche mit Text, welche die Aufftellung ber Truppen, bas Aussehen ber Stadt schilberten; unregelmäßige Zeitungen und Trauerlieder gaben Runde von ben Fortschritten ber Raiserlichen, bem Untergange bes Mans= felbers. Dazwischen entsetzten greuliche Berordnungen bes Raifers, ber jett bie Evangelischen aus feinem geficherten Besitz hinauswarf ober burch Gewalt zu seiner Rirche gurudzwang, fruchtlose Schreiben bes Rurfürsten von Sachsen an ben Kaiser. Der Kurfürst ließ endlich gegen die wachsenben Angriffe ber katholischen Theologen eine Bertheidigung ber augsburgischen Confession brucken. Dieses umfangreiche Werk, "Nothwendige Vertheidigung bes Augapfels" genannt (1628), rief sogleich einen theologischen Rrieg bervor, maffenhaft eilten Gegner und Bundesgenoffen ins Feld. "Brill auf ben evange= lischen Augapfel", "Scharfes rundes Auge auf ben romischen

Babst", "Wer hat das Ralb ins Aug geschlagen?" "Ratho= lischer Deulist ober Staarstecher", "Benetische Brillen auf lutherische Nasen" u. f. w., das sind die herausfordernden Titel einiger ber gelesensten Zankschriften. Aber biefer gelehrte Streit wurde übertont zuerst burch lautes Rlagegeschrei gegen Wallenstein, das von Pommern her durch alle Landschaften brang: ber Rampf um Stralfund, die schändliche Behand= lung des Pommerherzogs und seines Landes, zuletzt noch die greuliche Mißhandlung der Männer und Frauen von Basewalk. Und wieder schwand die Klage in einem Freudengeschrei aller Protestirenden. Wieder erhob sich Hoffnung und Zuver= sicht: biesmal war es ein Mann, bem bie Nation in bem echt beutschen Bedürfniß zu lieben und zu verehren entgegenjauchzte. Was die Deutschen seit hundert Jahren entbehrt hatten, bas stieg aus bem Norden zu ihnen ans Land, ein Liebling, ein Held. Aber er war ein Fremder.

Auch für uns liegt in der Geftalt Guftav Adolf's noch viel von dem hellen Glanze, der ihn vor den Augen der Mit= lebenden so sehr von allen Feldherren und Fürsten unter= schied. Es sind nicht seine Siege, nicht sein ritterlicher Tod, auch nicht der Umstand, daß er wie eine lette Hilfe dem hoffnungsarmen Volksthum erschien, was ihn zu einer ein= zigen Geftalt in bem langen Kampfe machte. Es war ber Zauber einer großen Berfonlichkeit, Die fest, sicher, wie un= fehlbar über die blutigen Kampffelber dahinritt, von Kopf zu Fuß Beharrlichkeit, Entschlossenheit, markige Thatkraft. Und sieht man näher zu, so erstaunt man, welch ftarke Gegenfätze sich in diesem Charafter zu bewundernswerther Einheit banden. Rein Feldherr war planvoller und größer im methodischen Kriege. Zucht im Heere, Ordnung in ber Berpflegung, sichere Basen und Rückzugslinien für jede strategische Unternehmung, das waren die Forderungen, die er bei seiner Ankunft auch an die beutsche Kriegführung stellte. Auch ihn, ben starken Kriegsfürsten, brangte eine unwiderstehliche Nothwendigkeit von seinen guten Grundsätzen ab, aber unaufhörlich stemmte er bie gange Rraft seines Wesens wiber ben wilben Freibeuterfrieg, ber um ihn rafte. Und boch benfelben regelmäßigen Mann trieb ftill im Innerften ein tollfühner Muth zu bem Gewagtesten, auch in ber Schlacht war fein Wefen wunderbar gehoben, wie bei einem edlen Rampfroß. Dann leuchtete es wie ein Wetter in seinen Augen, bober war seine Geftalt, ein Lächeln auf seinem Antlitz. Und wieder, wie wundervoll ift in ihm, dem Menschen, die innige Berbindung von offener Biederkeit und von schlauer Politik, von aufrich= tiger Frömmigkeit und von sehr irdischer Klugheit, von hoch= finnigem Opfermuth und von rücksichtslosem Ehrgeiz, von berg= licher Menschenliebe und erbarmungsloser Strenge! Und alles bies wird verklärt burch eine innere Freiheit und Sicherheit, bie ihm möglich macht, humoristisch auf die verworrenen Ber= baltniffe, Die verfümmerten Fürsten Deutschlands zu bliden. Darin zumeist ruht die unwiderstehliche Wirkung, die er auf alle ausübt, welche vor sein Antlit treten, in der Frische seiner Natur, ber überlegenen Laune und, wo es noth that, einer ironischen Gemüthlichkeit. Unübertrefflich ift die Art, wie er die ftolgen aber unfichern herren, bie bedentlichen Städte ber protestantischen Partei behandelt; er wird nicht mübe, fie zum Kriege, jum Bundniß zu treiben, immer wieder predigt er benselben Grundgebanken gegen ben Abgesandten bes Brandenburgers, wenn er ben Nürnbergern schmeichelt, ben Frankfurtern eine Strafrebe balt.

Er war durch Stamm und Glauben mit dem deutschen Morden eng verbunden, aber er war ein Fremder. Wol empfanden die Fürsten das jeden Augenblick. Es war nicht nur Mißstrauen gegen die höhere Araft, was die Unentschlossenen, z. B. den Kurfürsten von Brandenburg, von ihm entsernt hielt, bis die bitterste Noth zur Vereinigung zwang. Wenn sie in ihm einen neuen Herrn ahnten, so scheuten sie doch auch eine unberechenbare nichtdeutsche Gewalt, welche so plöglich und

brobend in bem Reiche aufstieg. Es war in wenigen von ihnen immer noch etwas von Luther's volksthümlicher Anschauma bes Reiches. Sie hatten kein Bedenken, mit Frankreich, ben Nieberlanden, Dänemark, ja mit bem unzuverläffigen Bethlen Gabor zu verhandeln; alle diese waren außerhalb des Reiches. Innerhalb der Grenzen aber standen der fanatische Raiser und sein unerträglicher Feldherr immer noch als neue Leute, sie mochten wieder vergehn, wie sie groß geworden waren, alt aber war die Herrlichkeit des deutschen Reiches, und Grund= pfeiler berselben war ihre eigene Würde. Solche Empfindung hatte nicht mehr die höchste politische Berechtigung, benn ber deutsche Raiser war des deutschen Reiches tötlicher Feind geworden. Aber solcher Sinn verdient boch feine Berachtung. Und wie mehre ber Fürsten, empfand im Grunde auch bie Nation, ihr Streit mit bem Raifer war boch wie ein hauslicher Streit, ber bie Fremden nichts angehn follte. Aber folche Empfindung ward dem Volke verdeckt durch die Freude an der schönen Belbenkraft des protestantischen Königs. Während zwei Jahren hulbigte ihm die öffentliche Meinung, wie fie seitbem nur bem großen Friedrich von Preußen gehuldigt hat. Jebes Wort, jede kleine Anekbote wurde von Stadt zu Stadt getragen, jedem Fortschritt seiner Waffen folgte ein lauter Jubelruf. Und es waren nicht nur die eifrigen Proteftanten, welche so empfanden; auch in ben fatholischen Beeren und in ben Landschaften ber Liga verstummte schnell ber Spott, ben die Landung des "Schneekonigs" hervorgerufen hatte, fortwährend wuchs die Zahl seiner Bewunderer. Biele bedeut= fame Züge von ihm find uns aufbewahrt, fast jebe Unterredung, die er mit Deutschen hatte, gibt Gelegenheit, Giniges von seiner Art zu erkennen. hier möge ein furzes Gespräch folgen, das nach seiner Landung in Bommern von einem klugen Unterhändler aufgezeichnet wurde.

Der Kurfürft von Brandenburg hatte einen Bevollmäch= tigten, von Wilmerstorff, abgeschickt, den König zu einem Waffenstillstand mit dem Kaiser zu bringen, dann wollte der Kursürst die Friedensvermittlung übernehmen, er, dem bereits Wallenstein die Herrschaft über das eigene Land genommen und der Kaiser jede Nichtachtung gezeigt hatte. Die Unterredung des Königs mit dem Gesandten\*) gibt ein gutes Bild von der Art des Königs zu verhandeln. Er ist auch hierbei kurz, sest und gerade aus, trot allen Hintergedanken, und von so überlegener Sicherheit, daß sein lebhaftes Temperament ohne Gesahr durchbligen darf. Der Gesandte berichtet:

"Nachbem Seine Königliche Majestät mich gnäbigst ansgehört, aber, ba ich an den Borschlag des Waffenstillstandes kam, etwas gelächelt hatte, so hat Sie mir selbst, da niemand

babei gewesen, weitläufig geantwortet:

"Ich hätte mich wol einer andern Legation von meines Herren Schwagers Liebben versehen, nämlich, daß Sie mir vielmehr entgegenkommen und sich mit mir zu Ihrer eignen Wohlsahrt conjungiren werde, nicht aber, daß Seine Liebben so schlecht sein sollte, diese Gelegenheit, die Gott sonderlich geschickt, nicht zu gebrauchen. Seine Liebben will die helle und klare Intention Ihrer Feinde nicht verstehn, Sie unterscheibet nicht den Prätert von der Wahrheit, und bedenkt nicht, wenn dieser Vorwand aushören sollte, das heißt, wenn man von mir nichts mehr zu besorgen hätte, daß bald ein anderer gesunden werden wirde, dennoch in Seiner Liebben Lande zu bleiben.

Ich häute nicht erwartet, daß Seine Liebben sich vor dem Kriege so sehr entsetzen würde, daß Sie sich darüber stillsitzend um all das Ihrige bringen ließe. Oder weiß denn Seine Liebben noch nicht, daß des Kaisers und der Seinigen Intent dieses ist, nicht eher aufzuhören, dis die evangelische Religion im Reiche ganz ausgerottet werde, und daß Seine Liebben nichts Anderes zu erwarten habe, als entweder Ihre Religion

<sup>\*)</sup> Abgebruckt in A. G. Helbig: Gustav Abolf und bie Aurfürsten von Sachsen und Brandenburg, — einem werthvollen Beitrag zur Geschichte bes Krieges.

zu verleugnen oder Ihr Land zu verlassen? Meinet Sie, daß Sie mit Bitten und Flehen und dergleichen Mitteln etwas Anderes erlangen werde? Um Gottes willen, bedenke Sie sich doch ein wenig und fasse einmal mascula consilia. Sie sehe diesen frommen Herrn, den Herzog von Pommern an, welcher auch so unschuldiger Weise, da er gar nichts verwirkt, sondern nur sein Bierchen in Ruhe getrunken hat, so jämmerlich um das Seine gebracht worden ist, und wie wunderbarlich Gott ihn kato quodam necessario — denn er mußte wol — ererettet hat, daß er sich mit mir verglich. Was derselbe aus Noth gethan, das mag Seine Liebben freiwillig thun.

Ich kann nicht wiederum zurück, jacta est alea, transivimus Rubiconem. Ich suche bei diesem Werke nicht meinen Bortheil, gar keinen Gewinn als die Sicherheit meines Neiches, sonst habe ich nichts davon als Unkosten, Mühe, Arbeit und Gefahr an Leib und Leben. Man hat mir Ursach genug dazu gegeben; man hat zuerst den Polen, meinen Feinden, zweimal Hilfe geschickt und versucht mich herauszuschlagen, dann hat man sich der Ostseehäsen bemächtigen wollen; daraus konnte ich wol ersehen, was man mit mir im Sinne hatte. Sben solche Ursachen hat Seine Liebden, der Kursürst, auch, und es wäre nunmehr Zeit, die Augen auszumachen und sich etwas von den guten Tagen abzubrechen, damit Seine Liebden nicht länger in Seinem Lande ein Statthalter des Kaisers, ja eines kaiserlichen Dieners sein möge; qui se kait bredis, le loup le mange.

Jetzt gerade ist die beste Gelegenheit, da Ihr Land der kaiserlichen Soldateska ledig ist, daß Sie Ihre Festungen selbst gut besetze und vertheidige. Will Sie das nicht thun, so gebe Sie mir eine, etwa nur Küstrin, so will ich sie desendiren, und bleibet dann in eurer Unthätigkeit, die euer Herr so sehr liebt.

Was wollt ihr sonst machen? denn das sage ich euch klar voraus: ich will von keiner Neutralität nichts wissen noch hören. Seine Liebden muß Freund oder Feind sein. Wenn

ich an Ihre Grenzen komme, muß Sie sich kalt ober warm erklären. Sier streitet Gott und ber Teufel. Will Seine Liebben es mit Gott halten, wohl, so trete Sie zu mir, will Sie es aber lieber mit bem Teufel halten, fo muß Gie für= wahr mit mir fechten; tertium non dabitur, beß seib gewiß.

Und nehmt diese Commission auf euch, es Seiner Liebben recht zu hinterbringen; benn ich habe nicht Leute bei mir, bie ich entbehren könnte, an Sie zu schicken. Wenn mit Seiner Liebben zu tractiren ware, fo wollte ich feben, wie ich felber an Sie kommen konnte; aber fo, wie Sie fich anftellt, ift nichts zu thun.

Seine Liebben trauet weber Gott noch Ihren guten Freunben. Darüber ift es Ihr schlecht gegangen in Preußen und in biefen Landen. 3ch bin Seiner Liebben Diener und liebe Sie von Bergen, mein Schwert foll zu Ihren Dienften fein, bas foll Sie bei Ihrer Hoheit, bei Land und Leuten erhalten. Aber Sie muß bazu auch bas Ihrige thun.

Seine Liebben hat ein großes Interesse an biesem Ber= zogthum Pommern, daffelbe will ich befendiren Ihr zu Gut; aber unter berselben Bedingung, wie in dem Buche Ruth bem nächsten Erben bas Land angeboten wird, daß er nämlich bie Ruth felbst zum Weibe nehme, so muß auch Seine Liebben biefe Ruth mitnehmen, bas beißt, sich in biefer gerechten Sache mit mir verbinden, wenn Sie überhaupt das Land erben will. Wo nicht, so sage auch ich flar beraus, daß Sie es nimmer bekommen soll.

Dem Frieden bin ich nicht abgeneigt, habe mich genugfam bazu bequemt. Ich weiß gar wohl, bag ber Würfel bes Krieges zweifelhaft ift, ich habe bas in fo vielen Jahren, in benen ich Krieg mit verschiedenem Glück geführt habe, wohl erfahren. Aber daß ich jett, da ich durch Gottes Gnade so weit gekommen bin, wieder binausziehen follte, bas kann mir niemand rathen, auch ber Raiser selber nicht, wenn er Ber= nunft gebrauchen will. —

Einen Waffenstillstand könnte ich auf einen Monat wol geschehen lassen. Daß Seine Liebben mit vermitteln, kann mir recht sein. Aber Sie muß sich zugleich in Positur stellen und die Wafsen zur Hand nehmen; sonst wird alles Vermitteln nichts helsen. Etliche Hansestädte sind bereit sich mit zu verbinden. Ich warte nur darauf, daß sich ein Haupt im Reiche erst hervorthue. Was könnten die beiden Kursürsten Sachsen und Brandenburg mit diesen Städten nicht durchseigen! Wollte Gott, daß ein Moritz da wäre!"

Darauf habe ich replicirt, daß ich von Seiner Kurfürstlichen Durchlaucht keinen Besehl hätte, mit Seiner Majestät über ein bewaffnetes Bündniß zu reden. Für meine geringe Person aber zweiselte ich sehr daran, daß Kurfürstliche Durchlaucht sich dazu werde verstehn können, ohne Ehre und Treue

zu verleten, salvo honore et fide sua.

Da unterbrach Seine Majestät stracks: "Ja, man wird euch balb honoriren, daß ihr um Land und Leute kommen werdet. Die Kaiserlichen werden euch wol Treue halten, wie sie die Capitulation gehalten haben."

Ich: Man muß die Zukunft vor Augen haben und bebenken, wie Alles über den Haufen fallen würde, wenn das Unternehmen übel glückte.

König: Das wird doch geschehen, wenn ihr still sitzet, und wäre schon geschehen, wenn ich nicht wäre hereingekommen. Seine Liebden sollten so thun, wie ich thue, und den Ausgang Gott besehlen. Ich habe in vierzehn Tagen nicht auf dem Bett gelegen. Möchte der Mihe auch wol überhoben sein und bei meiner Gemahlin sitzen, wenn ich nicht mehr bedenken wollte. —

Ich habe darauf weiter geredet: Weil Eure Königliche Majestät zufrieden sind, daß Kurfürstliche Durchlaucht sich zum Bermittler mache, so müßte doch Seiner Kurfürstlichen Durchslaucht wenigstens die Neutralität gelassen werden.

König: Ia, so lange bis ich an Ihr Land komme. Solch Ding ist boch nichts als lauter Spreu, die der Wind aufhebt und wegweht. Was ist doch das für ein Ding: Neutralität? — Ich verstehe es nicht!

Ich: Eure Königliche Majestät hat es in Preußen boch wol verstanden, wo Sie es selbst Seiner Kurfürstlichen Durchslaucht und der Stadt Danzig an die Hand gegeben haben.

König: Dem Kurfürsten nicht, aber ber Stadt Danzig wol, denn da war es zu meinem Vortheil. —

Hernach ist er wieber auf ben Herzog von Pommern gekommen, daß der gute Herr gar wohl mit ihm zufrieden wäre. Er hätte ihm Stralsund, Rügen, Usedom, Wollin und alles schon wiedergegeben. Der Herzog habe begehrt, Seine Majestät solle sein Bater sein. "Aber ich", sagte Seine Majestät, "habe gesagt, ich wolle lieber sein Sohn sein, weil er doch keine Kinder hätte."

Darauf habe ich geantwortet: Ja, Königliche Majestät, das möchte wol sein, wenn nur Kurfürstliche Durchlaucht Ihr Recht der Erstgeburt in Vommern behielten.

König. Ja, das soll Seine Liebden wol behalten, Sie müssen's aber mit desendiren und nicht wie Esau um einen Brei verkaufen."

So weit ber Bericht.

Als der große König, Herr des halben Deutschlands, im Staube der Schlacht dahinsank, ging ein Wehruf durch alle protestantischen Landschaften. In Dorf und Stadt ward ein Trauergottesdienst gehalten, endlos flossen die Klagegedichte dahin, selbst die Feinde bargen ihre Freude hinter einer männslichen Theilnahme, wie sie in jenen Zeiten dem Gegner selten gegönnt wurde.

Als ein nationales Unglück wurde sein Ende betrachtet, bem Bolke war der "Befreier", der "Erretter" verloren. Auch wir, ob Protestanten, ob Katholiken, vermögen nicht nur mit innigem Antheil auf ein reines Heldenleben zu sehen, welches in den Jahren der höchsten Kraft so plöglich erlosch, wir sollen auch mit großem Dank die Einwirkung betrachten,

bie ber Rönig auf ben beutschen Krieg hatte. Denn er hat in verzweifelter Zeit bas, was Luther für bie ganze Nation errungen, die Freiheit ber Geister und die Fähigkeit zu nationaler Rraftentwicklung, gegen die furchtbarften Feinde beutschen Wesens, gegen eine gemüthlose Zwingherrschaft in Staat und Rirche, vertheibigt. Aber wir vermögen auch bei ihm zu erseben. daß das Schickfal, welches ihn traf, vorzugsweise beshalb tragisch wirkt, weil es selbstverschuldet war. Die Geschichte lebrt einige Charaftere fennen, welche nach mächtigen Thaten, schnellem Wechsel des Geschickes plötzlich auf der Bobe ihres Rubmes, mitten unter gewaltigen, aber unfertigen Bilbungen Solche Helben hat eine volksthümliche Mischung von Seeleneigenschaften einigemal zu bevorzugten Lieblingen ber Nachwelt wie ber Kunft gemacht. So geschah ber fast märchenhaften Selbengröße bes Alterthums, bem macebonischen Alexander, fo in beschränkterer Thätigkeit, bei kleineren Mit= teln auch dem Schwedenkönige Guftav Abolf. Aber wie zu= fällig uns das tötliche Fieber ober die Rugel erscheint, welche sie fortriß, auch an ihnen ift das Berderben durch die eigene Größe eingetreten. Der Besieger Asiens war zum afiatischen Gewaltherrscher geworden, bevor er ftarb; ben "Befreier" Deutschlands erschoß ein faiferlicher Gölbner, als er burch ben Staub bes Schlachtfelbes fturmte, nicht wie ein Felbherr bes 17. Jahrhunderts, fondern wie ein Seekönig ber alten Zeit, ber seine Schlachten in wilber Rampfesfreude ficht unter bem Schutz ber Schlachtjungfrauen Obbin's. Schon oft hatte ben König ein unvorsichtiger Helbenmuth zu tollfühnem Wagniß und unnöthiger Gefahr gebracht, und lange hatten feine Getreuen gefürchtet, daß er einmal fo enden werde. Ja noch mehr. Es war eine weise Politit, daß er sich an den beut= schen Ruften festzuseten suchte, um seinen Schweden bie Berr= schaft über die Oftsee zu sichern, daß er die Seeftädte in fein Machtbereich zog und feste Stütpunkte an der Ober, Elbe und Weser begehrte. Welche Pflicht hatte er gegen das deutsche

Reich, beffen eigener Raifer nationales Leben und volksthum= liche Bilbung burch romanisches Gelb und bie herbeigerufenen Rriegshorden von halb Europa unterdrücken wollte? Aber als Guftav Abolf baran bachte, fich zum Oberherrn ber beutschen Fürften zu machen, als er barauf ausging, fich in Gubbeutschland eine eigene Hausmacht zu gründen, ba war er nicht mehr ber große Zeitgenoffe Richelieu's, sonbern wieber ber Nachkomme eines alten Normannenhäuptlings. daß seine besonnene Kraft in längerem Leben nach vielen Sie= gen ben größeren Theil Deutschlands mit ober ohne Raifer= frone untergezwungen hatte; aber bag bie Grundlage feiner Gewalt, baß Schweben nicht im Stande war, auf die Dauer eine Oberherrschaft über Deutschland auszuüben, ein entferntes fleineres Land über bas größere, bas burfte auch bamals feinem nüchternen Politifer zweifelhaft fein. Der Rönig konnte noch einige Jahre Schwebens Bauernföhne auf ben beutschen Schlachtfelbern opfern und ben schwedischen Abel burch beutsche Rriegsbeute verderben, ein festes Saus vermochte auch er nicht für beibe Bolfer zu zimmern. Balb hatten gewöhnliche Menschenkräfte wieder in natürliches Berhältniß gebracht, was fein Genie vielleicht verruden fonnte. Daber meinen wir, er ftarb gerade ba, wo fein gewaltiges Begehren gegen ein Grund= geset bes neuen Staatenlebens ju ringen begann, und wir bürfen außerdem annehmen, daß auch ein längeres Leben voll Erfolge für uns nicht viel geandert hatte. Als er ftarb, war fein natürlicher Erbe in Deutschland bereits zwölf Jahre alt. Diefer Erbe war Friedrich Wilhelm, ber große Kurfürst von Brandenburg. Guftav Abolf aber ftarb als ber vorlette Fürft bes Norbens, welchem ber alte Bug ber Standinavier nach ben Südländern Berhängniß wurde. Karl XII, ber por Friedrichshall blieb, war ber lette.

Als die Leichenklagen in Deutschland verhallt waren, trat auch in der öffentlichen Meinung die Gegenströmung gegen die Fremsben hervor. Die katholische Faction hatte während des ganzen

Krieges ben zweifelhaften Vorzug, daß ihre Händel und inneren Gegenfätze in ber Presse nicht zu Tage kamen; bie protestantische Opposition aber zerfiel wieder in Parteien. Zumal seit Sachsen 1635 im Prager Sonderfrieden eine ruhmlose Berföhnung mit bem Raifer gesucht hatte, gab es im Norben wie im Guben eine kaiferliche und eine schwedische Bartei, baneben liefen schwächere Gegenfäte. Die Franzosen suchten am Rhein auch durch die Presse sich Anhänger zu schaffen, ohne Erfolg. Bernbard von Weimar fand warme Berehrer, welche in ihm ben Nachfolger Guftav Abolf's prophezeiten. Er besaß Felb= berrnbegabung und einige von den berzgewinnenden Eigenschaf= ten bes großen Königs, aber sein Erbe wurde er nur darin, daß er das übergroße politische Wagniß seines Lehrers in der gefährlichsten Weise wiederholte. Er wollte eine fremde Macht benuten und täuschen, welche größer und stärker war als er selbst; es war ein ungleicher Kampf, er selbst als der schwächere wurde von Frankreich bei Seite gebracht, und die Fremden bemächtigten sich seiner politischen Hinterlassenschaft, seiner Feftung und feines Beeres.

Während so Liebe und Haß in finsterer Zeit getheilt waren, bildete sich in den Besten der Nation ein eigenthümlicher Patrioztismus, der das deutsche Volk mit seinen Leiden und Bedürssnissen den eigennützigen Bestrebungen der Gewalthaber, von denen jeder das Ganze verderben half, gegenüberstellte. Es gab keine Partei mehr, welcher ein kluger Mann von ganzem Herzen den Sieg wünschen konnte. Der Gegensat im Glauben hatte sich abgeschwächt, die Soldaten quälten ohne Rücksicht auf das Glaubensbekenntniß ihrer Opfer. Da begannen zunächst die Politiker eine neue Politik, Ratio status genannt, der alten rücksichtslosen und doch ränkevollen Eigensucht der Regierenden gegenüberzustellen. Auch die Staatsraison, der Vortheil des Ganzen, wie sie ihn verstanden, war noch ohne Größe, ohne tiesen sittlichen Inhalt, ohne Scheu im Gebrauch der schlechstesten Mittel. Und doch war es ein Fortschritt. Aber auch der

ruhige Bürger war durch achtzehn Jahre ber Noth gezwungen worden, sich um diese Politik zu fümmern. Die Charaftere ber Mächtigen und ihre Forderungen wurden überall besprochen. Jedermann mar aus feiner örtlichen Beschränftheit auf= geschreckt und hatte bringende Gründe, auch um die Schicksale entfernter Gegenden zu forgen. Hunderttaufende von Flücht= lingen, die fraftigften ihrer Beimat, hatten fich in entfernten Landschaften verbreitet, auch sie Landsleute, durch daffelbe Unglück geschlagen. So bilbete sich unter ben Schrecken bes Krieges eine beutsche Gesinnung voll Migtrauen gegen bie Regierenden, voll Sehnsucht nach einer beffern Lage ber Nation. Es war ein großer, aber theuer erkaufter Fortschritt ber öffentlichen Meinung. Er ift in ber politischen Literatur vor= augsweise seit bem Brager Frieden zu erkennen. Gine Probe von solcher Stimmung sei bier aus einer fleinen Flugschrift mitgetheilt, welche 1636 unter bem Titel: "Der Deutsche Brutus. Das ift: Ein abgeworffenes Schreiben"\*) erschien.

"Ihr Schweden beklagt euch, Deutschland sei undankbar, es stoße euch mit Gewalt aus, man habe der Gutthaten ver= geffen, die Gott burch Josua erzeigt, man gebenke keiner Bundniffe, in Summa, ihr feiet weniger werth geworden als ein altes abgemergeltes Pferd ober ein fraftloser Jagdhund, die man beibe, wenn fie nicht mehr taugen, mit ber Welt Danke belohnet. So geschehe euch groß Unrecht vor Gott und ber Welt. -

Wohlan. Noch sind Leute übrig, die euch euer Glück von Herzen gönnen, die für euch beten und ihre Devotion nach Möglichfeit erweisen. Solcher Leute Land tann man feiner

<sup>\*)</sup> Der Titel ift in Erinnerung an bas gleiche Pfeudonym Hubert Languet's, bes Berfaffers ber Vindiciae contra tyrannos, gewählt. Die Flugschrift hat auf bem Titel ben fliegenben Mercur, bas Zeichen ber Latomus in Frankfurt a. M. Sie enthält einige - hier ausgelaffene -Stellen, welche jum Sinn bes Gangen nicht paffen und vielleicht von ben flüchtigen Lohnschreibern jenes literarischen Fabritgeschäftes zugefügt find.

Undankbarkeit beschuldigen. Und daß solcher Personen noch viel Tausende gewesen sind, das wissen selbst eure Feinde recht gut. Daß aber Eigennut, daß heimlicher Neid, daß vertuschte Nathschläge, daß heimlich abgesonderte Verhandlungen sich gegen euch erhoben, muß man nicht alsbald der ganzen hochlöblichen Nation Deutschlands zuschreiben, sondern nur den Ursachen, welche solche Particularitäten zur Folge haben. Nun habt ihr für euern Theil selbst doppelten Eigennutz gezeigt.

Zuerst badurch, daß ihr die Zölle an der Oftsee nach eurem Gefallen erhöht habt; maßen ich von glaubwürdigen und redlichen seefahrenden Leuten berichtet bin, daß ihr nicht nur fünfzehn bis dreißig, sondern bis vierzig, ja fogar fünfzig vom Hundert den Leuten abgedrungen und durch diese Blut= faugerei die Bergen betrübt hat. Und weil feine Befferung erfolgte, sondern die Commercien baburch elendiglich gehemmt und viele redliche Leute jämmerlich an ben Bettelftab gebracht und badurch die Gemüther beftig erbittert wurden, find eure besten Freunde zuerst ins geheim schwierig, und endlich burch ihr finkendes Glück zu euern ärgften Feinden gemacht worden. Wollt ihr die Schuld auf die Zöllner werfen? Sie sind eure Diener. Es ift eine befannte Regel bes Rechts: Was ich burch meinen Diener thue, bas ift fo, als hatte ich's felbst gethan. Und ihr kommt mir gerade so vor wie jener, ber ein Paar Schuh heimlich entführte und nachher bem beiligen Benno opferte.

Droben im Reich haben euch Stände und Städte, solange ihr sie in Händen gehabt, voll und zur Genüge contribuirt, Unterhalt gegeben, viel, ja überviel durch die Finger gesehen und zum Zeugniß ihrer Treue Leib und Leben, Gut und Blut, ja alle ihre Freiheiten und die Religion selbst zum guten Theil verloren. Regensburg bezeugt's, Augsburg beweint's, alle mit einander bereuen's. Ihr habt die alten Regimenter zergehen lassen, keine Compagnie completirt, weder neue noch alte bezahlt, und gleichwol starke Geldposten auf vielen Tagsatzungen gefordert und in ber That empfangen; geschweige, was ihr euren Feinden in ihren Landen abge= brungen. Wozu ift bas Gelb verwendet? Zu übermäßiger Bracht und männiglich verhaßter lleppigkeit. Das hat man mit Stillschweigen angesehen und aus ber Roth eine Tugenb gemacht. Die Kinder Ifrael, da sie mit den Töchtern ihrer Feinde gebuhlet und zu anderer Zeit sich ihres Sieges überboben und ihre Brüder Juda mit dem bärtesten Joch ber Dienstbarkeit geplaget haben, sind beidemal von Gott heftig geftraft worden. Sollt' es euch beffer gehn, die ihr mehr als türkische Grausamkeit an vielen evangelischen Orten verübt habt? Man hat das Korn in dem Stift Mageburg, Herzog= thum Braunschweig und anderen Orten mehr ausgedroschen, in Haufen aus bem Lande geführt, um großes Gelb verkauft, bie Gelber zu eigenem Nuten verwendet, bem armen Solbaten nichts gegeben, das Landvolk bis auf den Tod geplagt, durch Hunger getötet, aus Gelbgeiz viele Festungen entweder nicht verproviantirt ober nicht genug mit Kraut und Loth verseben, in Summa fehr übel Haus gehalten. Jett fieht man fich aller Orten vom Glück verlaffen, so daß man nun endlich felbft bekennt, es feien feine Gelbmittel vorhanden, man fonne fein Bolk bekommen, bas vorhandene verlaufe, die bleibenden ließen sich vom Kriegsrecht nicht mehr bandigen. Liebe, bedenkt ben Spruch Boccalini, wenn er fagt: Go ber Fürst ein Leben führet wie der Lucifer, was ift's Wunder, daß die Unterthanen Teufel werben?

Unsere Politici wissen gar wohl, daß die Kurfürsten im Reich königliche Würde haben. Wer hat sich aber in königslicher Magnisicenz mehr über sie erhoben mit großem Comitat, mit unermeßlichen Unkosten, als euer Haupt (Drenstierna)? Weinet ihr, es sei nicht an allen Hösen darüber geklagt worden? Die königliche Majestät, driftseligen Andenkens, hätte dergleichen nimmermehr gethan. Aus diesen und unzähsligen andern Ursachen sind euch Fürsten, Stände und Städte

erst heimlich, dann öffentlich gram geworden. — Zudem ist aller eingeseffenen Einwohner Art, daß sie nicht wohl vertragen, wenn sich Fremde höher stellen als ihre eingebornen Fürsten.

36r fagt, Rursachsen hatte mit gewappneter Sand ben Frieden machen follen. Das laffen wir babingeftellt. Es ift jedermann fund, daß etliche ben Karren haben in ben Dreck schieben helfen und find barnach bavongegangen. Sat Rur= fachsen Unrecht, so seid ihr mit euern Proceduren nicht weniger schulbig. In Summa, jedweder, er sei wer er wolle, hat nur sein eigenes Bestes gesucht; barüber liegt Magbeburg in ber Afche, Wismar in Steinhaufen, Augsburg an ber Dienstkette. Mürnberg in Todesnöthen, Ulm am täglichen Fieber, Straßburg an den Franzosen, Frankfurt an der Gelbsucht, und bas gange Reich ift aufgezehrt. Die Feinde haben's mit Beitschen geschlagen, ihr habt's angefangen mit Storpionen zu züchtigen. Der Wallensteiner hat's verwundet und ihr Aerzte habt anftatt bes Dels ber Linderung Ziehpflafter aufgelegt, das Blut in Fäulniß gebracht und euch felbft gleich bem Krebs angehängt. Solchen Krebs muß man jett entweber mit Bewalt ausschneiben ober täglich burch unerträgliches Gelb fättigen. Das lettere vermögen wir nicht, das erstere wünschen wir euch nicht, können's aber nicht wehren. Daß euch Gott also plagt, ift eure eigene Schuld. Unterbeg meinet ihr, Gott habe einen flächsernen Bart und laffe fich so eine Rase breben. O nein, er sieht wol, daß ihr ben namen Freiheit vorschützet, daß ibr ben Deckmantel bes Evangelii braucht und babei wie bie Türfen lebt.

Ihr schreit viel von der spanischen Monarchie. Ich fürchte mich nicht vor ihr. Gebt mir einen der besten Chemiker, der so viel Kunst hat und Erde und Erz so zu vermengen weiß, daß sie sest und unverbrücklich an einander halten, alsdann lasset uns zusehen, ob wir uns vor der spanischen Monarchie zu fürchten haben. Ich aber fürchte, Frankreich sei uns Deutsschen der zerbrochene Rohrstab Egypti, welcher dem, so sich

barauf lehnet, die Hand durchbohrt. Alle Reiche haben ihren von Gott gesteckten Termin und ein Ziel, darüber sie nicht schreiten dürsen. Denn zuerst, so entstehn sie, dann wachsen sie wie ein Knabe, etliche nehmen zu wie ein Jüngling, stehn mit ihrem männlichen Alter eine Zeit lang still, nehmen wiederum ab, werden alt, verschmachten, sterben endlich, ja werden so zu nichte, daß man schier nicht weiß, wenn sie gewesen sind. Solches läßt sich mit keiner menschlichen Weiß-heit verhindern. Der Weise sieht das und verwahrt sich vorher, der Thor glaubt's nicht und geht mit zu Grund, wie Allerandri Magni hinterlassene Generäle, die so lange sein Erobertes theilten, dis die Römer ihre Meister wurden. Und wahrlich, das Reich hat's hoch von Nöthen, daß es endlich die fremden Aerzte los werde.

Ich bin hart gewesen, aber zu solchem harten Knorren gehört eine stählerne Urt, mit dem Pelzrock kann man's nicht spalten.

Man fragt: was wird der Ausgang fein? Er steht bei Gott dem Herrn. — Habt ihr bes Blutvergießens zu wenig gemacht? — Lasset Gott richten, weichet seinem Zorn. Leidet auch noch seine Kirche, so ist er doch nicht gestorben. Ihr fonnt nicht flagen, daß ihr gegen aufgewandte Roften, gegen ausgestandene Gefahr nichts bekommen habt. Rupfer habt ihr aus eurem Lande geführt, Silber und Gold aber hinein. Schweben war vor diesem Krieg bolgern und mit Stroh gebectt, jest ift's steinern und prächtig zugerichtet. Und bas habt ihr von den entführten Gefäßen Egypti. Das mißgönnet euch niemand, wenn ihr nur felbft Gott bafür banten wolltet. Die Deutschen laffen fich wol bewegen gegen ihren Raiser auf= guftebn, aber fie nehmen feinen an, ber nicht ihrer Sprache und ihrer Geburt ift. Sat bas Saus Deftreich mißgethan, jo wird Gott es wol finden. Den Frangofen betreffend, fo weiß ich wol, daß Gott Deutschland mit ihm strafen wird, benn wir haben biefer Nation Affengeberben, Schlaraffen=

kleiber und leichtfertige Unart täglich in Sitten, Ceremonien, Geberden, Gaftmählern, in Sprache und Kleidung sammt der Musik nachgeahmt. Wie soll es uns besser gehn, als daß wir ihnen in die Hände fallen? Aber der Franzose wird deshalb nicht zum Kaiser. Ihm gehört die Lilie, der Adler ist der Deutschen, der Orient des Türken, der Westen des Spaniers. Keiner unter ihnen kann's höher bringen.

Ich will verhoffen, man soll mir's zum besten aufnehmen, daß ich so rund heraus den Handel beschreibe. Denn Freimüthigkeit steht einem Deutschen wohl an. Wollte Gott, daß jeder bei Zeiten euch so unter die Augen getreten wäre. Zetzt können wir's wol beklagen, helsen will und kann niemand. Gott allein ist nunmehr der Mann, der helsen will und kann, den müssen wir bitten, daß er sich endlich unser erbarme und hoher Potentaten Herzen zum lieben und lang gewünschten Frieden lenke."

So weit die Flugschrift. Der Verfasser gebort, ohne kaiser= liche Gesinnung in den Vordergrund zu stellen, doch weniger der schwedischen Partei an, als noch wir ihr angehören. Allerdings, bie schwedischen Söldner und Oberften waren erbarmungs= lose Teufel geworden wie die kaiserlichen, sie verdarben Land und Bolf gerade wie die faiserlichen. Aber nicht ihre maß= losen Forderungen verhinderten den Frieden, sondern das Unrecht bes Raisers, der immer noch den fluchwürdigen Anspruch erhob. Leben und Freiheit der Nation seinen selbstsüchtigen Bestrebungen unterzuzwingen. Wäre ben Habsburgern möglich gewesen, ben Confessionen Freiheit, Gelbständigkeit ben Reichsgerichten ju gewähren, fast alle beutschen Fürsten hatten sich zu ihnen geschlagen, die Fremden zu verjagen. Aber ber Kampf ftand fo: entweder mußte die Nation gebrochen werden und alle Bilbungen niedergeschlagen, welche seit hundertundvierzig Sab= ren aus deutschem Boden erwachsen waren, oder die Anma= fung des Raiserhauses mußte bewältigt werden, gründlich, sicher. Und das lettere vermochten die Deutschen ohne Silfe der

Schweben nicht mehr. So soll jest beim Rückblick auf jene Jahre jeder gut ichwedisch fein, ber für feinen Zufall balt, baß fpater wohlbekannte Männer, wie Leffing, Goethe, Schiller, Rant, Fichte, Begel, Sumbolbt, nicht aus ben Lanbschaften erblühten, in benen die Jesuiten Ferdinand's II Hundert= taufende aus Kirche und Schule verjagten. Damals aber fühlte ber Deutsche allerdings vor allem bas furchtbare Elend ber Menschen, Die Schwäche bes Reiches. Und bochfter Grund war zu Sorge um die Zukunft. Bon diesem Standpunkt ift bie Brofcbure für uns eine ber erften Meugerungen ber= felben Gefinnung, welche noch heut hunderttaufende von Lands= leuten verbindet. 3m breißigjährigen Kriege erwuchs aus ben bebrängten Seelen unferer Uhnen Die Liebe zu einem Bater= lande, welches noch nicht burch einen einigen Staatsbau zu politischem Leben gekommen ift. Solche Empfindung lebte bamals freilich nur in ben Ebelften. Wir aber wollen bie Wenigen ehren, welche in hoffnungsarmen hundert Jahren bie Ibee eines beutschen Reiches in Lehre und Schrift auf ihre Nachkommen vererbten.

Nach Baner's verheerenden Zügen wird es in Deutschland still. Fast nur die Neuigkeiten und Staatsschriften lausen aus den Pressen, die der Krieg übrig gelassen. In den letzen Jahren füllen die Friedensverhandlungen Tausende von Druckbogen. Zuletzt wird in großen Maueranschlägen dem armen Bolk der Friede gemeldet.

## Der dreißigjährige Krieg.

Die Stäbte.

Als der Krieg ausbrach, waren die Städte bewaffnete Hüter ber beutschen Cultur, welche reich und geräuschvoll in engen Straffen zwischen boben Säusern arbeitete. Fast jede Stadt, nur die kleinsten Märkte ausgenommen, mar gegen bas offene Land abgeschlossen durch Mauer, Thor und Graben, eng und leicht zu vertheidigen waren die Zugänge, oft ftand die Mauer doppelt, noch ragten häufig die alten Thurme über Zinnen und Thor. Dieses mittelalterliche Befestigungs= werk war bei vielen der größeren seit hundert Jahren verstärkt worden, Baftionen aus Weld= und Backsteinen trugen schwere Geschütze, ebenso einzelne starke Thurme: oft war ein altes Schloß des Landesherrn, ein Haus des frühern Bogtes ober bes Grafen, ben ber Raifer gesett, besonders befestigt. Es waren nicht Festungen in unserm Sinne, aber sie vermochten, wenn die Mauer dick und die Bürgerschaft zuverlässig war, auch einem größeren Beere wenigstens eine Zeit lang zu wider= ftebn. Go bielt fich Nördlingen im Jahre 1634 achtzebn Tage gegen die vereinigten faiferlichen Beere von Rönig Fer= binand, Gallas und Piccolomini, — zusammen mehr als fechzigtausend Mann; - die Bürger schlugen mit nur fünf= hundert Mann schwedischer Silfstruppen sieben Sturme ab. Für solche Vertheidigung wurden Erdschanzen als Außenwerke aufgeworfen und schnell burch Graben und Pfahlwerk ver=

bunden. Viele Plätze aber, bei weitem mehr als jetzt, waren wirkliche Festungen. Dann bestand ihre Hauptstärke schon in Außenwerken, die mit niederländischer Kunst angelegt waren. Längst hatte man ersahren, daß die Kugel der Kartaune an Steinwand und Brüftung mehr zerstörte als an Erdwällen.

In ben größern Städten murbe ichon viel auf Reinlich= feit ber Straßen geachtet. Sie waren gepflaftert, auch ihr Fahrweg, die Pflafterung jum Wafferabfluß gewölbt, Saupt= markte, 3. B. in Leipzig, icon mit Steinen ausgesett. Längft war man eifrig bemüht gewesen, ber Stadt ficheres und reich= liches Trinkwaffer zu schaffen, unter ben Strafen liefen hölzerne Wafferleitungen; fteinerne Wafferbehälter und flie= Bende Brunnen, oft mit Bilbfaulen verziert, ftanden auf Markt und Hauptstraßen. Noch gab es keine Straßenbeleuchtung; wer bei Nacht ging, mußte burch Fackel ober Laterne geleitet werben, später wurden auch die Fackeln verboten; aber an ben Echäusern waren metallene Feuerpfannen befestigt, in benen bei nächtlichem Auflauf ober Feuersgefahr Pechfranze oder harziges Holz angebrannt wurden. Es war Sitte, bei ausbrechendem Feuer bas Waffer aus ben Behältern ober fließenden Brunnen in die gefährdeten Straßen laufen zu laffen. Dafür bingen an ben Stragenecken Schutzbreter, und es war Pflicht einzelner Gewerke — in Leipzig der Gaftwirthe - mit folden Schutbretern bas Waffer an ber Brandftätte zu stauen, indem man aus ihnen und zugetragenem Dünger einen Querwall zog.\*) Die Straßen- und Sicherheitspolizei war seit etwa sechzig Jahren sehr verbessert worden. Kurfürst August von Sachsen hatte in seinem Lande bie gesammte Berwaltung mit nicht gemeinem Geschick neu ausgebildet. Seine zahlreichen Ordnungen waren im ganzen Reiche Mufter

<sup>\*) 3.</sup> B. Braunschweiger Fenerordnung von 1647, § 33, Leipziger Fenerordnung von 1596. Leipzig ift gut zum Beispiel geeignet, es war noch eine mäßige Stadt, aber in starkem Fortschritt.

geworben, nach benen Fürsten und Städte ihr neues Leben einrichteten.

Der Hauptmarkt war am Sonntage Lieblingsaufenthalt ber Männer. Dort standen nach der Predigt Bürger und Gesellen in ihrem Feststaate, plaudernd, Neuigkeiten austausschend, Geschäfte beredend. In allen Handelsstädten hatten die Kaufleute besondere Räume zu ihrem "Convent", den man schon damals die Börse nannte. Auf dem Rathsthurme durste über der Uhr auch der Gang nicht sehlen, von dem der Thürmer seine Rundschau über die Stadt hielt, wo die Stadtspseifer mit Posaunen und Zinken bliesen.

Die Stadtgemeinde unterhielt für ihre Bürger Bier= und Weinkeller, worin die Preise des ausgeschenkten Trunkes sorglich beftimmt wurden, für die Vornehmen besondere Trinkftuben zu anmuthiger Unterhaltung. In ben alten Reichsftäbten hatten die Patricier wie die Zünfte häufig ihre besonderen Clubhäuser oder Stuben, und ber Aufwand solcher Geselligfeit war damals verhältnißmäßig größer als jett. Auch bie Gafthäuser waren zahlreich, sie werden in Leipzig als schön und herrlich eingerichtet gerühmt. Selbft die Apotheken ftanden unter Aufficht, hatten besondere Ordnungen und Preise; sie verkauften noch viele Specereien, Gubfruchte und was fonft bem Gaumen behagte. Mehr Bedürfniß als jest Auch auf dem Lande fehlte selten waren bie Babeftuben. bem Bauerhof ein kleines Babehaus, eine Badestube war in jebem größeren Gebäube ber Stadt. Die armeren Burger gingen zu ben Babern, welche auch einigen Chirurgendienst verrichteten. Außerbem aber unterhielten bie Städte auch große öffentliche Bäder, in benen umsonst ober gegen geringe Bezahlung mit allen Bequemlichkeiten warm und falt gebabet wurde. Dieser uralte beutsche Brauch ging burch ben Krieg fast verloren; noch jett ift er nicht im alten Umfange wieder= gefunden.

In den ansehnlichen Städten waren die Häuser ber innern

Stadt um bas Jahr 1618 in großer Mehrzahl aus Stein, bis brei und mehr Stock boch, mit Ziegeln gebeckt. Die Räume des Hauses werden oft als sauber, zierlich und ansehn= lich gerühmt, die Wände häufig mit gewirkten und geftickten Teppichen, fogar von Sammet, und mit schönem toftbaren Täfelwerk, auch anderem Zierat geschmückt, nicht nur in ben alten großen Sandelsstädten, auch in folden, die in jüngerer Kraft aufblühten. Zierlich und forgfältig gefammelt war auch der Hausrath. Noch war bas Borzellan nicht erfunben, reichliches Silbergeschirr fand fich nur an großen Gurftenhöfen und in wenigen ber reichsten Raufmannsfamilien. Un bem einzelnen Stud von eblem Metall erfreute noch mehr die kunftvolle Arbeit des Goldschmieds als die Maffe. Die Stelle bes Silbers und Porzellans aber vertrat bei bem wohlhabenden Bürger bas Zinn. In großer Menge. hellglänzend aufgestellt, war es ber Stolz ber hausfrauen; baneben feine Gläfer und Thongefäße aus ber Frembe, oft bemalt, mit frommer ober schalthafter Umschrift verseben. Dagegen war Rleidung und Schmuck auch ber Männer weit bunter und fostbarer als jest. Noch war barin ber Ginn bes Mittelaltere lebenbig, eine Richtung bes Gemuthe, ber unfern gerabe entgegengesett, auf bas Meußere, bas Muge Feffelnbe, auf stattliches Erscheinen vor Andern. Und biefe Neigung wurde durch nichts so fehr erhalten als burch die entsprechen= ben Bemühungen ber Obrigfeit, auch bas außere Aussehen bes Einzelnen zu regeln und jeder Bürgerclaffe ihr eigenes Recht zu geben gegen Vornehme und Geringere. Die end= losen Rleiderordnungen gaben ber Rleidung eine unverhält= nigmäßige Wichtigkeit, fie nährten mehr als etwas Anderes bie Eitelfeit und die Sucht, fich über feinen Stand herausguheben. Es ift für uns ein fomischer Rampf, ben burch vier Jahrhunderte bis zur frangösischen Revolution die würdigften Beborben gegen alle Launen und Ausschreitungen ber Mobe führen, ftets erfolglos.

In solcher Ordnung tummelte sich ein kräftiges, arbeit= sames, wohlhabendes Bolt mit Gelbstgefühl, eifersüchtig hielt ber Bürger auf die verbrieften Rechte und auf das Ansehen feiner Stadt, gern bewies er fich unter feinen Mitburgern reich, tüchtig und unternehmend. Roch war Handwerk und Handel in ftarkem Gedeihen. Zwar im Großverkehr mit dem Ausland hatte Deutschland bereits viel verloren, ber Glanz ber Hansa war längst verblichen, auch die großen Handels= häuser Augsburgs und Mürnbergs lebten bereits wie Erben von bem Reichthum ihrer Bater. Italiener, Frangosen, vor allem Niederländer und Engländer waren gefährliche Mitbe= werber geworden, auf der Oftsee flatterten schwedische, dänische, holländische Flaggen schon fröhlicher als die von Lübeck und ben Ofthäfen, ber Berkehr mit ben beiden Indien lief in neuen Straßen und fremben Stapelpläten. Aber noch hatte ber beutsche Heringsfang große Bedeutung, noch waren bie ungeheuren Slavenländer bes Oftens auch dem Landverkehr ein offener Markt. Und in bem weiten Reiche felbst blübte ber Gewerbfleiß, und eine weniger gewinnreiche, aber gefündere Ausfuhr ber Landeserzeugnisse hatte einen mäßigen Wohlstand allgemeiner gemacht. Die Boll- und Leberarbeiten, Leinwand, Harnische und Waffen, die zierliche Industrie Nürnbergs wurben vom Ausland eifrig begehrt. Fast jebe Stadt erfreute sich damals einer besondern Gute bestimmter Handwerkswaaren, welche unter Zucht und Aufsicht der Innungen verfertigt wurden. Töpfe, Tuche, Leberarbeit, Bergbau, Metallarbeit gaben ben einzelnen Orten einen eigenartigen Anftrich, auch kleineren einen Ruf, ber weit burch bas Land reichte und ben Bürgern zu wohlberechtigtem Stolze half. Was am meiften ftorte, waren die unsicheren Berhältniffe ber Geldwährung. In allen Städten aber, faum die größten ausgenommen, hatte ber Ackerbau mehr Wichtigkeit als jest. Nicht nur in ben Vorstädten und Vorwerken bes Stadtgrundes, auch in ber inneren Stadt lebten viele Bürger von Ackernahrung. In

kleineren Städten hatten die meisten Eigenthum in der Stadtsslur, die reicheren wol auch außerhalb. Deshalb waren in den Städten viel mehr Nutz- und Spannthiere als jetzt, und die Hausfrau erfreute sich eines eigenen Kornbodens, von dem sie selbst das Korn buk und, wenn sie geschickt war, landesübliches seines Backwerk versertigte. Auch an dem Weindau, der im Norden die an das Land der Niedersachsen reichte, hatten die Städter großen Untheil; die Braugerechtigstett galt für einen werthvollen Borzug einzelner Häuser, fast jede Gemeinde braute das Vier auf eigene Art, unzählig sind die örtlichen Namen des uralten Getränkes, auf Kraft, süßen Weingeschmack und öligen Fluß ward viel gehalten, geschätzte Viere wurden weit versendet.

Größer als jett war bas finnliche Behagen im Bolfe, lauter und unbefangener die Fröhlichkeit. Auch der Aufwand ber Gastmähler, zumal bei Familienfesten, war nach bem Range ber Stadtburger gesetzlich bestimmt; auch er war burch Berordnungen nicht einzuschränken. Es wurde in Gangen aufgesett, wie noch jett in England, bei jedem Bange eine Anzahl ähnlicher Gerichte. Schon wurden die Auftern fo weit versandt, als fie felbst die Reise vertragen wollten, zumal seit bem Eindringen ber frangösischen Rochtunft zu feiner Sauce verwendet; Caviar war wohlbekannt und in der Herbstmesse waren Leipziger Lerchen ein berühmtes Gericht. Noch hatte in ber volksthumlichen Ruche außer ben indischen Gewurzen bie Lieblingswürze bes Mittelalters, ber Safran, viel zu farben, noch wurden icon verzierte Schaugerichte boch gepriesen, qu= weilen wurden auch egbare Speisen vergoldet aufgesetzt und ber Marzipan war an anspruchsvoller Tafel bas vornehmste Confect.

Eifrig suchte ber Bürger jede Gelegenheit, sich gesellig zu vergnügen. Fastnachtsmummereien waren auch im nördlichen Deutschland allgemein, dann schwärmten die Masken durch die Straßen, die Lieblingstracht war: Türken, Mohren, Indianer. Als im Kriege der Rath von Leipzig die Masken verbot, erschienen sie bewaffnet mit Spieß und Pistolen, und es gab Zusammenstöße mit den Stadtwächtern. Nicht weniger beliebt waren die Schlittenfahrten, zuweilen auch sie in Verkleidung. Weit seltener als jetzt war der öffentliche Tanz, selbst bei Hochzeiten und Handwerkersesten wurde er mißtrauisch beaufssichtigt, schwer war dabei der Ungebühr wilder Knaben zu steuern. Sie wollten ohne Mantel tanzen, sie hoben, schwenketen und verdrehten ihre Tänzerinnen, das war streng versboten; auch daß die Dienstleute sich gaffend in den Saal drängten, war der Obrigkeit zuwider. Und mit der Abendstämmerung mußte jedes Tanzvergnügen aushören.

Die größeren Städte hatten Rennbahnen, in benen bie Patriciersöhne ritterliche Uebungen hielten und nach bem Ringe ftachen, Schießbäufer und Schieggraben für Armbruft und Büchse. Große Volksfreude waren burch bas ganze Land bie Schützenfeste, bazu wurden Buben, Zelte und Garfüchen aufgeschlagen. Auch an ben Festen einzelner Zünfte nahm bas Bolf lebenbigen Antheil, und fast jede Stadt hatte ihre eigenen Bolfsfeste, 3. B. Erfurt ein jährliches Wettlaufen für bie Aermeren, bann liefen bie Manner um Strumpfe, bie Frauen um einen Belg. Ein beliebtes Spiel ber jungen Bürger, bas leiber in ber Verkummerung bes nächsten Jahrhunderts fast verschwand, war das Ballspiel. Es gab eigene Ballhäuser und einen städtischen Ballmeifter. Ramen vornehme Herren in die Stadt, so wurde wol gar eine Lage Sand auf ben Markt geftreut und burch Pflöcke und Schnuren bort ein Spielraum abgesteckt. Dann svielten bie vornehmen Herren, und aus den Fenstern fah die Bürgerschaft fröhlich zu, wie ein junger Prinz von Heffen ben Ball warf und einer von Anhalt das Beste that. Bei großen Jahrmärkten aber war seit mehr als hundert Jahren der Glücks= topf ein beliebtes Spiel. Zuweilen stellte ihn die Stadt selbst auf, meift wurde einem Unternehmer die Erlaubniß gegeben. Welch lebhaften Antheil bas Bolk bafür zeigte, erkennen wir

baraus, bag bie Stadtchronifen nicht felten Ginzelheiten bar= über berichten. So war 1624 in der Michaelismeffe au Leipzig ein Blückstopf von 17,000 Gulben eingerichtet; ber "Zettel" foftete 18 Pfennige. Siebzehn ledige Zettel gingen auf einen Gewinn, ber bochfte Gewinn betrug 350 Gulben, es waren an 300,000 Nieten. Die vielen Nieten machten zulett die Studenten zornig, fie fturmten und zerschlugen die Glücksbube. — Auch die Schauluft bes Bolkes war größer als jest, jedenfalls genügsamer. Häufig waren Aufzüge und ftäbtische Feierlichkeiten, die Komödie allerdings ein seltenes Bergnügen, dafür wurde ben Bürgerfindern fast immer bie Freude, felbst die Rollen barzustellen, benn die Banden fahren= ber Komöbianten waren etwas Neues und Seltsames. Schon war die Geiftlichkeit ben weltlichen Stücken nicht gunftig, bafür wurden geiftliche Stoffe und Allegorien mit sittlichem Grund= zug immer durch burleske Scenen verziert, und groß mar bie Angabl ber Spieler. Auf ben Jahrmartten stanben bie Schaububen häufiger als jett. So war auf ber Leipziger Oftermesse von 1630 unter anderem zu seben: ein Bater mit feche Kindern, die fehr schön auf ber Laute und Geige muficirten; ein Weib, bas mit ben Fugen naben, ichreiben, Speise und Trank zum Munde führen fonnte; ein einjähriges Kind gang voll haare mit einem Bart; von fremden Thieren zwei Mammonet-Affen, ein Meerschwein, eine Löffelgans, und wie jest wurden die fremden Ungeheuer burch Bilberbogen bem Volke empfohlen. Dazu Seiltänzer, Feuerfresser, Taschen= spieler, ftarke Männer, jablreiche Bankelfanger und Lieber= verfäufer.

Was aber um 1618 bem Bürger das größte Selbstgefühl gab, war seine Wehrhaftigkeit. Wol jeder hatte einige Lebung im Gebrauch der Wassen. Jede größere Stadt besaß ein Zeughaus; auch die schweren Geschütze der Wälle wurden von Bürgern bedient, und eine Bürgerschaft, welche ihre Stadt vertheidigte, war unter gewöhnlichen Verhältnissen den jungen Compagnien der belagernden Soldaten fast vorzuziehen. Auch Magdeburg hätte widerstanden, wäre nicht Zucht und Pflichtgefühl der Bürger bereits schwächer gewesen als bei früheren Belagerungen, in denen die Jungfrau des Stadt-wappens ihr Kränzlein so tapfer vertheidigt hatte.

Außer ben Stadtbürgern gab es aber in ben meiften Rreisen bes Reiches eine Landmiliz, das Defensionswerk. Etwa ben zehnten Mann in Stadt und Land hatte man ausgehoben, regelmäßig bewaffnet, während bes Dienstes besoldet und zur Bertheidigung innerhalb ber Landesgrenzen bestimmt. Anfänge solcher Landwehr stammten aus dem 16. Jahrhundert. Von militärischen Theoretikern war die Einrichtung als vor= trefflich empfohlen, von Zeit zu Zeit war sie erneuert wordent So wurde fie in Sachsen 1612 burch bie Landstände einge= führt, 1618 verbeffert. Es follten im Rurfürftenthum neun= tausend Defensioner sein, ber gemeine Mann täglich vier, ber Feldwebel gehn und einen halben Groschen Sold erhalten, die Roften wurden auf die Häuser vertheilt. Aber diese Miliz erwies sich im Kriege als unbrauchbar. Biel zu gering war die Mannszucht und militärische Ausbildung; wenn nicht die Gefahr ber eigenen Stadt brangte, suchte ber fleißige Burger fich zu ent= ziehen; die Folge war, daß viel loses Bolk in Waffen lief und ritt. Wenn sie von ben Ortschaften nachgesucht wurden, die Pflüge auf dem Felde gegen streifende Plünderer zu beschützen, so forderten sie besondere Vergütigung ober sie liefen davon; bald wurden sie dem eigenen Lande mehr zur Plage als zum Ruten.

Wie der Krieg in den Städten zerstörte, lehrt jede Stadtschronik. Zuerst schlug die Unordnung der Kipperzeit tiese Wunden in Wohlstand und Sittlichkeit. Dann kamen die Leisden, welche auch entsernter Krieg auf den Bürger legt, Nahrungslosigkeit und Theuerung. Alles war unsicher geworden, zulett wollte jeder den Tag genießen. Noher und wilder wurde die Vergnügungssucht; fremde Moden, welche man den Soldaten und viel umherreisenden Hosselten absah, nahmen

überhand. Bon 1626 ab beginnt in ben beutschen Städten bas Stuperthum nach frangösischem Zuschnitt. Die alamobe Meffieurs stolzirten und beläftigten auf bem fteinernen Fußpfad ber Strafen. Rurze Spigbarte, bas Haar lang, in gefraufelten Loden ober gar auf ber einen Seite furz geschnitten, auf ber andern in Zopf ober Locke auf die Schulter hängend, große Schlapphüte, Sporen an ben Fugen, ben Degen bor bem Bergen, geriffene und zerschnittene Rleiber, gedenhafte Geberben, bazu eine verderbte Sprache voll frangofischer Wor= ter. Die Frauen blieben nicht zuruck; fie fingen an die welsche Larve vor bem Geficht zu tragen, in ber hand einen Feber= fächer, Fischbein in ben Rleidern, verponten Bobel, Gold= und Silberstoffe und zu allem — was sehr bedenklich erschien filberne, endlich gar weiße Spitzen. Solches Wesen empörte als phantaftisch und unsittlich Obrigfeiten und Seelsorger. Uns erscheint es als fennzeichnendes Leiben einer Zeit, in welcher bas sichere Selbstgefühl bes beutschen Bürgerthums bahinschwand.

Näherten sich aber die Heere einer Stadt, dann hörte der Berkehr mit der Landschaft sast ganz auf, dann wurden die Thore sorgfältig bewacht, die Bürger erhielten sich von den aufgesammelten Borräthen. Die Bedrückungen und Erpressungen begannen, Durchmärsche, Einquartierung besreundeter Heere mit allen ihren Schrecken. Noch ärger hausten die durchziehenden Feinde. Zede Art von unsicherer Schonung mußte erkauft werden. Es war Gnade des Feindes, wenn er nicht anzündete, nicht den Stadtwald niederschlug das Holz zu verkausen, nicht die Stadtbibliothek auf seine Troßwagen warf; Alles, was zum Raube einlud, die Orgel, die Kirchenbilder, mußte ausgelöst werden, sogar die Kirchglocken, welche nach Kriegsbrauch der Artillerie gehörten. Waren die Städte nicht im Stande den Forderungen der Kriegsobersten zu genügen, dann wurden die angesehensten Bürger als Geiseln mitgeschleppt, dis die auserslegte Summe bezahlt wurde.

Galt eine Stadt aber für feft genug, um bem feindlichen Beere Widerstand zu leiften, bann wurde fie beim Berannahen bes Feindes mit Flüchtlingen gefüllt, beren Zahl fo boch ftieg, daß an ein Unterbringen bei Bürgern gar nicht zu benken war. In Dresben z. B. kamen 1637 nach ber Einnahme von Torgau in brei Tagen, vom 7ten bis 9ten Mai, zwölftausend Wagen mit flüchtigem Landvolk an. 11m= schloß der Feind den überfüllten Ort, dann rafte um die Mauern ber Kampf und innerhalb nicht weniger gefräßig Elend, Hunger und Krankheit. Der wehrhafte Flüchtling wurde zu strengem Besatzungsbienst gebraucht; auch ber Abel ber Nachbarschaft half zuweilen. Dehnte sich bie Belagerung in die Länge, bann hatte die Theuerung einen ichandlichen Bucher zur Folge, die Müller mahlten nur ben Reichen, die Bäcker forderten Unerschwingliches. Die Bilber der Hungers= noth, einer Noth, wie fie bamals viele Stäbte erlebt haben, sind zu greulich, um babei zu verweilen. Als in Nördlingen ein Mauerthurm von den Belagerern eingenommen war und die Bürger selbst ihn ausbrannten, stürzten sich hungernde Weiber über die halbgebratenen Leichname ber Feinde und trugen Stücke berfelben für ihre Rinder nach Saufe.

Wurde aber die Stadt im Sturm erobert, so wiederholte sich an ihr das Schicksal Magdeburgs, massenhaftes Niedersmetzeln, Entehrung der Frauen, scheußlickes Quälen und Berstümmeln. Dazu kam die Pest. Wie die Seuchen damals in den Städten wütheten, ist für uns kaum glaublich. Sie raffsten oft mehr als die Hälfte der Bewohner hinweg. Schon 1626 und in den nächsten Jahren hatten sie weite Landstricke geleert, von 1631 bis 1634 und am ärgsten um 1636 kehrten sie wieder.

Allerdings gab es für jede Stadt jahrelange Zwischenräume verhältnismäßiger Ruhe, und die — nicht zahlreichen — Ortschaften, welche nur einmal im Kriege zerschlagen wurden, vermochten sich wol wieder zu erholen. Aber das Fürchters

lichste von allem war die zweite, britte, vierte Wiederholung bes alten Leidens. Leipzig wurde fünfmal belagert, Magdeburg sechsmal, die meisten kleineren Städte noch öfter mit fremden Soldaten gefüllt. So verdarben die großen Städte wie die kleinen.

Aber noch nicht genug. Weite Länderstrecken traf eine Plage gang anderer Art, die religiose Berfolgung. Sie wurde von ber faiserlichen Partei fast überall geübt, wo sie sich festgeset hatte. Den Beeren folgte ein Saufen Bekehrer, Jesuiten und Bettelmonche, auf dem Fuße. Diese verrichteten ihr Amt mit Silfe ber Solbaten. Wo ber Katholicismus noch einen Boben hatte, wurden die Führer ber protestantischen Partei weggefegt, vor allen die Seelforger. Am gründlichsten in den Brovinzen. in benen ber Kaiser selbst Landesberr war. Biel war bort schon vor dem langen Kriege geschehen, aber noch war beim Ausbruch ber Feindseligkeiten in Oberöftreich, Mähren, Boh= men und Schlesien die Mehrzahl ber Gemeinden, ber begabtefte und rührigste Theil der Einwohnerschaft evangelisch. Da wurde von Grund aus gebessert. Bürger und Landvolk wur= ben schaarenweise durch die Soldaten in die Beichte getrieben; wer - oft nach Gefängniß und Körperqualen - feinen Glau= ben nicht aufgeben wollte, mußte bas Land verlaffen und viele, viele Tausende thaten das; es wurde als Gnade betrachtet, wenn ben Flüchtlingen eine unzureichende furze Frift gum Ber= fauf ihrer beweglichen Sabe gelaffen wurde.

Aus einer solchen Provinz, ber einzigen, welche bem geistigen Leben ber Deutschen in späterer Zeit wiedererobert wurde, sei hier das Geschick einer kleinen Stadt mitgetheilt, gerade deshalb, weil nicht das Eintönige des Elends, sons bern andere auffällige Seiten des alten Bürgerlebens zu erstennen sind.

Da, wo das Riesengebirge in die schlesische Ebene hinabsfällt, liegt in fruchtbarem Thale, am Ufer des Bobers, die alte Stadt Löwenberg, einer der ersten Orte, welche in

Schlesien nach beutschem Recht eingerichtet wurden. Schon im Mittelalter eine fraftige Gemeinde, gablte fie im Jahre 1617 in Stadt und Borftabten 738 Saufer und wenigftens 6500 Einwohner.\*) Stattlich erhob sie sich zwischen Wiesen= ftreifen und Wald mit ftarken Mauern, Gräben und Thorthurmen. Sie war angelegt wie fast alle beutschen Städte Schlefiens, in ber Mitte ein großer Markt, ber "Ring", welcher das Rathhaus und vierzehn "Bauden", bevorrechtete Häuser mit Schant- und Handelsgerechtigkeit, umschloß; bie Bäufer ber innern Stadt von Stein, ben hohen Giebel ber Strafe zugewendet, bis zu seiner Spite vier oder fünf Stockwerke. Einst war der Unterstock zu "Lauben" gemauert gewesen; biese bebeckten Bange waren seit etwa sechzig Jahren abgeschafft. Die Säuser enthielten im Unterftod einen großen Hausflur und ein ftarfes Gewölbe, babinter eine große Stube, in ihr ben Bactofen und über diesem eine hölzerne Buhne, bie ben hintern Theil bes Zimmers einnahm, ju ihr führte eine Treppe, die Bühne war Speiseraum, der vordere Theil Schlafraum der Familie. Im Stock darüber war eine gute Stube, mit Holzwerk getäfelt, alles llebrige war Rammer und Bobenraum, zu Waaren, reichlichem Hausrath, bem Getreibe, ber Wolle. Denn Löwenberg war eine berühmte Tuchmacher= stadt; im Jahre 1617 verfertigten breihundert Tuchmacher 13,702 Tuche \*\*), und bis tief nach Böhmen und in bas Reich, vorzüglich aber nach Polen trug der Händler ihre bauerhafte Arbeit. Das Stadtsiegel, ein Löwe im Mauer= thor, war von lauterem Gold.

Im Jahre 1629 hatte die Stadt bereits viel vom Kriege gelitten. Die Bürger, verwildert, zerquält, hatten den größten Theil ihres alten Muthes verloren. In den Nachbarstädten

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1770 erft 2126 Einw., im Jahre 1845 4500 Einw.

<sup>\*\*)</sup> Ein "Tuch" hielt nach Nürnberger Rechnung 32 Ellen, ber "Saum" 22 Tuch; ein "Barchat" (halb Leinen, halb Wolle) 22 Ellen; "Tuch" und "Barchat" bezeichnen den Stoff und sein Maß.

baufte bas faiferliche Dragonerregiment Liechtenstein, welches mit Gabel und Biftolenschrauben bie bekehrenden Jesuiten unterftütte. Die Bürgerschaft ber Stadt Löwenberg, mit ihrer Ankunft bebroht, wurde gezwungen, ihre alten Geiftlichen qu entlaffen. Mit Thranen ichieben fie, laut weinend begleitete sie die Bolksmenge in ihre Wohnungen und trug ihnen wie gur Gubne bie letten Abschiedsgeschenke gu. Die Jesuiten folgten; in der Nacht, bevor sie kamen, richtete sich ein Uhu jum Schrecken ber Burgerichaft auf bem Rirchthurme bauslich ein und ängstigte die Stadt allnächtlich burch sein Beheul. Die Jesuiten predigten, wie ihre Art war, täglich, versprachen Freiheit von aller Kriegssteuer und Einquartierung, besonbere Gnade und Gunftbriefe bes Raifers, ben Wiberspenftigen aber auch bas zeitliche Berberben. Sie brachten es fo weit, baß bie geängstete Bürgerschaft selbst ben Rath brangte, bie "Confirmation" anzunehmen; bie meiften Manner ber Gemeinde genoffen bas Abendmahl nach fatholischem Brauch, ben Relch ungefegnet. Die ftandhaften Bürger aber mußten in bas Elend ziehen. Doch faum hatten bie Jesuiten bie Stadt verlaffen, fo fiel bas Bolf wieder ab, die Burger liefen auf die benachbarten Dörfer, wo sich noch evangelische Beiftliche erhalten hatten, ließen bort trauen und taufen: ibre Rirche stand unter einem fatholischen Pfarrer leer. Neue Drohungen, neue Gewaltthaten. Der redliche Bürgermeifter Schubert ward in hartes Gefängniß abgeführt, aber ber Rath erflärte jest männlich, bei ber augsburgischen Confession fterben zu wollen; die Bürgerschaft bedrängte fogar ben Landes= hauptmann in wildem Getümmel. Da ritten die Executoren bes Kaisers, die "Seligmacher", burch die Thore. Der größte Theil ber Bürger floh mit Weib und Rind aus ber Stadt, alle Dörfer waren voll Auswandrer, fie wurden burch Sol= baten und abtrünnige Bürger mit Gewalt zurückgeholt und ins Gefängniß gesett, bis fie Beichtzettel vorwiesen; die weiter geflobenen wurden nach Sachsen getrieben. Jest wurde ein

neuer Rath eingesett, wie es in folder Zeit zu gehn pflegt, aus übel berüchtigten und untüchtigen Männern, bie ver= laffenen Bürgerhäuser wurden geplündert, viele schwer beladene Wagen mit Hausrath von katholischen Nachbarn ben Solbaten abgekauft und fortgeführt. Der neue Rath wirthschaftete gewissenlos, der Königsrichter - ein bekehrter Löwenberger Abvocat — und die Rathsherren mißhandelten die heimlichen Protestanten und suchten sich aus bem Stadtvermögen zu bereichern. Zweihundertundfünfzig Bürger lebten mit ihren Kamilien als Flüchtlinge, die eine Seite bes Marktes mar ganz unbewohnt; bort wuchs langes Gras und das Bieb weibete barauf. Im Winter trieb Hunger und Ralte wenigftens Frauen und Rinder in die zerftörten Bäufer gurud. Einige Zeit war ber leitende Geift des neuen Rathes ein zugezogener Franciscaner, Julius, gewesen, ein verwegener Gesell, gar nicht wie ein Mönch, ber unter seiner Kutte gol= bene Armbänder trug. Dann wurde ein katholischer Pfarrer Exelmann, Sohn eines evangelischen Predigers, eingesett. Aber wie zerschlagen auch die Bürgerschaft war, bas Amt bes Pfarrers und ber neuen Stadtregenten war boch nicht ohne Widerspruch. Noch waren nicht alle Mächte ber Stadt bezwungen. Wie die Gegenpartei widerstand, sei hier nach bemt Bericht eines Zeitgenoffen\*), welchen ber fleißige Sutorius in seiner Geschichte von Löwenberg (1782. Theil II) abgedruckt bat, mitgetheilt.

"Am Morgen (9. April 1631) früh kamen die nachfolsgenden Herren, als erstlich der Pfaffe, zweitens der Königszichter, welcher ein Abvocat Elias Seiler war, drittens Georg Mümer Se. Wollenweisheit, ein Tuchmacher, viertens Schwob Franze, ein Tuchmacher, fünftens Doctor Melchior Hühner,

<sup>\*)</sup> Die Hanbschrift — es sind mehre alte Abschriften vorhanden — ist nach Sutorius II, S. 234 vom Jahre 1631, jedenfalls von einem Augenzeugen versertigt. Hier wurden nur wenige Längen gekürzt, ein paar Mal rauhe Scheltworte gemilbert.

ein gewesener Mühlfnecht und verdorbener Bäcker, sechstens Meister Daniel Seiler, ein Tischler, siebentens Beter Baier, ber Stadtschreiber, auf bem Rathhause gusammen und besetzten den Rathsftuhl. Der Herr Bürgermeister lag an Podagra frank. Da proponirte ber Pfaffe, ber bie Oberhand im Rathe hatte, mit diesen Worten: "Ihr meine geliebten Kirch= finder, nachdem ich von euch vernommen, daß ihr an König= licher\*) Majestät Sof nach Wien eine Absendung thun wollt, so habe ich und ber Herr Königsrichter reiflich befunden, daß vor eurem Aufbruch alle Weiber zu unserer Religion gezwun= gen würden. Dadurch werdet ihr euch bei Hofe eine große Gnade zuwege bringen. Ich will auch nicht unterlassen, euch burch Handbriefe bei meinem bochgeehrten Berrn Better, bem Herrn Pater Lemmermann, jeto Königlicher Majeftat Beicht= vater, ber gewiß in allen geheimen Rathschlägen viel gilt, zu recommandiren, wie fleißig und eifrig ihr gewesen und die Weiber zurecht gebracht habt, so daß euch allen, die ihr jeto beisammen seid, ein sonderlich Gratial gegeben werden soll. Derowegen fahret eifrig fort. Wollen sie nicht gutwillig, so habt ihr Thurme und Gefängnisse genug, sie damit zu awingen."

Auf diese Proposition wurde herumvotirt, und sagte zuerst der Königsrichter: "Ja, ihr Herren, weil ich solche Reise zum Besten gemeiner Stadt gutwillig auf mich nehmen will, so besinde auch ich für sehr gut, man nehme diese Geschöpse mit Eiser und Ernst vor. Wollen sie nicht gutwillig, so sperre man die vornehmsten ein. Was gilt's, die andern werden bald nachgeben. Sie werden kommen und bitten, daß man sie herauslasse. Es würde auch mancher froh sein, daß die seine wegliese und er sie los würde. Haben wir die Männer zurecht gebracht, so wollen wir's mit diesen Bestien auch machen."

<sup>\*)</sup> Der Raifer war als Ronig von Bohmen Oberherr Schleffens.

Heine Weibe fast rathen, wie er es mit seinem eigenen Weibe anstellen wolfte Under bestimmten bestimmten bestimmten bestimmten bestimmten bei Beiber für Kreuz hat, wenn ihm von seinem Weibe Tag und Nacht das Gewissen gerührt wird. Es wäre wol gut, wenn Mann und Weib einen Glauben und ein Vaterunser hätten, mit den zehn Geboten möchte es nicht so dringend sein. Es wäre auch gut, daß die Weiber thäten wie wir, weil sie unser Einkommen mit genießen und Nathsfrauen werden. Allein ich besorge, es wird schwer angehn. Ich wollte lieber fast rathen, man consultirte hierüber zuvor den Herrn Landeshauptmann, wie er es mit seinem eigenen Weibe anstellen wollte. Man könnte dann einen bessern Nachstruck geben, wenn man einen bestimmten Besehl dazu hätte. Wein Weib hätte ich wol nimmermehr dazu gebracht!"

Schwob Franze sagte: "Ihr Herren, mein Weib ist mir, wie ihr wist, dieser Tage gestorben, so daß ich nunmehr wieder frei und ein Witwer bin; ich weiß auch davon zu sagen, wie ich von meinem bösen Weibe wegen des Papstethums geplagt worden bin. Gleichwol weiß ich nicht, wie man die Sache recht angreisen soll. Es hat gleichwol noch hübsche Weiber und Witwen unter den lutherischen Kegern. Wäre es auch gut und übers Herz zu bringen, daß man sie alle auf einmal wegiagte und einsperrte? Ihr Herren, ihr werdet's wohl machen. Ich bin der Meinung wie mein Herr College Mümer. Wenn ich heut oder morgen freie, muß mein Weib meinen Glauben haben, oder den Mund über den Glauben halten."

Hierauf fing nun Doctor Melcher an: "Ihr Herren, Gotts Sacrament, ma — ma — man sperre sie nur zusamsmen ein, und sa — sa — sasse keine heraus, wenn sie gleich im Gefängniß versausen sollten, bis sie es zusagen. Ich habe gestern mein Hauskreuz darüber geschlagen. Der Teu — Teusel ho — ho — hole mich, sie muß es thun, oder ich jage sie ganz davon."

Meister Daniel Seiler sagte: "Ihr meine hohen und wohlgroßgünstigen Herren, sahret in solchem guten Werke nur mit Gewalt sort. Der Landeshauptmann hat uns hierin nichts zu besehlen, er sehe selbst zu, wie er seine ketzerische Frau zurecht bringt, welche kein geringes Aergerniß und ein Spiegel für unsere Weiber ist. Derowegen bitte ich, man sahre gegen die Weiber mit der Execution fort."

Des Herrn Stadtschreibers Peter Baier's Votum war: "Ihr Herren, ich weiß nicht, was ich bazu sagen soll. Ich habe eine böse Sieben, die beißt um sich wie der Teusel. Ich traue mir nicht sie zu bändigen. Könnt ihr's thun, so verssucht's. Ich rathe aber, daß man ansangs freundlich mit den Frauen rede, ihnen Bänke setzen lasse in der Rathsstube und sie niedersitzen heiße, ob es möglich wäre, daß man sie mit guten Worten und hernach erst mit Orohung bekehren könnte. Vielleicht nehmen sie sich's zu Herzen."

Hierauf wurde das Conclusum gemacht von dem Pfaffen und Königsrichter. Sie fagten: "Die Zeit ist kurz, man kann nicht viel Frist geben, es heißt hier: Friß, Bogel, oder stirb."

Es läutete beswegen der Königsrichter dem Stadtsnecht und fragte: "Sind die Weiber draußen?" Er sagte: "Nein, es ist noch keine da." Darauf besiehlt ihm der Richter: "Geht hin, ihr werdet sie entweder bei mir oder bei den Königs-richter niemand, bei der Frau Geneußin etwa eine Mandel Weiber beisammen. Zu diesen sagte er: "Ihr Frauen, es läßt der Herr Pfarrer nebst dem Herrn Königsrichter und einem ehrbaren Rath den Frauen einen guten Morgen sagen und daß sie aufs Rathhaus kommen sollten, die Herren wären beisammen."

Darauf gab die Königsrichterin zur Antwort: "Ja, ja, fagt ihnen einen guten Morgen wieder; wir werden bald kommen." Also gingen die Frauen Paar und Paar, die Königsrichterin und Bürgermeisterin voran, und stiegen die

Rathstreppe hinauf. Die anderen Frauen aber, so sich in ben Brotbänken und sonst hin und wieder in Häusern gesammelt hatten, kamen in großer Anzahl truppweise hinterdrein. Als nun der Diener im Rath angesagt, daß die Frauen da wären, sing der Königsrichter an: "Laßt sie herein." Der Diener sprach: "Herr, sie alle haben hier drin nicht Raum. Ich halte dafür, daß ihrer ein halbes Tausend beisammen ist. Das Rathhaus ist bald ganz voll. Sie sitzen auch schon zum Theil auf den Pfeiserstühlen."

Da fing der Pfaffe an: "Ei, ei, halt ftill, das ift nicht gut. Ich habe nicht anders gemeint, als daß zuerst nur die vornehmsten Frauen von Rath, Schöppen und Geschwornen heraufgesordert würden. Ei, ei, was habt ihr gethan!" Da sprach der Diener: "Ew. Ehrwürden lassen sich berichten: als mir gestern der Herr Königsrichter befahl, ich sollte alle Weiber, die nicht besehrt wären oder es nicht werden wollten, herauffordern und bei seiner Frau anfangen, habe ich solches bestellt, und weil es ziemlich spät war, sagte ich den meisten, die mir begegneten, eine sollte es der andern anzeigen, daß sie morgen bei Strase kämen und nicht ausblieben. Ich versmeine, daß ich nicht unrecht gethan habe."

Da sprach ber Pfaffe abermals: "Ei, ei, ihr Herren, ihr Herren, das ist nicht gut. Ich weiß nicht, wie man's macht, daß man einen Theil der Weiber los werde."

Darauf sagte ber Königsrichter zum Pfaffen: "Geben sich Ew. Ehrwürden nur zufrieden; wir wollen die Sache schon machen und ansangs nur die vornehmsten Weiber herein fordern. Wenn sie sehen, daß man ihnen durch den Sinn fährt oder sie gar einsperren lassen will, werden sich die ansbern bald verlieren und davonlausen." Es wurde deshalb beschlossen und dem Diener angedeutet, er solle den erwähnten Frauen ansagen, daß sie allein hereinkommen sollten.

Als nun der Diener solches ausgerichtet, fing die Königs= richterin an: "Mit nichten, wir lassen uns nicht trennen; wo ich bleibe, da bleibt auch mein Schwanz. Sprecht, wir lassen bitten, man solle uns nur vorlassen." Solches berichtete der Diener wieder dem Rathe hinein. Da entrüstete sich der Königsrichter und sagte mit großem Ernste: "Geht wieder hinaus und sagte den elementischen Weibern, sie sollen sich nicht widerspenstig und ungehorsam zeigen, oder sie sollen ersahren, wie man mit ihnen umgehn werde." Dann ging der Diener wieder hinaus und überbrachte den Besehl ernstelich; aber die guten Weiber bestanden auf ihrer vorigen Meisnung und sagten, sie begehrten zu wissen, warum man sie gesordert hätte; keine lasse sich von der andern trennen, wie es einer ergehe, solle es allen ergehn. Es war darüber unter den Weibern ein großes Getümmel und Gemurmel, daß es die Herren in der Stude wol bören konnten.

Als ber Diener solche Antwort wieder hereinbrachte, er= schraken fie, daß sie lieber gesehen hätten, die Weiber waren ich weiß nicht wo. Es wurde baber einhellig beschloffen, ben Berrn Stadtschreiber hinauszusenden, damit er ihnen beweglich, boch freundlich mit guten Worten zuspräche, daß boch bie vornehmften Frauen bineinkommen wollten, bie andern möchten nach Sause gebn; feiner solle ein Leid widerfahren. Aber Alles war vergeblich. Die Weiber blieben fest, nicht von einander zu weichen. Und die Königsrichterin fing an und fagte jum Stadtschreiber: "Ja, ja, Lieber, ja, meint ihr auch, baß wir so einfältig sind und ben Bossen nicht merken, wie man uns arme Weiber wider unfer Gewiffen zwingen und bringen will, ben Glauben zu wechseln? Mein Mann und ber Pfaffe sind in diesen Tagen nicht vergebens zusammen= gelaufen, haben fast Tag und Nacht bei einander gesteckt, gewiß haben fie einen Teufel gekocht ober gebraten, ben mögen sie auch selber aufessen; ich gebe nicht mit hinein. Wo ich bleibe, ba bleibt auch mein Schwanz und Anhang." Sie wandte fich herum zu dem andern Haufen und sprach: "Ihr Frauen, ift bas euer Wille?" Da ward abermal von allen Weibern großes Geschrei: "Ja, ja, nun wohlan, wir stehn alle für einen Mann."

Hierüber erschraken num der Herr Stadtschreiber heftig, er lief eilend wieder in den Rath und brachte mit Wehmuth den Handel vor, daß der Rath in nicht geringer Gefahr wäre, denn er habe gesehen, daß fast jede Frau ein großes Gebund Schlüssel an der Seite hangen hätte.\*) Darüber entsiel ihnen der Muth ganz und gar, sie hingen die Köpfe und wußten weder aus noch ein; einer wünschte sich hier, der andere dort hinaus. Doctor Melcher faßte noch einen Muth und sprach zum Pfassen: "Pot Sacrament, wohlehrwürdiger Herr, hätte ich nur jetzt ein paar hundert Musketiere, ich wollte das Pa — Pa — Pack wol niedermachen lassen, außer denen, die auf die Knie niedersielen."

Zuletzt colligirte sich der Herr Stadtschreiber etwas. "Ihr Herren, ich wüßte wol Rath, wie wir hinab und von den Weibern sort kämen. Wenn die Herren beide Thüren am Nathhause zuschließen lassen, wollen wir stillschweigend aus der untersten Nathsstube durch die Thurmthüren hinaus und und davon machen; so werden sie nicht gewahr, wo wir hin kommen. Doch ich weiß nicht, wo die Schlüssel zu den Thurmthüren sind." Dieser gute Nath gesiel Allen wohl, die Schlüssel wurden sleißig gesucht, unterdeß aber die Stadtsnechte hereingerusen und besehligt den Weibern anzudeuten, sie möchten sich ein wenig gedulden. Die Stadtsnechte aber sollten sehen, wie sich einer zur vordern, der andere zur hintern Thür spielen könnte, darauf sollten sie jählings hinauslausen und die Thür hinter sich zuschlagen.

Dieser Anschlag glückte, die guten Beiber, deren zweis hundertdreiundsechzig waren, wurden so eingesperrt. Der Stadtschreiber aber machte die Thurmthuren, die seit etlichen

<sup>\*)</sup> Das Schliffelbund war im Mittelalter nicht nur bebeutsames Rechtssymbol, auch die vollsthümliche Waffe ber Frau.

Jahren nicht geöffnet worben, geschwinde auf, tam gelaufen und rief: "Ihr Herren, fort, fort, bas Loch ist offen; aber ftill, ftill, um Gottes willen ftille, bag es bie Weiber nicht inne werben, sonft betrügt uns ber Teufel."

Darauf liefen sie, was jeder laufen konnte, zum Theil ohne Sut und Handschub, einer lief beim, ber andere zum Nachbar, und wo jeder in der Gile sicher zu sein vermeinte. Alle wuß= ten von erschrecklicher Angst zu fagen. Der Pfaffe lief in vollem Trabe die Kirchgasse hinauf, sah mehr rückwärts als vor sich, ob die Weiber etwa nachfolgen und ihm mit den Schlüffeln zur Meffe läuten wollten. Er schloß bas Pfarrhaus hinter sich zu, wie die Stadtfnechte bas Rathhaus. Er war so matt, daß er weber effen noch trinken mochte, seine beiben Damen hatten genug an ihm zu fühlen.

Ms nun die versperrten Weiber, welche jum Theil an ben Fenftern fagen, bas Geschrei borten, fo unten in ber Stadt umberging, daß die ehrenfesten herren fo fein aus= geriffen waren, lief bie Königerichterin zur Rathstubenthur, flinkte auf, rief überlaut mit großer Berwunderung: "Der Teufel hat die Schelme alle hinabgeführt; seht, ba liegt ein But, ein Handschuh, ein Schnupftüchel, alle Thuren find offen. Rommt, lagt uns felbst zu Rathe figen und nach unsern Männern schicken, fie follen bei Strafe kommen und unfern Bescheid anbören." Darauf ward von allen Weibern ein großes Geschrei und Gelächter, daß man's über ben ganzen Ring boren fonnte.

Bulett aber traten die Frauen doch zu Häuflein, zu zehnen und zwölfen, fie beklagten ihre Manner, Kinder und Sauglinge, die würden nichts zu effen haben. Go wurden fie einig, burch etliche Weiber, die braußen vor der Thur warteten und auch gern brinnen bei ben versperrten gewesen wären, ben Königsrichter zu bitten, fie loszulaffen und ihnen anzuzeigen, weshalb man fie heut auf das Rathhaus gefordert.

Unterbeß aber empfand ber Königsrichter, daß er jest Frebtag. Berte\_ XX.

beim Heimgange vom Rathhause klüger geworben, als er heut früh beim Sinaufgehn gewesen, ihm bäuchte, nicht alle Männer möchten so gegen ihre Frauen gesinnt sein als er. Auch sab er ein ziemliches Laufen um das Rathhaus von Kindern und Gesinde, die den Frauen gern etwas von Speise und Trank zutragen wollten, ja es war von einem guten Freunde schon angestellt, ben lieben Weibern ein ganzes Biertel Bier zum Labsal zuzustoßen. Ueberdies fand sich auch schon eine Anzahl Männer zusammen, welche zu wissen begehrten, was ihre Frauen gethan, daß man fie eingesperrt hatte. Da faßte ber Königsrichter wieder einen Muth und ließ die Herren eito citissime in sein Haus zu einer nothwendigen Unterredung ausammenbitten. Die vier Herren bes Raths und ber Stadt= schreiber wurden mit großer Mühe gefunden, der Bfaffe aber hatte sich tief versteckt und ließ sich wegen Mattigkeit und weil er Rube nöthig hätte, entschuldigen. Es ward aber eine wieberholte Absendung an ihn beschlossen, die dem Pfaffen zu Gemüth führte, er muffe fich unfehlbar einftellen, weil er diefe Händel mit verursacht habe.

Unterdeß kam der Nathsdiener ans Nathhaus gelausen, auf wessen Geheiß, weiß man nicht, rief durch die verschlossene Thür seine Frau, die mit im Conclave war, und sagte ihr: "Deutet den andern Frauen an, daß die Herren jetzt wieder beim Königsrichter zusammengekommen sind; man wird bald herausschien und das Nathhaus öffnen lassen, damit eine jede wieder heimgehe." Daraus gab die Königsrichterin Antwort: "Ja, gar gern wollen wir uns gedulden, sizen wir doch im Trocknen. Aber sagt ihnen auch, sie sollen uns berichten, warum man uns herausgesordert und ohne Verhör eingesperrt hat."

Der Pfaffe ließ sich endlich bewegen und kam zum Königsrichter in den Rath. Sie klagten einander ansangs heftig ihre Mattigkeit wegen großer ausgestandener Angst und Gesahr, weshalb ihnen auch geschwinde ein Labetrunk Wein herumgegeben ward; was sie aber sonst bamals sür Anschläge gemacht, habe ich so genan nicht ersahren können, weil Alles in Sile und stehend geschah und kein Protokoll darüber gehalten ward. Gewiß aber ist es, daß sie sich, wie bei Lumpenleuten Gebrauch ist, ziemlich gebissen und einer dem andern bald dies bald das an den Bart geworfen haben. Doch zuletzt wurden sie einhellig, eine Absendung an die versperrten Frauen zu thun, dieselben cito loszulassen und auf das Allerfreundlichste zu bereden, damit sie das Nathhaus wieder quittiren möchten. Jur Absendung wurden vermocht Herr Mümer, Meister Daniel und Herr Notarius. —

Als diese ankamen, wurde die Thür sogleich geöffnet, und die Abgesandten traten mitten unter die Weiber in einen Kreis.

Da fing ber Stadtschreiber so an: "Ehrbare, viel ehr= und tugenbfame, infonders großgunftige, liebe Frauen! Der Herr Pfarrer nebft bem Herrn Königerichter und ein wohlweiser Rath laffen ben Frauen sammt und sonders einen guten Tag vermelben, verwundern sich bochlich, daß die Frauen die Sache so übel aufgenommen und anders ver= standen haben, als sie gemeint war. Und weil die Frauen jo inständig begehrt haben zu wissen, warum dies geschehen, jo haben gemelbete Herren uns abgefertigt, mit Wahrheit dies zu vermelden. Erstens, weil nunmehr die Marterwoche ber= beikäme, an welcher in der Kirche vornehmlich von dem bei= ligen Sacrament gepredigt wird, so hätte man die Frauen chriftlich und treulich vermahnen wollen, daß fie fich bazu fleißig einstellen möchten. Zweitens wird gebeten, daß am bevorstehenden Ofterfest sich die Frauen ebenfalls fämmtlich einstellen und milbreich erzeigen wollen, weil bes herrn Pfarrers Accidenzien bei so geringer Anzahl ber Bürger gegenwärtig schlecht wären."

Nach solchem Anbringen des Stadtschreibers wollte es Meister Daniel, der Tischler, noch besser machen und sprach:

"Meine großgünstigen Frauen! Die Frauen sollen es nicht anders verstehn, als daß dies eine freundliche Unterredung ist, und daß gar keine Gewalt augewendet werden soll. Denn meine Herren und ein hochweiser Rath haben nicht den Gebrauch einen henken zu lassen, bevor sie ihn haben."

Auf diese leichtfertige, unbesonnene Rede, die doch ganz und gar nicht bem Rath biente, stießen ihn herr Mümer und Berr Rotarius felbst auf ber Stelle an, unter ben gesammten Beibern aber wurde ein großes Gelächter und Getummel. "Ja, ja, jett verstehen wir wol, sie vergleichen uns Leuten, bie gehenkt werden follen. Ihr felber feid folche Gefellen unter einander. Dibr ungetreuen Schelme, ihr Kornwucherer, ihr Wolldiebe!" Darauf schrie die Königsrichterin: "Still, ftill, ihr Beiber!" und sprach zu Meifter Daniel: "Sort, lieber Schwager, ihr versteht's nicht, seid auch viel zu geringe, uns wider unser Gemissen zu zwingen. O wie wird euch Gott strafen und meinen Mann bazu, ber so öffentlich wiber sein Gewiffen handelt. Euer beider lieber seliger Bater ift ein stattlicher lutherischer Geiftlicher gewesen, ber bat euch etwas Anderes gelehrt. Jest sprecht ihr, ihr seid gut katholisch. Zu euren Schelmstücken braucht ihr euren neuen Glauben; wenn ihr betrunken seid, redet ihr selber schandlos genug von der Mutter Gottes, und wenn ihr zu euren schlechten Dirnen geht, nennt ihr euch nicht anders als Marienbrüder. D, wenn man euch euren Gewinn abschaffen wollte, ben ihr aus euren Aemtern und aus ben Gutern gemeiner Stadt macht und ben ihr boch alle wieder verfregt und vertrinkt, wenn ihr wieder Sobelfpane machen und tapfer arbeiten müßtet, daß euch warm würde, wie bald folltet ihr euer Papstthum wieder los werden. Daß euch Gott strafe! Nimmermehr follt ihr uns unfern Glauben nehmen, ihr felbst werdet noch bar= über gebenkt werben."

Die Frau Bürgermeisterin sagte: "Habt ihr sonst nichts mit uns zu reden gehabt, so hätte das auch der Pfarrer von ber Kanzel thun können, und man hätte uns beshalb nicht einsperren dürsen. Ich lasse mich nicht so zur Kirche zwinsen. Bei unseren vorigen Pfarrern und Predigern bin ich mit großer Freude zur Kirche gegangen, habe dort Trost aus Gottes Wort genommen; jeht werde ich nur noch mehr darin betrübt und geärgert, daß es Gott im Himmel zu klagen ist. Was den Opferpsennig anbelangt, so steht es einem jeden frei, wer ihn zu geben hat, der mag ihn geben." Hierauf schrien die andern Weiber überlaut: "Ja, einen Teusel wollen wir dem Pfassen auf den Kopf geben." Die Herren Abgesandten erschrasen über solche Reden, baten um ihren Abtritt, sagten kein Wort weiter und gingen davon.

Als nun die herren Abgesandten beim Ronigsrichter wieber ankamen, war ber Pfaffe und bie andern Herren schon wieder bavon gegangen; fie machten ihre Relation und gingen auch nach Hause. Die Frauen waren nun gleichfalls ihres Arrestes entledigt. Dem Königsrichter aber ftieg Die Sache ernstlich zu Kopfe, er nahm es sich zu Herzen, daß ihn seine Gebanken so schändlich betrogen und die Sache zu einem ewigen Spott für ihn ausgelaufen war. Er ging in ber Stube auf und ab, murmelte mit fich felbft, zulett fagte er: "Gebt mir was zu effen." Als ber Tisch gebeckt und von seiner Magd und Kindern aufgetragen wird, eine Schuffel Rrebse und ein Stud Beigbrot und Rafe, auch Butter, erzurnt fich ber gute Herr heftig, nimmt zuerft bas liebe Brot, bann bie Butter mit ber ginnernen Buttermulbe, und wirft fie gum Fenfter binaus auf den Markt. Auch die Krebse alle wirft er in der Stube herum, greift auch nach ber Wurft, die auch auf bem Tische stand, welche die Kinder aus Hunger wol gemocht hätten, weil sie bamals ben ganzen Tag noch nichts gegeffen hatten. Ja, er war so ergrimmt, daß er aus ber Stube bin= auslief, Schüffeln und Tiegel zerschlug und Alles, was ihm unter bie Sande fam, daß darüber ein Zulauf von ben Nachbarn geschab. Darnach lief er ins Stübel binauf und bielt

ein großes Geschrei und Wesen nur mit sich selbst, als wenn Alles voller Leute wäre. Den andern Tag stand er früh auf, verreiste und übertrug sein Amt dem Doctor Melcher. —

An diesem Tage rubten die Herren aus bis gegen Abend. Da rief ber Pfarrer ben Stadtfnecht zu sich und befahl ibm, baß er in seinem und bes Doctor Melcher's als bes Bice= Königsrichters Namen die Frau Bürgermeisterin und die Frau Geneußin auf morgen früh nach ber Messe zu ihm auf ben Bfarrhof fordern folle. Das bestellte ber Stadtbiener. Die Bürgermeisterin gab zur Antwort: "Ja, ja, ich will kommen, will es aber zuvor meinem Herrn sagen." Als sie aber zur Frau Geneußin kam und es ihr auch anmeldete, war bei bieser ber Eidam, Herr Rrefler, ber nachher Bürgermeifter wurde, ber gab den Bescheid: "Ift der Pfaff und Doctor Melcher euer Herr? oder sind sie die Herren meiner Frau Schwiegermutter? Antwortet, daß sie nicht kommen, es befehle ihnen benn der Berr Bürgermeifter." Das fagte ber Stadtfnecht bem Burgermeister; ber befann sich etwas, endlich fagte er: "Meinetwegen, fie sollen gehn, ich bin es zufrieden, damit man mir nicht die Schuld gebe."

Am Morgen Freitag um die angeordnete Stunde ging die Frau Bürgermeisterin zum Pfassen; die Frau Königs-richterin, welche doch gar nicht gesordert war, ebenfalls mit der Frau Geneußin. Da sing der Pfasse an auß Freund-lichste mit ihnen zu reden und bat sehr höslich, sie sollten sich doch bequemen und die heilige, alleinseligmachende Religion annehmen, wie ihre Herren auch gethan hätten. Sie würden sehen, wie wohl man sich dabei besände, und wie wohl es ihnen ergehn würde. Darauf gaben die Frauen sogleich zur Antwort: "Nein, wir sind von unsern Eltern und vorigen Predigern anders unterrichtet worden; dabei besinden wir uns gar wohl. In eure Religion können wir uns nicht schießen." Darauf sagte der Pfarrer: "So kommen die Frauen doch nur zur Kirche, oder wenn sie Kummer oder Bedenken haben, zu

mir, so oft fie wollen; ich will fie gewiß fleißig unterrichten." Die Frauen gaben zur Antwort: "Rein, ber Berr barf fich unsertwegen feine Mübe geben, wir thun's nicht." "Gi", sprach ber Pfaffe, "jo geben bie Frauen boch gute Erempel, und geben sie wenigstens zur Kirche und zur Messe, und ärgern nicht etwa andere, bie schon erklärt haben, wenn bie Frauen gingen, so wollten fie auch gehn." Die Frauen ant= worteten: "Aber wir thun's nicht. Wir wollen auch niemandem wehren. Das find Gewiffenssachen, barüber hat niemand als Gott zu richten." Als nun ber Pfaffe fab, daß Alles vergebens war, bat er: "Ei, ei, sagen sie boch wenigstens ju ben andern Frauen und Weibern, fie hatten fich vierzehn Tage Bedenkzeit ausgebeten und auch erlangt." Darauf ant= worteten die Weiber fast im Born: "Nein, lieber Berr, wir haben von unsern Eltern nicht lügen gelernt, wir wollen's von euch auch nicht lernen; wir bitten, ihr wollt uns verschonen." So gingen sie bavon.

Während aber die drei Frauen beim Pfaffen waren, fanben sich unterdeß zum Berwundern schnell eine große Menge Weiber zusammen, viel mehr als das erste Mal bei einander gewesen. Dies nahm Herr Schwob Franze wahr, kam eilend und keuchend zum Bürgermeister gelausen und sagte: "Herr, ich bitte euch um Gottes willen, habt ein Einsehen und wehrt bem Pfaffen die Händel mit den Beibern, es sind ihrer wieder eine große Menge beisammen, die ganzen Brotbänke und alle Häuser in der Kirchgasse sind voll. Hilf mir Gott, sie erschlagen uns mitsammt dem Pfassen; ich lause davon."

Der gute Bürgermeister lag so frank zu Bette, daß er weber Hand noch Fuß regen konnte. Er schickte eilend nach bem Pfaffen und sagte ihm ziemlich beutsch, was er für abensteuerliche Händel anfinge, bergleichen sonst in keiner Stadt gehört worden. Würde ihm von den Weibern Ungelegenheit begegnen, so wolle er nicht schuldig sein.

Darauf fing ber Pfaffe an: "Ei, nein, herr Burger=

meister, der Herr erzürne sich nicht so. Ich sehe, daß ich von dem leichtfertigen Mann, dem Doctor Melcher, betrogen bin, der die Sache ganz anders berichtet hat. Ich bitte, der Herr lasse den Weibern andeuten, daß sie wieder nach Hause gehn; es soll gewiß nicht mehr geschehen, was geschehen ist, das versichere ich dem Herrn hiermit."

Als dies die Weiber hörten und daß den Frauen nichts weiter begegnet war, als was oben erzählt ift, waren sie auch zufrieden, gingen heim und legten ihre Schauben und Schlüsselbunde weg, jedoch nicht weit von sich, damit sie solche im Fall der Noth bei Tag und Nacht sogleich zur Hand hätten."

So weit ber alte Bericht. Der Geistliche mußte bas Jahr darauf Löwenberg schimpflich verlassen, weil seine ärgerslichen Händel nicht aushörten. Er hatte unter anderm einen öffentlichen Bierschank mit Schöps, dem alten schlesischen Biere, errichtet. Der böse Doctor Melchior wurde später aus Berzweiflung Soldat und bei Prag gehenkt. Und die tapfern Frauen? — Wir hoffen, sie sind mit ihren Männern nach Breslau oder nach Polen geflüchtet.

Bon 1632 verfiel die Stadt mit jedem Jahre mehr; bald Schweden bald Kaiserliche, bald evangelische bald katholische Seelsorger; im Jahre 1639 hatte die Stadt noch vierzig Bürger und eine Schuldenlast von anderthald Tonnen Goldes; 1641 beckten die Bürger selbst ihre Häuser ab, um keine Steuern mehr zu zahlen, und hausten in Strohhütten. Als der Friede kam, war die Stadt sast ganz "über den Hausen gefallen". Im Jahre 1656, acht Jahre später, waren wieder 121 Bürger, ungefähr 850 Einwohner in Löwenberg; etwa 87 Procent der Bevölkerung waren untergegangen.

## Der dreißigjährige Krieg.

Der Friede.

Der Friede war unterzeichnet, die Gesandten hatten eins ander zur Bestätigung seierlich die Hand gereicht, auf allen Straßen ritten die Trompeter, das glückliche Ereigniß zu verstündigen.

Bu Nürnberg hielten die Kaiserlichen und die Schweben im großen Saale bes Rathhauses bas Friedensbanket.\*) Die hochgewölbte Halle war glänzend erleuchtet, zwischen ben Kronleuchtern bingen breißig Arten Blumen und lebendige Früchte in Goldlahn eingebunden berab; vier Musikhöre waren zu luftigem Spiel aufgestellt, in sechs verschiedenen Zimmern ver= sammelten sich die sechs Classen ber eingelabenen Gafte. Auf ben Tafeln standen die beiden ungeheuren Schaugerichte, ein Siegesbogen und ein sechseckiger Berg, bedeckt mit mytholo= gischen und allegorischen Figuren, lateinischen und deutschen Sinnbilbern. Aufgetragen wurde in vier Gängen, jeder Gang hundertundfünfzig Speisen, bann tamen bie Früchte in filbernen Schüffeln und an "lebenbigen" Zwergbäumen, mit benen bie ganze Tafel besetzt war; bazwischen brannte feines Rauch= werk, das einen sehr guten Geruch von sich gab. Darnach wurde das oberfte Blatt der Tafel ftudweis abgenommen,

<sup>\*)</sup> Kurte Beschreibung bes Schwebischen Friedenmahls, gehalten zu Rurnberg ben 25. Herbst-Monat bes 1649. Jahres. 4. 4 Bl.

ber Tisch von neuem mit Tellern und Servietten besetzt und mit überzuckerten Blumen beftreut, und jett folgte bas Confect, bazu riefige Marzipane auf zwei Silberschalen, von benen jede 10 Pfund schwer war. Und wenn die Gesundheit Seiner Raiserlichen Majestät zu Wien und Ihrer Königlichen Majestät von Schweben ausgebracht und auf bas Gebeiben bes geschlossenen Friedens getrunken wurde, mußte auf der Burg aus fünfzehn großen und kleinen Stücken geschoffen werben. Zulett, als dies Friedensfest bis tief in die Nacht gebauert hatte, wollten die anwesenden Kriegsherren und Generale zum Abschied noch einmal Solbaten spielen. Sie ließen sich Ober = und Untergewehr in den Saal bringen, erwählten zu Sauptleuten die beiden Gesandten, Seine boch= fürstliche Durchlaucht ben schwedischen Generalissimus herrn Karl Guftav, Pfalzgrafen bei Rhein, ber nachher König von Schweben wurde, und Seine Ercellenz ben General Bicco= Iomini, zum Corporal aber den Feldmarschall Wrangel; alle Generale, Oberften und Oberftlieutenants wurden zu Muste= tieren gemacht. So marschirten die herren um die Tafel, schossen ein "Salve", zogen in guter Ordnung auf die Burg und brannten bort vielmals die Stude los. Bei ihrem Rud= marsch aber wurden sie von dem Herrn Oberst Kraft scherz= weis abgedankt und des Dienstes entlassen, weil nunmehr Friede sei. Für die Armen aber wurden zwei Ochsen geschlachtet und vieles Brot ausgetheilt, und aus einem Löwenrachen lief sechs Stunden lang weißer und rother Wein herab. Aus einem größeren Löwenrachen waren breißig Jahre lang Thränen und Blut geflossen.

Und wie die Herren Gesandten, rüstete das Bolk in jeder Stadt, in jedem halbzerstörten Dorse eine Festseier. Welche Wirkung die Friedensbotschaft auf die Ueberreste der deutsschen Nation machte, ist noch aus rührenden Einzelheiten zu erkennen. Den alten Landleuten erschien der Friede als eine Rückschr ihrer Jugend, sie sahen die reichen Ernten ihrer

Rinderzeit wiederkehren, bichtbevölkerte Dörfer, die luftigen Sonntage unter ber umgehauenen Dorflinde, Die guten Stunben, die sie mit ihren getoteten und verdorbenen Berwandten und Jugendgenoffen verlebt hatten; fie faben fich felbft glücklicher, männlicher und beffer, als fie in fast dreißig Jahren voll Elend und Entwürdigung geworden waren. Die Jugend aber, bas harte, friegerzeugte, verwilderte Geschlecht, empfand bas Nahen einer wunderbaren Zeit, die ihm vorkam wie ein Märchen aus fernem Lande. Die Zeit, wo auf jedem Acker= ftud bes Winter= und Sommerfelbes bichte gelbe Aehren im Winde wogen, wo in jedem Stalle die Rube brullen, in jedem Roben ein rundes Schweinchen liegen follte, wo fie felbst mit zwei Pferden und luftigem Peitschenknall auf das Feld fahren würden und wo kein feindlicher Solbat die Schwestern ober ihr Mädchen mit roben Liebkosungen an sich reißen durfte; wo fie nicht mehr mit Seugabeln und verrosteten Musketen bem Nachzügler im Busch auflauern, nicht mehr als Flücht= linge in unheimlicher Walbesnacht auf ben Gräbern ber Er= schlagenen sigen würden; wo die Dächer des Dorfes ohne Löcher, die Bofe ohne zerfallene Scheuern fein follten; wo man ben Schrei bes Wolfes nicht in jeder Winternacht vor bem Softhor hören mußte, wo ihre Dorffirche wieder Glasfenfter und schöne Glocken haben wurde, wo in dem beschmutten Chor ber Kirche ein neuer Altar mit einer seibenen Decke, einem filbernen Crucifix und einem vergolbeten Relch ftebn follte, und wo einft die jungen Burschen wieder Bräute zum Altar führen mußten, die ben jungfräulichen Rranz im Saare trügen. Eine leidenschaftliche, schmerzliche Freude zuckte damals durch alle Seelen, auch die wildeste Brut des Krieges, das Solbaten= volk, wurde davon ergriffen. Fühlten doch felbst die harten Regierenden, die Fürsten und ihre Gefandten, daß ber große Friedensact bie Rettung Deutschlands vor dem letten Ber= berben fei. Feierlich und mit aller Inbrunft, beren bas Bolf fähig war, wurde bas Fest begangen. Aus bemselben Kreise von Dorferinnerungen, welchem frühere Beispiele entnommen find, sei auch die nachfolgende Festbeschreibung bem Banket ber Fürsten und Feldherren entgegengestellt.

Döllstedt, ein stattliches Kirchdorf bes Berzogthums Gotha, hatte schwer gelitten. Im Jahre 1636 hatte bas Satfelbische Corps ben Ort überfallen, großen Schaben gethan, die Kirche geplündert, das Holzwerk ausgebrochen und verbrannt, wie solches ber Herr Pfarrer Deckner kurz vorher prophezeit hatte. "Diefer liebe Mann", fo ichrieb fein Nachfolger, Berr Bfarrer Trümper, "hatte seine Zuhörer mit gerechtem Gifer ihrer Sünden wegen geftraft. Aber seine Strafen und Warnungen hatte man verlacht, ihm allen Berdruß und Undank erwiesen. ben Hopfen von den Stangen geschnitten, bas Korn von ben Felbern entführt, wie er Anno 1634 mit weinenden Augen flagte. So hatte er auch nichts Anderes als Gottes gerechte Strafe solchen verstockten Herzen ankündigen können. Richt nur öffentlich von der Kanzel, sondern auch noch wenige Stunden vor seinem seligen Abschied hatte er folche Rlage geführt: "Ach, du armes Döllstedt! wie wird dir's nach meinem Abschied übel gehn!" Und darauf hat er sich gegen die Kirche gewendet und sein mattes und mit dem Tode ringendes Haupt über Vermögen mit Hilfe bes Wärters aufgerichtet, als wollte er aus der Rammerecke, wo er sein Leben beschlossen, die Kirche noch einmal ansehen, und hat gesagt: "Ach, du liebe, liebe Kirche! wie wird bir's nach meinem Tode gehn! Mit Besen wird man bich zusammenkehren."

Seine Prophezeiung traf ein: das Dorf hatte im Jahre 1636 an 5,500 Gulben Ariegsschaden in Rechnung zu stellen, von 1627 dis 1637 zusammen 29,595 Gulben, so daß die Einwohner sich nach und nach verloren und die Stätte fast ganz wüst stand; im Jahre 1636 waren noch zwei Paar Eheleute im Dorfe; im Jahre 1641, nachdem Baner und im Winter wieder die Franzosen gewirthschaftet hatten, war ein halber Acker Korn bestellt und vier Einwohner vorhanden. Die eifrige

Sorge Herzog Ernst bes Frommen von Gotha bewirkte, daß sich in seinem Lande die verlassenen Dörfer verhältnismäßig schnell wieder mit Menschen besetzten. Im Jahre 1650 konnte auch in Döllstedt das "Jubel- und Friedenssest" geseiert werden. Die Beschreibung desselben folgt hier, wie sie der damalige Pfarrer Trümper im Kirchenbuch aufgezeichnet hat.

"Den 19ten August, Morgens vier Uhr, find wir mit unfern Abjuvanten und ben Sausleuten von Gotha auf unfern Thurm geftiegen und haben ben Morgenfegen musicirt. Gegen sechs Uhr ift, wie ben vorigen Tag um ein Uhr auch geschehen, mit allen Gloden angefangen worben ju läuten, eine gange Biertelftunde, halb acht wieder so lange. Unterdeß hat sich bas Bolf, Mann und Weib, Jung und Alt, außer was beim Geläute bleiben muffen, vor bem Thor versammelt, und ift 1) bas Weibervolf auf einer Seite geftanben, und vor bemfelben ber Friede, welchen die abeligen Jungfrauen mit einem schönen grünseibenen Rleibe und anderem Zierat gang schön ausstaffiret hatten, auf bem Saupt einen ichonen grunen Rrang mit eingemengten gelben Flittern und einen grünen Zweig in ber hand haltenb. 2) Auf ber anbern Seite gegen das Dorf standen die Mannspersonen, und vor denselben die Gerechtigkeit in einem iconen weißen hembe, einen grunen Kranz auf bem Ropfe, ein bloges Schwert und gelbe Wage in ben hanben tragend. 3) Gegen bas Feld auf biefer Seite standen die Junggesellen mit Röhren, etliche mit bloßen Schwer= tern, und vor benfelben ber Mars, als ein Solbate gefleibet und eine Armbruft in ben Händen tragend. 4) In der Mitte standen bie Schüler, Hausleute und Abjuvanten neben mir. Da habe ich eine Erinnerung gethan, daß wir oft mit thränen= fließenden Augen zu unsern Thoren hatten ausfliehen und räumen muffen, und wenn ber Sturm vorüber, mit Freuden wieder heimgegangen wären, ungeachtet wir Alles vermuftet, zerschlagen und umgekehrt gefunden. Also wären wir billig itund, bem lieben Gott zu Ehren, vor unfer Thor heraus=

gegangen, und weil er uns burch gnäbige Berleihung bes edlen, lang erwünschten Friedens von bergleichen Berwüftung. Flieben und Flüchten errettet habe, wollten wir auch jest zu bemselben Thore hineingehn mit Danken und zu seinen Bor= höfen mit Loben, und wollten bazu unsere Stimmen ein= muthig erheben und singen: "Allein Gott in ber Soh' sei Chr' 2c." 5) Unter Musicirung biefes Gefätzleins näherten sich ber Friede und die Gerechtigkeit einander mehr und mehr. Auf die Worte: "All' Fehd' hat nun ein Ende" fteckten die mit blogen Schwertern Diefelben ein, die mit ben Büchsen thaten einige Salven und kehrten sie barauf auch um. Der Friede winkte benen hierzu bestellten; die nahmen dem Marti, welcher that, als wollte er sich wehren, seine Armbruft und zerbrachen sie ihm; Friede und Gerechtigkeit traten zusammen und füßten sich. 6) Darauf wurde ber angefangene Gefang fortgefungen, und schickte man sich an zu gehn. Vor den Schülern ging Andreas Ehrhardt nach Vermögen ausgeputt, einen Stab über ber Hand, mit einem grünen Kranz umwunben. Darauf folgten die Schüler alle mit grünen Rrangen auf ben Säuptern, grune Zweige in ben Sänden, und hatten die Kleinen weiße Semden an, barauf die Abjuvanten und Spielleute, nach diesen ich, ber Pfarrer, neben bem herrn Pfarrer von Vargula, welcher zu mir gekommen war. Nach uns gingen bie Mägdlein, die kleinen vorber, die großen bar= nach, alle nach ihrem Bermögen geschmückt und grüne Kränze auf ihren Häuptern. Nach diesen ging der Friede und hinter ihnen Anaben, bie trugen einen Korb mit Wecken, eine Schüffel mit Aepfeln, welche hernach unter die Kinder ausgetheilt wur= ben, item allerlei Früchte bes Felbes.

Auf diese folgten die adeligen Jungfrauen neben ihren Muhmen, welche sie zu sich gebeten, nach ihnen die Edelleute von Seebach, Sachsen und andere, die zu ihnen gekommen waren. Nach diesen ging die Gerechtigkeit und hinter ihr her die Heimbürger und Gerichtsschöppen, alle weiße Stäbe in

ben Händen tragend, mit grünen Kränzen umwunden. Hierauf folgte der Fähndrich Christian Heum in seinem besten Schmuck, mit einem Stad, daran er ging, in der Hand, aber mit einem grünen Kranz umwunden. Nach diesen gingen die Mannspersonen zu Paaren mit grünen Sträußen in den Händen. Auf die Mannspersonen folgte der Mars gebunden, und hinter ihm die jungen Burschen mit den umgekehrten Röhren. Darauf folgte der Bachtmeister Herr Dietrich Grün in seinem Schmuck, einen Stad in der Hand wie der Fähndrich; auf ihn solgten die Weidspersonen, alle auch zu Paaren in ihrer Ordnung, alle singend durch das Dorf nach der Kirche. Als der obgedachte Gesang ausgesungen war, sangen wir: "Nun lob, mein Seel, den Herren."

In der Kirche wurde es mit Singen und Predigen der fürstlichen Ordnung gemäß gehalten. Rach vollendetem Gottes= dienst gingen wir in voriger Ordnung aus der Kirche auf den Plat vor ber Schenke, ba die Mannspersonen auf einer Seite, die Weibspersonen auf ber anbern Seite einen halben Circul und alsbann einen feinen weiten Rreis schlossen, und wurde unter bem Hingehn gesungen: "Nun freut euch, liebe Chriften gmein." Nach geschlossenem Kreise bedankte ich mich gegen sämmtliche, daß sie nicht allein dem Ausschreiben unserer hoben landesfürstlichen Obrigkeit zu biesem Mal gehorsam= lich nachgelebt, sondern auch auf mein Begehren allesammt, Adlige und Unablige, vor das Thor gegangen und in so ichoner Ordnung mir gur Kirche gefolget 2c., mit Bermah= nung, Nachmittags bem Gottesbienste wieder fleißig beizuwohnen. Und ob ich zwar sagte, es möchte ein jeder Rach= mittags aus seinem Sause gur Rirche gebn, so hatten fie fich doch allesammt wie Vormittags vor ber Schenke ver= sammelt, waren auch ber Friede und die Gerechtigkeit wieder in ihrem Schmuck ba, Mars aber hatte sich verloren. Als ich beffen berichtet wurde, ging ich unter bem letten Buls mit ben Schülern, Abjuvanten und Hausleuten gur hinter=

thür hinaus, durch die Kirchgasse nach der Kirche, da mir jedermänniglich wiederum, wie früh geschehen, in die Kirche folgete. Darinnen wurde damals gesungen: "Nun laßt uns Gott dem Herren 2c." Aus der Kirche gingen wir in solcher Ordnung wieder singend: "Lobet den Herrn, lobet den Herrn 2c." auf gedachten Platz, wo ich abermals gegen Fremde und Einsheimische mit einem herzlichen Friedenswunsch mich bedankte. Und wurden hier vor sechs Groschen Wecken und etliche reise Aepfel unter die Kinder ausgetheilt."—

Bekannt ift, daß ber große Friede sehr langsam tam, wie Genefung aus einer tötlichen Krankheit. Die Jahre 1648 - 50 vom Friedensschluß bis zur Feier bes Friedens= festes gehörten noch zu ben schwersten ber eisernen Zeit; uner= schwingliche Kriegssteuern waren ausgeschrieben, die Beere ber verschiedenen Parteien lagen bis zur Abzahlung auf den Landschaften, und der Druck, welchen sie auf die elenden Bewohner ausübten, war so furchtbar, daß mehr als ein Verzweiflungsschrei ber Bölfer sich in ben haber ber immer noch verhandelnden Parteien mischte. Dazu kamen Plagen anderer Art, alle Länder wimmelten von "berrenlosem Gefind= lein". Banden entlaffener Kriegsfnechte mit Dirnen und Troßbuben, Schaaren von Bettlern, große Räuberhaufen streiften aus einem Gebiet in das andere, sie quartierten sich gewaltsam in den Dörfern ein, welche noch Einwohner hat= ten, und setzten sich wol gar in ben verlaffenen Sutten fest. Auch die Dorfbewohner, mit schlechten Waffen versehen, der Arbeit entwöhnt, fanden es zuweilen bequemer zu rauben als bas Feld zu bestellen, und machten heimliche Streifzüge in benachbarte Gegenden, die Evangelischen in katholisches Land und umgekehrt. Sogar die fremden Sohne eines geset= losen Lebens, die Zigeuner, waren an Zahl und Dreiftigkeit gewachsen und lagerten, phantastisch aufgeputzt, mit ihren bochbeladenen Karren, mit gestohlenen Pferden und nachten Kindern um ben Steintrog bes Dorfplates. Wo gerabe ein fraftiger

Landesfürst und eifrige Beamte thätig waren, wurde dem wilben Wandern nach Kräften entgegengearbeitet. Die Dorfleute bes Herzogthums Gotha mußten noch im Jahre 1649 von den Rirchthürmen Wache halten, Brücken und Fährten über bie Bache bes Landes besetzen und larm machen, so oft fie einen marschirenden Saufen erblickten. Gine Reihe von Bolizei= verordnungen, zumeist nothwendig und beilfam, war bas erfte Zeichen bes neuen Selbstgefühls, welches bie Regierungen erhalten hatten. Wer sich niederlaffen wollte, bem wurde die Unfiedelung leicht gemacht. Wer fest faß, mußte angeben, wie viel Land er bebaut batte, in welchem Zustande ibm Haus und hof war, ob er Bieh hatte. Rene Flurbücher und Berzeichniffe der Einwohner wurden angefertigt, neue Steuern in Gelb und Naturalien wurden ausgeschrieben und auch durch solchen barten Druck die Dorfbewohner zur Arbeit gezwungen. Allmählich besetzten sich die Dörfer wieder mit Menschen. Biele Familien, die sich zur Kriegszeit in die Städte geflüchtet hatten, befferten ihre verwüfteten Sofe aus, andere zogen aus dem Gebirge oder der Fremde zurück; auch verabschiedete Soldaten und Troffnechte fauften von dem Reft ihrer Beute zuweilen Acker und ein leeres haus, ober liefen zu dem heimischen Dorfe. — Es wurde viel geheiratet und eifrig getauft.

Aber die Erschöpfung des Bolkes war doch jämmerlich groß; die Ackerstücke, deren viele geruht hatten, wurden ohne Dünger nothdürftig bestellt, nicht wenige blieben mit wildem Buschholz und Unkraut bewachsen noch lange als Weideland liegen. Den Grund verwüsteter Ortschaften kauften zuweilen die Nachbardörfer, an einigen Stellen zogen sich zwei oder dreikleine Gemeinden zu einer zusammen.

Noch viele Jahre nach dem Kriege muß das Aussehen der Dörfer trostlos gewesen sein. In Thüringen ist das zuweilen aus Verhandlungen mit der Obrigkeit erkennbar. Die Haussehestiger von Siebleben und einigen andern Gemeinden um

Gotha haben feit bem Mittelalter bas Recht auf freies Baubolz aus bem Waldgebirge. Im Jahre 1650 forderte bie Regierung auf, bieses Recht gegen Entrichtung einer berkömm= lichen fleinen Abgabe von Hafer auszunben. Da entschuldigten fich einige ber Gemeinden, fie seien noch ju fehr herunter, um ans Aufbauen ber schabhaften Säufer benken zu können. Behn Jahre barauf hatte bie Gemeinde Siebleben boch schon zweiundvierzig Schulfnaben, welche ein geringes Schulgelb bezahlten, und das jährliche Opfergeld in der Kirche betrug über vierzehn Gulben. Ein Theil biefes Opfergelbes wurde auf kleine Almosen an Fremde verwendet, und man kann aus ber forgfältig geführten Berechnung erseben, welcher Strom von Bettlern jeder Art durch das Land zog. Abgedankte Rriegsleute, Rrüppel, Heimatlose, Greise und Rranke, barunter auch Aussätzige mit Bescheinigungen ihres Siechhauses, bann Flüchtlinge aus Böhmen und Ungarn, die der Religion wegen ihre Beimat aufgegeben haben wollen, vertriebene Ebelleute aus England, Irland, Polen; Sammler, welche gefangene Ber= wandte aus der türkischen Gefangenschaft loskaufen wollen, Reisende, welche von Wegelagerern ausgeplündert sind, ein blinder Pfarrer aus Dänemark mit fünf Kindern. Bereits sucht sich jeder Fremde durch Zeugnisse zu empfehlen. Regierung aber wird nicht mübe, gegen das Beherbergen folcher bittenden Leute zu eifern.

Wie der Kampf, waren auch die Zustände, welche nach dem Kriege eintraten, außer allem Vergleich mit andern Niesderlagen gesitzter Völker. Gewiß sind in einzelnen Zeitzräumen der Völkerwanderung große Landschaften Europas noch mehr verödet worden, zuweilen hat im Mittelalter eine Pest die Vewohner großer Städte ebenso sehr vermindert; aber solches Unglück war entweder örtlich begrenzt und wurde leicht durch den Ueberschuß von Menschenkraft geheilt, der aus der Umgegend auf den geleerten Grund zusammenströmte, oder es siel in eine Zeit, wo die Völker nicht fester auf dem Boden

ftanden als lodere Sandbünen am Strande, welche leicht von einer Stelle zur andern geweht werben. hier aber wird eine große Nation mit alter Cultur, mit vielen hundert fest= gemauerten Städten, vielen taufend Dorffluren, mit Acter= und Weideland, das durch mehr als breißig Geschlechterfolgen beffelben Stammes bebaut war, fo verwüftet, bag überall leere Räume entstehn, in benen die wilbe Natur, die so lange im Dienste bes Menschen gebändigt war, wieder die alten Feinde der Bölfer aus bem Boben erzeugt, wucherndes Geftrüpp und wilbe Thiere. Wenn ein folches Unglück plot= lich über eine Nation hereinbräche, es würde ohne Zweifel auch eine kleine Zahl ber Ueberlebenden unfähig machen ein Bolf zu bilben, ja schon bas Entsetzen würde sie vernichten; hier hatte das allmäbliche Eintreten der Verringerung den lleberlebenden das Schreckliche zur Gewohnheit gemacht. Eine ganze Generation war aufgewachsen innerhalb ber Zeit ber Berftörung. Die gesammte Jugend kannte keinen andern Zu= stand als ben ber Gewaltthat, ber Flucht, ber allmählichen Verkleinerung von Stadt und Dorf, bes Wechsels ber Confession; man mußte ichon auf der Bobe des Lebens ftehn, sich baran zu erinnern, wie es im Dorfe vor bem Kriege ausgesehen batte, wie viel Paare unter einer Dorflinde getangt hatten, wie ftark die Biebherde im Riedgras und auf den Weidehöben gewesen war, und wie viel einst durch den Klingel= beutel oder Opferpfennig in ber Kirche eingesammelt werden fonnte. Nicht viel anders war es in ben Städten; innerhalb ber meiften halb zerftörten Ringmauern gab es wufte Bläte, welche vor dem Kriege mit Säufern besetzt gewesen waren, in den schadhaften Säusern aber hatte vor dem Rriege die boppelte Zahl arbeitsamer Menschen gewohnt. Es gab Land= schaften, wo ein Reiter viele Stunden umbertraben mußte. um an eine bewohnte Feuerstätte zu tommen; ein Bote, ber von Aursachsen nach Berlin eilte, ging von Morgen bis Abend über unbebautes Land, burch aufschießendes Rabelholz, ohne

ein Dorf zu finden, in bem er raften konnte. Und boch bezeichnet bas Ende bes Krieges im Ganzen nicht ben niedrig= ften Stand ber Bevölkerung und Schaffenstraft. Die Zeit ber größten Entfräftung liegt etwa feche Jahre vorher, Jahre, aus welchen Sammlungen statistischer Aufzeichnungen gar nicht vor= handen sind. Denn wie es nach ber Best und Baner's Zügen aussah, bavon geben nur einzelne Ortschronifen spärliche Kunde. Seit biefer Zeit half bie Politik ber Neutralerklärungen, burch welche die größeren Landesherren den Krieg von ihren Grengen abzuhalten suchten, boch etwas bazu, bie Schäben nicht zu heilen, aber die Bevölkerung und fogar ben Biehftand wieber festzuseten. Selbstverftandlich aber ift ber Zuwachs unter ben lleberlebenben nach so großer Berwüftung ein verhältniß= mäßig starker. Die Eben sind massenhaft burch ben Tod eines Chegatten gelöft, neue Che wird leicht, leere Sutten, unbebaute Aecker, fast werthlos, vermag auch ber Arme leicht zu besetzen. Der Friede fand in vielen Landschaften schon wie= ber neue kleine Brut. Und bennoch sind zwei Drittheile bis drei Biertheile der Menschen verloren. Roch größer find bie Verluste an Zug= und Nutvieh, an Hausrath.

Biel ist über die Verwüstungen des Krieges geschrieben worden, aber noch sehlt die große Arbeit, welche aus allen Landschaften die erhaltenen statistischen Angaben zu einem Bilbe zusammenstellte. Wie ungeheuer die Arbeit sei, sie muß doch unternommen werden, denn erst aus unwiderleglichen Zahlen wird die volle Größe des Unheils verständlich. Was disher von Einzelheiten bekannt wurde, berechtigt kaum zu einer ungefähren Schähung der Einbuße, welche Deutschland an Menschen, Rutzthieren und Erwerbsvermögen erlitten hat. Auch die solgenden Schlüsse machen nur den Anspruch, eine persönliche Ansicht auszudrücken; wenige Beispiele sollen diesselbe unterstützen.

Die Berhältniffe von Thüringen und Franken sind nicht übel geeignet, die Bergangenheit mit der Gegenwart zu ver-

gleichen. Beibe Lanbschaften sind durch den Krieg nicht außnahmsweise mehr heimgesucht worden als andere Länder, die Eulturverhältnisse beider entsprechen bis zur Gegenwart ziemlich genau dem mittlern Durchschnitt deutscher Gewerbthätigkeit
und Landwirthschaft. Beide sind im Ganzen nicht reich. Hügellandschaften ohne großen Fluß, ohne beträchtliche Steinkohlenlager, mit einem Ackerboden, der nur in einzelnen Stricken
durch besondere Fruchtbarkeit ausgezeichnet ist, waren sie dis
zur Neuzeit vorzugsweise auf Landbau, Gartennahrung und
kleine Gebirgsindustrie angewiesen. So hat dieser Theil von
Deutschland kein massenhaftes Einströmen von Menschenkraft
und Capital ersahren, er ist dagegen auch nicht Schauplatz der
zerstörenden Kriege Ludwig's XIV gewesen, und die Landesherren, zumal die Enkel Friedrich's des Weisen, sind auch
in argen Zeiten ziemlich schonend mit der Volkskraft umgegangen.

Hier im Herzen Deutschlands lag die alte gefürstete Grafschaft Henneberg, ein stattliches Gebiet von ungefähr 30 Quadratmeilen und — im Jahre 1634 — von 177 Ortschaften, welche jett zwischen Preußen, Meiningen und Weimar getheilt sind. Mit seinem nördlichen Theil streckte es sich in die Thalschlucheten des Thüringer Waldes, ja ein kleiner Theil — Imenau — lag auf der Nordseite des Gebirges. Nur am Westrand sührte die Heerstraße, das große Gebirge deckte von Norden, und die Einwohner hatten gute Gelegenheit, sich und ihre Habe durch die Flucht in den Bergwald zu schützen. So war die Grasschaft Henneberg in verhältnißmäßig günstiger Lage. Auch war ihr gerade in den ärgsten Jahren des Krieges das Glück einer besonders sorgfältigen Verwaltung zu Theil geworden, welche in der schlechtesten Zeit mit bewunderungs-würdiger Ausdauer bemüht war, die Menschen zusammenzuhalten und zum Ausbau der eingeäscherten Dörfer zu ermuntern. Endlich kam ihr noch zu Statten, daß die Greuel des Krieges verhältnißmäßig spät, erst um 1633, eine massen

hafte Zerftörung begannen; benn während Pommern und bie Mark, Schlesien und Böhmen, die Länder ber Rordsee und ber Westen Deutschlands schon unter ben Beißelbieben ber Kriegsfurie todwund lagen, waren bort noch friedliche Jahre. Noch 1634 erstaunten die räuberischen Kroaten über den Wohlftand ber Bauern und Bürger, Die Schätze und reichen Borräthe, die in den festgebauten Säusern aufgesammelt waren. Das glückliche Land hatte burch fast hundert Jahre Frieden gehabt und mehre hausväterliche und wohlwollende Fürsten. Nicht weniger wichtig war, daß ber ärgste Druck bes Krieges bort auch eher endete als in andern Gegenden; benn feit bem Jahre 1643 genoß bas Land burch bie Neutralitäts= politif seines Berwalters, Ernst bes Frommen, verhältniß= mäßige Rube. Wir sind bemnach zu ber Annahme berechtigt, baß biefe Grafschaft beffer baran war als die Mehrzahl ber beutschen Gebiete.

Ton diesem Lande sind uns amtliche statistische Aufzeichnungen erhalten, welche die Zahl der Familien und Häuser sowol im Ansang der schwersten Kriegszeit, — aus dem Jahre 1631, bei einigen 1634, — als nach dem Ende des Krieges, — aus dem Jahre 1649, bei einigen 1652 — angeben.\*) Darnach verlor das Land in dem Kriege 70 Procent der Familien, 66 Procent der Wohnungen. Dies surchtbare Ergebniß wird noch grauenhafter, wenn man in Betracht zieht, was aus Hunderten kläglicher Eingaben seit dem Frieden ersichtlich wird, in welchem Zustande die überlebenden Menschen und die Häuser waren: ein Theil der Wohnungen waren Nothshütten, aus Trümmern zusammengeschlagen. Da nun die Bevölserung des Landes schon in den Jahren 1631 und 1634

<sup>\*)</sup> Diese werthvollen Mittheilungen sind Herrn Prof. G. Brückner in Meiningen zu verdanken; ein Theil berselben wurde in "Denkwürdigkeiten aus Frankens und Thüringens Geschichte und Statistiff" 1852, und weitere Ermittlungen bes verdienstvollen Mannes in der "Zeitschrift für deutsche Culturgeschichte" 1857, Aprilhest, mitgetheilt.

auverlässig geringer geworden war, als sie im ersten Jahre des Krieges gewesen, und da ein Theil der erhaltenen Berzeichnisse bereits den Zuwachs dreier Friedensjahre enthält, so wird die Annahme mäßig sein, daß 75 Procent der Famislien durch den Krieg vernichtet worden sind. Nun aber ist außer Zweisel, daß auch die Kopfzahl einer Familie im Durchschnitt beim Beginn des Krieges größer war als am Ende desselben,\*) daß also der Menschenverlust noch größer als 75 Procent gewesen sein muß.

Ferner aber sind uns aus 20 Ortschaften berselben Landschaft sorgfältige Verzeichnisse ber Ortsbehörden auch über das Verhältniß des Viehstandes und der Scheuern ausbewahrt; darnach waren in diesen Orten von Pferden 85 Procent, von Ziegen über 83, von Kühen über 82 Procent eingegangen, die vorhandenen Pferde werden als lahm und blind, die Felder und Wiesen als verwüstet und zum Theil mit Holz bewachsen angeführt; die Schafe aber waren an allen Orten sämmtlich vernichtet.\*\*)

Es ist eine blutige Geschichte, welche durch diese Zahlen verkündet wird. Mehr als drei Biertheile der Menschen, bei

<sup>\*\*)</sup> In 19 Dörfern ber frühern Herrschaft Henneberg waren im Jahre:

| ) on in alient to lander for the formation of the contract |    |         |        |          |       |       |       |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|-------|-------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |        |          | 1634. | 1649. | 1849. |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |        | Familien | 1773  | 316   | 1916  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |        | Häuser   | 1717  | 527   | 1558  |  |  |  |
| In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 | Dörfern | besgl. | Rinber   | 1402  | 244   | 1994  |  |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 | 17      | "      | Pferbe   | 485   | 73    | 107   |  |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 | ,,      | "      | Schafe   | 4616  |       | 4596  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  |         |        | Biegen   | 158   | 26    | 286   |  |  |  |

<sup>\*)</sup> Das Berhältniß ist solgendes. Es waren in ben vierzehn Uemtern ber Grafschaft:

Familien i. J. 1634 (1631): 13,095 — i. J. 1649 (1652): 3969. Häuser i. J. 1634 (1631): 11,850 — i. J. 1649 (1652): 4053.

Rechnet man die Kopfzahl einer Familie vor dem Kriege im Durchsschnitt zu 4½, und nach dem Kriege, wahrscheinlich zu hoch, zu 4, so hatte die Grafschaft Henneberg im Jahre 1631 (1634): 60,975 Einwohsner, i. 3. 1649 (1652): 16,448 Einwohner.

weitem mehr als vier Fünftheile ihrer Habe find vernichtet. Und in welchem Zustand das Erhaltene!

Genau ebenso war bas Schicksal ber fleineren Landstädte, jo weit baffelbe aus erhaltenen Angaben zu feben ift. Rur ein Beispiel aus berfelben Gegend. Das alte Kirchenbuch ju Ummerstadt, einer ackerbauenden Landstadt in ber Nähe von Roburg, seit alter Zeit im Lande wohlbekannt wegen ihrer guten Töpferwaaren, berichtet Folgendes: "Db nun wol noch im Jahre 1632 bas gange Land, wie auch hiefiges Städtlein, sehr volkreich war, also daß über 150 Bürger und auf 800 Seelen allein bier gewohnt haben, fo find boch wegen immer anhaltenden Kriegsunruhen und stetigen Einquartierungen die Leute bermagen enerviret worden, daß von ausgestandenem großen Schrecken eine Seuche, so von bem lieben, allmächtigen und gerechten Gott über uns verhängt worden, auf fünfbun= bert Menschen in den Jahren 1635 und 1636 weggerafft hat, und wegen bes elenden und betrübten Zustandes in zwei Jahren und darüber fein Kind zur Welt geboren worden. Diejenigen Leute, benen Gott ber Allerhöchste noch bas Leben gefriftet, haben sich wegen Hunger und theurer Zeit, aus Mangel bes lieben Brots, Rleien, Delfuchen und Leinknoten gemahlen und gegeffen, aber viele bas leben barüber geenbet. Sind also die Leute in allen Ländern sehr zerftreut worden, bag ber meifte Theil bas liebe Baterland nicht wiedergeschen. Anno 1640 bei bem faalfelbischen Stilllager ift Ummerftabt zur Nimmer= oder Umbraftadt worden, weil in achtzebn Wochen sich kein Mensch barin hat dürfen seben laffen, und die Leute um Alles, was sie noch gehabt, gekommen sind. Daber die Leute fast bunne worden, und über hundert Seelen nicht mehr vorhanden gewesen." — Im Jahre 1850 hatte ber Ort 893 Einwohner.

Aber noch auffallender ist eine andere Beobachtung, welche aus den Berzeichnissen der obenerwähnten hennebergischen Dörsfer zu machen ist. Erst in unserem Jahrhundert hat Menschens

zahl und Bestand ber Nutthiere wieber die Höhe erreicht, welche im Jahre 1634 bereits vorhanden war. Ja die Zahl der Häuser war in vielen Dörfern noch 1849 geringer als 1634, obgleich dort noch heut die Dorshäuser klein und auch die Armen ängstlich bemüht sind, ein eigenes Haus zu bewahfen. Zwar die Menschenzahl ist 1855 bereits nicht unbedeutend größer als 1634 nach 15 Kriegsjahren, aber der Zuwachs fällt zum größten Theil auf den jezigen preußischen Kreis Henneberg (Schleusingen und Suhl), in welchem die eigenthümliche Ausbildung der Eisenindustrie ein stärkeres Zuströmen von Capital und Menschenkraft hervorgebracht hat.\*)

So sind wir allerdings zu dem Schlusse berechtigt, daß wenigstens für diesen Strich Deutschlands zweihundert Jahre nothwendig waren, Menschenzahl und Erwerbskraft des Landes wieder die zu einem früheren Standpunkt zu heben. Diese Unnahme wird durch andere Beobachtungen unterstützt. Die Bedauung des Landes vor dem dreißigjährigen Kriege, ja selbst das Verhältniß des Getreidewerthes zu dem Silberwerth in einer Zeit, wo Getreideaussuhr nur ausnahmsweise stattfand, führen zu demselben Schluß.

Freilich ist in den legten zweihundert Jahren der Landbau auch durch die mächtige Einwirkung des Auslandes in ganz neuen Richtungen entwickelt. Auch der Landmann erntet jett Hackfrüchte, Alee und andere Futterfräuter, welche vor dem dreißigjährigen Kriege noch unbekannt waren, und die landwirthschaftliche Thätigkeit selbst einer gleichen Menschenzahl

<sup>\*)</sup> Die ganze Grafschaft Henneberg hatte i. I. 1855: 92,661 Einwohner, gegen 60,975 i. I. 1631 (1634) und gegen 16,448 i. I. 1649 (1652). Davon aber kommen auf den preußischen Kreis Henneberg 35,426 gegen 18,158 des Jahres 1631 (1634) und gegen 5840 i. I. 1649 (1652). In diesem gewerbthätigen Kreise hat sich also die Bevölkerung seit dem Iahre 1631 verdoppelt, während sie in den übrigen Aemtern nur um den vierten Theil stärker geworden ist, als sie in der Mitte des dreißigjährigen Krieges war.

mag doch gewinnbringender geworden sein als vor jenem Ariege. Vielleicht haben die Vorsahren vor dem Ariege viel ärmer gelebt und weniger erwirthschaftet? Man vergleiche den Viehsstand. Die Schafzucht der erwähnten Dörfer hat gegenwärtig genau den Umfang, den sie vor dem Ariege hatte. Es ist jett die kurze, dichtgekräuselte Wolle spanischer Herden, welche auch in den Hürden der Bauern gezogen wird; die alte Wolle siel in langen Flocken, sie muß nach dem Werth der Tuche und Zeuge, welche daraus gewebt wurden, und nach dem damaligen Preis der Schafe (5 — 1 Kuh, während bei uns das Vershältniß wie 10 zu 1 ist) nicht verächtlich gewesen sein.

Ferner aber hat sich ber Beftand an Pferben gegen 1634 um drei Viertel verringert. Diese auffallende Thatsache ift nur baraus zu erklären, daß bie Reiterüberlieferungen bes Mittel= alters auch noch auf den Landwirth Einfluß ausübten, daß bie Pferdezucht bei ben schlechten Wegen, welche eine weite Versendung des Getreides unmöglich machten, lohnender wurde als jett, während das Gebrüll der Rinder auch in den engen Hofraumen ber Städte fo häufig war, daß Berkauf von Milch und Butter wenig lohnte, endlich aber, daß ein größerer Theil ber Landleute im Stande war Gespannfraft zu ernähren, als jett. Die Zersplitterung bes Grundes war bamals, wie fich aus den alten Flurbüchern beweisen läßt, in Thüringen etwas - nicht beträchtlich - geringer als jest. Bermehrt hat sich in ber Wegenwart die Zahl ber Ziegen, bes Nutthiers ber fleinen Leute, und bie Zahl ber Rinber, welche mahrscheinlich im mittleren und füdlichen Deutschland jett auch größer und edler gezogen werden als damals. Und dies ift ein entschie= bener Fortschritt ber Gegenwart. Im Ganzen aber ift, nach Kutterbedürfniß gerechnet, die Zahl ber Thiere, welche auf bem Ackergrund mit Vortheil erhalten werben, gegenwärtig nur unbedeutend größer als im Jahre 1634.\*)

<sup>\*) 10</sup> Schafe ober Ziegen = 1 Rind ober Pferd gerechnet, ift bas Berhältniß nach obiger Tabelle folgenbes: 1634 wurden 2364 Stild

Neben solchen Ergebnissen ist unwichtig aufzuzählen, was von beweglicher Habe in den Dörfern durch den Krieg vernichtet worden ist. Es ist in Thüringen möglich, auch darüber einige Sicherheit zu gewinnen, denn schon wurden damals genaue Berechnungen des erlittenen Schadens von den Regierungen eingesordert, und in mehr als einem Gemeindearchiv sind diese Aufstellungen erhalten, leider meist unvollständig; es gab Jahre, in denen die Kostenberechnung aushörte. Soviel sich aus dem Erhaltenen ersehen läßt, betragen die Berluste einer Dorfgemeinde für die dreißig Kriegsjahre von 30 dis 100,000 Gulden.\*) Berechnet man darnach die Berluste eines ganzen Landes, so wird der Gesammtbetrag ungeheuer.

Durch diesen Krieg wurde Deutschland gegenüber ben glücklicheren Nachbarn, ben Riederländern, ben Engländern,

um zweihundert Jahre zurückgeworfen.

Noch größer sind die Beränderungen, welche ber Krieg in bem geistigen Leben der Nation gemacht hat. Bor andern ben Landleuten. Biele alte Bräuche gingen zu Grunde, das Leben wurde leerer, leidvoller. An die Stelle des alten Haus-

Großvieh gehalten, 1849 aber 2579, babei allerbings bie Rinber werths voller. Es ist ein bescheibener Fortschritt.

Darunter find:

| 35 Kühe                     | <br>356  | Fl. 12 | gGr. |
|-----------------------------|----------|--------|------|
| 113 Сфорје                  | <br>207  | ,, 9   | "    |
| 730 Malter Hafer            |          |        |      |
| 163/4 Malter Korn           | <br>76   | ,, 18  | "    |
| Rriegssteuer in baarem Gelb | <br>4542 | ,, 13  | 11   |
| Plünberungsschaben an Gelb  | <br>839  | ,, 14  | 99   |
| do. an Hausrath             |          |        |      |

Davon kostete ein Nachtlager bes Obersten Isolani mit einer halben Compagnie Kroaten nebst Nachlieferungen ins Binterquartier 1063 Gulben.

<sup>\*)</sup> So hatte z. B. die Gemeinde Siebleben bei Gotha schon vor dem Beginn der schweren Zeit (nur von 1623 — 1630) 10,216 Fl. 12 gGr. 91/2 Pf. in Rechnung gestellt.

rathes sind die rohesten Formen unserer Möbel getreten; die funftreichen Relche und alten Taufbecken, fast aller Schmuck ber Kirchen war verschwunden, eine geschmacklose Dürftigkeit ift den Dorffirchen bis jett geblieben. Mehr als hundert Jahre nach bem Kriege friftete ber Bauer sein Dasein fast ebenso ein= gepfercht wie die Stücke seiner Herbe, während ihn der Baftor als Hirt bewachte und burch das Schreckbild des Höllenhundes in Ordnung hielt, und ber Gutsbesitzer ober sein Landesherr alljährlich abschor. Eine lange Zeit dumpfen Leidens. Getreidepreise waren in bem menschenarmen Lande fünfzig Jahre nach dem Kriege sogar niedriger als vorher, die Lasten aber, welche auf die Grundstücke gelegt wurden, so hoch gesteigert, daß noch lange ber Acker mit haus und hof geringen Werth hatte, zuweilen umfonst gegen die Berpflich= tung gegeben wurde. Dienste und Laften zu tragen. Särter als je wurde ber Druck ber Hörigkeit, am ärgsten in ben früheren Glavenländern, in benen ein gablreicher Abel über ben Bauern faß.

Häufig beklagt sind die Schäden der Bildung, welche in den ausgeplünderten Städten und Rittersitzen zu Tage kamen, zunächst wieder übermäßiger Auswand, Genußsucht und rohe Lüderlichkeit, Mangel an Gemeinsinn und Selbstgefühl, Kriecherei
gegen Vornehme, Herzlosigkeit gegen Niedere. Es sind die uralten Leiden eines heruntergekommenen Geschlechts. So sinster,
freudenlos, arm an belebendem Geiste war das Dasein, daß
die Selbstmorde zum Erschrecken häusig wurden; die Obrigfeit suchte das Sonnenlicht dadurch schähderer zu machen,
daß sie dem Henker befahl, Selbstmörder unter dem Galgen
zu begraben.\*) Daß das Selbstregiment der Städte immer
mehr durch die Landesherrn beeinträchtigt wurde, war häufig

<sup>\*)</sup> Kapferl. Privilegia und Sanctiones für Schlesien vom Jahre 1657 III, S. 737. Die "üble Sache" wird als eingerissen und gewöhnlich bezeichnet.

noch ein Glück, benn bie Verwaltung war nur zu oft arm an Urtheil und Pflichtgefühl. —

Es war ein tötliches Unheil, aus welchem Deutschland heraustrat, und theuer erkauft war der Friede. Aber das Höchste war doch gerettet, der Zusammenhang der deutschen Entwicklung, die Fortdauer des großen inneren Processes, durch welchen das beutsche Bolk sich von der Unfreiheit des Mittelalters zu höheren Bildungen erheben konnte.

Der lange Rampf war, politisch betrachtet, ein Bertheibigungsfrieg ber protestantischen Partei gegen bie Undulbsamfeit bes alten Glaubens und die Uebergriffe ber faiferlichen Macht. Diese Bertheidigung hatte begonnen burch eine ungeschickte Angriffsbewegung in Böhmen, und bas haupt bes haufes Habsburg war nach Form und Sachlage in seinem Rechte, fo= lange es nur biefe Bewegung niederwarf. Seine Geaner ftanden auf bem Boden ber Empörung, die fich burch Erfolg zu rechtfertigen hatte. Bon bem Tage aber, wo ber Raiser seinen Sieg benutte, um burch Jesuiten und Soldaten bie Landeshoheit ber beutschen Fürsten, Die alten Rechte ber Städte zu unterdrücken, wurde wieder er der politische Frevler, beffen Wagniß mit ber letten Kraft ber Nation zurückzuweisen war. Sier aber gilt ein boberer Gesichtspunkt, und von biefem aus war das Beginnen Ferdinand's II noch unerträglicher. Gerade hundert Jahre vor seinem Regierungsantritt hätten alle guten Beifter bes beutschen Bolfes auf Seite bes Raifers gefämpft, wenn er gegenüber bestehendem Recht und altem Berkommen eine beutsche Rirche, einen beutschen Staat geschaffen batte. Seitbem hatte bas Geschlecht Rarl's V burch hundert Jahre, eine furze Zeit ausgenommen, in planvoller Arbeit ober träger Gleichgiltigkeit Bieles gethan, ben letten Quell bes neuen Lebens, Die Selbständigkeit ber Beifter im Denken und Glauben zu zerstören; es war burch hundert Jahre, eine kurze Zeit ausgenommen, Gegner bes volksthumlichen beutschen Lebens gewesen, es hatte seine spanischen und italienischen Berbin=

bungen, es hatte bie romischen Jesuiten zum Rampfe gegen bie einheimische Bilbung bes Volkes gestellt; leiber halfen bazu auch einige beutsche Fürsten. Auf solchem Wege batte es in Deutschland groß zu werben gesucht, in bemselben Sinn hatte jest ein übereifriger Raiser die blutige Entscheidung heraufbeschworen. Auf seinem Haupte liegt die Schuld bes unerhörten Rrieges, nicht auf ben beutschen Fürsten, nicht auf dem Volke. Denn kleinere Landesherren abgerechnet, haben die protestantischen Säupter nur zu ergeben ben Frieben mit ihrem Kaiser gesucht. Nur auf wenige Jahre ließen fie sich burch Wallenstein's Uebermuth, ben Hohn bes Wiener Hofes und bas friegerische Drängen Guftav Abolf's zu offenem Kampfe bringen, nicht vier Jahre dauerte das Bundniß der großen Kurhäuser Sachsen und Brandenburg mit den Schweben, bei erfter Gelegenheit fielen sie wieder zurück, und in ber letten Zeit bes Krieges war ihre fraftigste Politif Die Neutralität.

Durch den Frieden erreichten die Fürsten den Zweck ihres abwehrenden Widerstandes, die hochfliegenden Entwürfe bes faiserlichen Hofes waren zerbrochen. Deutschland war frei. Ja, frei. Verdorben und fraftlos, burch hundert Jahre an seiner weftlichen Grenze Tummelplat und Beuteftuck für Frankreich. Noch sollte es ein gehäuftes Maß von Demüthigungen und Schmach über sich ausgeschüttet sehen. Aber wem sich noch beut die Sand darüber zusammenballt, der hüte sich sie gegen ben westfälischen Frieden zu erheben. Denn nicht durch ihn ist verschuldet, was noch auf ihn folgte, die Einäscherung der Pfalz, die Wegnahme Straßburgs, der Berluft von Elfaß und Lothringen. Alles das war lange vor dem dreißigjährigen Ariege verschuldet, lange vorher von patriotischen Männern geahnt worden. Seit dem Schmalkalbischen Kriege war die Landeshoheit ber beutschen Fürften und bie Gelbständigkeit der Theile die einzige Bürgschaft für eine nationale Fortbilbung. Man mag bas tief beklagen, aber man foll es ver= stehn. Jett endlich war durch Ströme von Blut diese Selb= ständigkeit der Theile gesetzlich befestigt. Wer das Jahr 1813, bas erfte Aufglühen bes Volkes feit 1648, für etwas Glor= reiches halt, wer fich je Pflichtgefühl und freie Sittlichkeit burch die ftrenge Lehre Kant's und seiner nachfolger geabelt hat, wen die Freude über das Höchste, was der Mensch ver= ftehn fann, über Natur und Seele bes eigenen und frember Bölfer jemals gehoben hat, wer je bie Schönheit ber neuern beutschen Boefie, ben Nathan, ben Fauft, ben Wilhelm Tell mit Entzücken empfunden hat, jeder, ber an bem freien Leben unferer Wiffenschaft und Runft, an ben großen Entbeckungen ber Naturforscher, an ber fräftigen Entwicklung bes beutschen Gewerbfleißes und des Landbaues herzlichen Theil hat, foll daran benfen, daß mit bem Frieden von Münfter und Osnabrud bie Zeit beginnt, in welcher biese Entwicklungen ihre - verbältnißmäßig gesicherte — politische Grundlage gefunden haben.

Und boch hat ber Krieg eine Folge gehabt, die wir noch beut mit tiefem Schmerze beklagen: er hat ben britten Theil Deutschlands für lange von dem geistigen Zusammenleben mit den Bruderstämmen abgelöst. Seit ihm wurden die deutichen Hausländer ber faiferlichen Familie in einen besonderen Staat gebunden. Gewaltsam, unablässig arbeitete bas frembe Princip, welches bort herrschte. Lange empfand bie gebrückte Nation faum ben Berluft. In Deutschland hatte fich ber Gegensatz zwischen katholischem und protestantischem Wesen abgeschwächt, er wurde im nächsten Jahrhundert zum grogen Theil aufgehoben. Auch die Gebiete, welche burch ben Zwang ihrer Landesherren beim alten Glauben feftgehalten wurden, hatten ihren Antheil an ben langsamen und schwer= fälligen Fortschritten, welche seit bem Frieden gemacht wurden. Es ift nicht zu leugnen, die protestantischen Landschaften blieben lange bie Führer, aber trot manchem Gegenfat folgten auch die Altgläubigen ber neuen Strömung und brüderlich flogen gewonnene Erfolge ber Bilbung aus einer Seele in bie andere; Freude und Leid waren im Ganzen gemeinsam, und wie die politischen Bedürfnisse und Bunsche ber Brotestanten und Ratholifen diefelben waren, fo wurde auch bas Gefühl ber geistigen Einheit allmählich lebendiger. Nicht so mar es in ben weiten Ländern, welche Ferdinand II feinen Nachfol= gern als wiedererobertes Gut hinterließ. Die Berlufte, welche die beutschen Volksstämme erfahren hatten, waren groß, die Einbuße ber öftreichischen Bölferschaften war ungleich größer. Dort war etwas geschehen, was einem, ber genau zusiebt, wol heut noch grauenhaft erscheinen kann. Fast die gesammte nationale Bilbung, welche fich bort feit hundert Jahren trot aller Hindernisse entwickelt hatte, war mit eiserner Ruthe weggetrieben worden. Die Masse bes Volkes war geblieben. ihre Führer, wohlhabende Gutsherren, die alten eingeborenen Geschlechter, mannhafte Baterlandsfreunde, charaftervolle Ge= lehrte, einsichtige Seelsorger waren in die Verbannung geworfen. Niemand hat die Heimatlosen gezählt, die in Sunger und Kriegsnoth umfamen; auch die, welche sich in der Fremde niederließen, sind kaum annähernd zu berechnen. Sicher ging ihre Gesammtzahl in die hunderttausende. Rursachsen verdankt ben böhmischen Flüchtlingen, daß fein Berluft an Menschen und Vermögen sich schneller erganzte, als in anderen Ländern. Doch nicht die Zahl, wie hoch fie fei, gibt eine Borftellung von dem Verluft. Denn die, welche um Glauben und politische Ueberzeugung in das Elend gingen, waren bie Rräftigften, bie Führer bes Bolfes, Die Bertreter ber bochsten Zeitbildung. Aber nicht ihr Verluft allein machte die Länder des Rai= fers fo schwach und ftill, auch die Millionen der Zurückgeblie= benen waren zerbrochen. Durch jeden niedrigen Beweggrund, burch robe Gewalt ober Aussicht auf irdische Bortheile von einem Glauben in ben andern getrieben, hatten fie bas Gelbft= gefühl verloren und ben letten Ibealismus, ben auch ber mittelmäßige Mann fich bewahrt, die Empfindung, eine Stelle in der Bruft zu haben, welche nicht käuflich ift. Ueberall in

Deutschland gab es in ber schlechtesten Zeit nach bem Kriege Tausende, welche durch das Gefühl gefestigt wurden, daß auch sie ben bewaffneten Bekehrern bis zum Tod widerstanden hatten, wie ihre Bater und Nachbarn. In ben befehrten öftreichischen Ländern des Raifers war biefes Gefühl felten. Faft anderthalb Sahrhunderte lebten die Stämme, Böhmen und Deutsche, wie in einem unheimlichen Traumleben babin. Der böhmische Landmann bing neben seine Bilber von Suß und Bista die bunten Beiligen ber wiederhergestellten Rirche, aber er zündete auch den alten Regern eine heilige Lampe an; ber Bürger zu Wien und Olmütz gewöhnte fich, von bem Reich und Deutschland als vom Ausland zu sprechen, er gewöhnte sich, bem Ungar, Italiener, Kroaten bequem zu werben, aber er stand auch fremd in bem neuen Staat, ber ihn jest um= schloß. Wenig kummerte ihn ber kategorische Imperativ einer neuen Weltweisheit, spät erfuhr er, daß Schiller ein beutscher Dichter sei. Und boch, als ben Deutschen ein neuer Früh= ling gekommen war, in welchem Freiheit bes Beiftes und Schönheit der Seele als höchstes Ziel des Erdenlebens gesucht wurde, als die neue Alterthumswissenschaft begeisterte und der Genius Goethe's über bem Hofe von Weimar leuchtete, ba, zu berselben Zeit klang aus bem ftillen Deftreich bie innigfte und geheimnisvollste ber Rünfte in einer Fülle von Melodien. Auch dort hatte das Gemüth des Bolks in Sandn, Mozart, Beethoven rührenden Ausbruck gefunden.

## Die Staatsraison und der Einzelne.

Hundert und fünfzig Jahre von Oxenstierna bis Napoleon währte das Ende des langen Auflösungsprocesses, welchen das heilige römische Reich des Mittelalters durchmachte. Aber dieser Zeitraum war auch der Beginn neuer organischer Bildungen. Genau fällt mit dem Ende des dreißigjährigen Krieges der Aufgang des preußischen Staates zusammen.

Ob bei Betrachtung solcher Zeit die Trauer, ob die Freude überwiegen burfe, das hängt nicht nur von dem poli= tischen Standpunkt, auch von Bildung und Charakter bes Urtheilenden ab. Wer sich mit dichterischer Wärme die Herr= lichkeit eines deutschen Raiserreiches, wie es damals vielleicht hätte sein können, auszumalen liebt, dem wird Erschei= nung und Wefen eines Zeitalters, bas arm an Menschengröße und sehr arm an nationalem Stolze war, nur widerwärtig fein; wer gar in der Lage ist, ben Hausvortheil der Habs= burger oder des Ordens Jesu für wesentlich deutsch zu halten, der wird sich ein Bild dieser Vergangenheit erträumen, welches von der Wirklichkeit der Thatsachen gerade so weit entfernt ift, wie die Reliquienverehrung der alten Kirche von bem Gottesbienst eines freien Mannes. Aber auch wer nüch= tern und verständig dem Zusammenhang der Ereignisse nach= geht, hat in diesem Zeitabschnitt große Ursache seine Geschicht= schreibung zu mahren, daß sie nicht über dem Säßlichen der

Erscheinung die Berechtigung des Wesens vergesse; freilich wird er ebenso wenig das Abscheuliche verhüllen dürsen, weil es mit Tüchtigem, das er ehrt, verbunden ist. Es ist kein Zusall, daß nur einem, der zugleich Protestant und Preuße ist, leicht wird, mit Selbstgesühl und fröhlichem Herzen die geschichtliche Entwicklung der letzen zwei Jahrhunderte zu betrachten.

Sogleich nach bem Frieden von Münfter und Osnabrück ftehn zwei Auffassungen ber beutschen Politiker einander feind= lich gegenüber, die faiserliche, welche trot ber Verringerung bes habsburgischen Ginflusses und ben Bestimmungen bes westfälischen Friedens doch die alten Ueberlieferungen der kaiser= lichen Oberherrlichkeit geltend zu machen suchte, und die fürstliche, welche ben größeren Landesberren, die in der That jett Souverane geworden waren, völlige Freiheit ber Bemegung und Unabhängigkeit sichern wollte. Die Geschichte biefer Gegenfäte umfaßt in ber Hauptsache bie Geschichte ber poli= tischen Entwicklung unseres Baterlandes bis zur Gegenwart. Noch heut dauern die beiden Parteien, aber die Zielpuntte und die Agitationsmittel beider haben sich umgekehrt, benn über ihnen ift als neuere Bildung eine dritte heraufgewachsen. Nach 1648 war es die kaiserliche Partei, welche die Einbeit Deutschlands ftark betonte, für bas haus habsburg bie politische Herrschaft in Anspruch nahm und fast genau bas wollte, was wir jest mit neuem Ausdruck diplomatische und militärische Führung nennen. Damals ftand die schwache öffentliche Meinung, in welcher noch die Erinnerung an den alten Reichszusammenhang lebendig war, jum großen Theil auf ihrer Seite, felbit bei ben Protestanten, Die faiferlichen Politiker waren bereits bemüht, burch die Presse für sich zu werben; und wenn die wenigen Gelehrten, welche bas beutsche Wesen gegen ben Ginfluß bes Auslandes vertraten, von ber Schwäche bes Baterlandes murmelten, fo lag ber Schluß wenigstens nabe, daß ber Raifer vor allem berechtiat 16\*

sei, die alte Herrlichkeit des Reiches wieder lebendig zu machen. Damals war die Starke biefer Partei, bag bie Sausmacht des Kaisers in der That die einzige deutsche Staatsgewalt von größerem Umfange war, ihre Schwäche aber, daß die Politik bes Kaisers in der Hauptsache gar nicht beutsch sein wollte, und daß Scheinheiligkeit und Ränkespiel bes Wiener Hofes weber den Fürsten Furcht, noch den Ständen Vertrauen ein= slößten. Ihr gegenüber suchte die Oppositionspartei der fürst= lichen Politiker ben eigenen Nuten mit febr geringer Rücksicht auf bas Reich, bie Absonderung ber einzelnen Staaten, Schwädung bes Reichszusammenhangs, eine Politik ber freien Sand, vorübergehende Bundniffe ber Höfe statt ber Reichstags= beschlüffe; und ihr Zusammenhalten auf Reichstagen und bei diplomatischen Verhandlungen hatte vorzugweise das Bestreben, dem Einfluß und der Politik des Kaisers entgegenzutreten. In biesem Kampfe zweier feindlicher Richtungen wuchs in Deutschland aus fürstlichem Landesgebiet ein neuer Staat; feine Fürsten, bald ber einen, bald ber andern Bartei ver= bundet, suchten beide zu benutzen, und sammelten um fich ein Bolf, bas am Ende bes 18. Jahrhunderts einer ftarkeren beutschen Kraftentwicklung fähig schien, als bas Erbe ber Habsburger.

Es war eine verzweiselte politische Lage, welche den Schwerpunkt deutscher Macht in die Hand der einzelnen deutschen Fürsten gelegt und diesen eine fast unbeschränkte Versügung über Gut und Leben ihrer Unterthanen eingeräumt hatte. Die traurigen Zustände, welche zunächst solgten, sind oft genug dargestellt: die politische Ohnmacht Deutschlands, das gewaltsame Regiment, Verdorbenheit der Herrscher, Knechtsinn der Gehorchenden, Unsittlichkeit der Höse, Unredlichkeit der Beamten. Aber mit dieser Zeit beginnt auch das moderne Staatsleben der Deutschen. Nicht immer sind die Fortschritte, welche eine Nation macht, auch den Zeitgenossen als ein guter Erwerb verständlich und werth, nicht immer

wird das nothwendige Neue durch große Menschen zu bewußtent Zwecke durchgesetzt, zuweilen braucht der gute Geist einer Nation die Schlechten, Kleinen, Kurzssichtigen als Werkzeuge gewaltiger Neudildungen. Nicht in der französischen Revolution allein ist aus Missethaten ein neues Leben erwachsen, auch in Deutschland hat eiserne Noth, Willfür und Missachtung alter Rechte Vieles geschaffen, was wir jetzt als nothwendige Grundlage für ein geordnetes Staatsleben betrachten.

Schon während bes Krieges wurden in Deutschland bie Diplomaten und Staatsmänner erzogen, beren Schule bie Ungelegenheiten ber beutschen Landesherren bis zur französischen Revolution vertreten hat. Die vieljährigen Friedensverhand= lungen vereinigten auf beutschem Boben die bedeutendsten Politifer Europas, Zöglinge Richelieu's, fluge Nieberländer, Landsleute Macchiavell's, die hochfahrenden Nachfolger Guftav Abolf's. Das Wogen ber Gegenfage gab einer großen Un= zahl begabter Röpfe aus Deutschland überreiche Gelegenheit sich ju bilben, benn um bie Bertreter ber großen Mächte schrieben und redeten mehre hundert politische Unterhändler. Aus bem leidenschaftlichen Kampfe, welcher zulett zu Münfter und Osnabrud unter bem Zwange ftrengen Ceremoniells und mit bem Scheine kalter Rube geführt wurde, aus bem chaotischen Gewirre von zahllosen widerstreitenden Ansprüchen und aus ben Bergen von Acten, Streitschriften, Entgegnungen und Bertragsentwürfen zog nach bem Frieden ein Geschlecht von Politikern über bas Land, wie sie vorher in anderen Formen nur Italien und Holland großgezogen hatte, harte Männer mit gaber Gebuld und unerschütterlicher Ausbauer, von riefi= ger Arbeitstraft und icharfem Urtheil, gelehrte Juriften und gewandte Weltleute; große Menschenkenner, aber auch ffep= tische Berächter aller ibealen Empfindungen, wenig bebenklich in Wahl ber Mittel, behend jede Bloge bes Gegners gu benuten, wohlerfahren Ehren zu fordern und zu geben, fehr geneigt ben eignen Bortheil nicht zu vergeffen. Gie murben an ben Sofen und in ben Reichsftäbten bie Leiter ber Politik, ftille Führer ober gewandte Werkzeuge ihrer Herren, Die eigentlichen Beherrscher Deutschlands. Durch sie ift bie Diplomatie und der höhere Beamtenstand Deutschlands geschaffen worden. Noch jett erscheint uns ihr geschäft= liches Verfahren zwar sehr weitschweifig und ränkevoll, aber gerade unsere Zeit, welche in der Diplomatie und in der Staatsregierung nicht felten oberflächliche Mittelmäßigkeit zu beklagen hat, foll mit Anerkennung auf die juriftische Bilbung und bie scharffinnige Gewandtheit ber alten Schule zurücksehen. Es war nicht Schuld biefer Männer, baß sie ihr arbeitsvolles Leben in hundert kleinlichen Zwiftig= feiten verbringen mußten, daß nur wenige von ihnen in ber glücklichen Lage lebten, einer großen und weisen Politik gu bienen. Aber bie Ehre wird ihnen bleiben, daß fie in ungunftigen Verhältnissen mehr als einmal bem ftarkeren außerdeutschen Feinde Sorge vor der beutschen Dipsomatie erhalten haben, wenn er sie vor der deutschen Heerestraft nicht mehr hatte.

Sie richteten auch im Innern der verwüsteten Landschaften den neuen "Staat" ein. Nach ihrem Bilde formte sich das Beamtenthum, die Collegien der Richter und Verwaltungsleute, freilich oft schwerfälliger und pedantischer, aber ebenso rangsüchtig und nicht selten ebenso bestechlich als die Kanzler und Geheimräthe, von denen sie abhingen. Die neuen Politiser sührten ferner die wichtigen Verhandlungen mit den Landständen und hatten eine nicht leichte Aufgabe, diesselben gesügig oder unschädlich zu machen. Denn seit dem Ende des 15. Jahrhunderts bestanden in fast allen größeren Gebieten Deutschlands Stände als Vertreter des Landes, welche Abgaben bewilligten, an solche Bewilligung Bedingungen knüpften, wol auch die Verwendung der Steuern begutsachteten; im 16. Jahrhundert hatten sie erhöhte Wichtigkeit

erhalten, seit fie eine Lanbichaftstaffe verwalteten, welche ber Regierung bie Erhebung ber Gelber erleichterte. Am Enbe bes großen Krieges waren biefe Landschaftskaffen bie lette und wichtigfte Silfe gegen ben Untergang geworben, fie hatten ihren Credit bis auf bas Aeugerste angespannt, die Kriegs= zahlung herbeizuschaffen, welche bie fremden Beere aus bem Lande entfernte. So waren fie nach bem Frieden bochft ein= flugreiche Körperschaften, und ber wirthschaftliche Unterhalt ber großentheils creditlosen Fürsten bing thatsächlich von ihnen Leiber waren die Landstände wenig angethan, getreue Büter ber Landeswohlfahrt zu fein, benn fie bestanden zum größten Theil aus Pralaten, herren und Rittern, sammtlich Bertreter bes Abels, welche für ihre Personen und Guter fast steuerfrei waren; unter ihnen sagen die Abgeordneten ber veröbeten und überschulbeten Stäbte. Deshalb waren fie nicht nur geneigt, unvermeidliche Gelbbewilligungen ber Maffe bes Bolfes, bem Bauer, aufzuwälzen, bei bem Vorwiegen ber aristokratischen Mitglieder wurde es ber Regierung auch möglich, jede Art von persönlichem Einfluß auszuüben. Während ber Landesherr ben Abel seiner Landschaft an seinen Hof zog, um sich in schicklicher Gesellschaft zu ergöten, wußten seine vornehmsten Beamten von der Rang= und Titelsucht der fri= schen Hofleute befferen Ruten zu ziehen und durch Aemter, Bürben, Geschenke, julest burch Anbrohung fürstlicher Ungnabe ben Wiberftand ber Gingelnen zu brechen. Go fanken bie Stände im 18. Jahrhundert in mehren Staaten zur Un= bedeutendheit, in einzelnen wurden sie ganz aufgehoben. Doch bestanden sie, und nicht überall verloren sie Einfluß und Bedeutung.

Aber die Geldbeträge, welche fie etwa bewilligen konnten, reichten bei weitem nicht aus, den neuen Staat: einen kostsbaren Hoft, die zahlreichen Beamten und das Soldatenvolk zu erhalten. Es mußten neue regelmäßige Abgaben erdacht werden, welche von ihrer Bewilligung unabhängig waren.

Schnell erhielten die indirecten Steuern eine bedrohliche Ausbehnung. Die Lebensmittel: Brot, Fleisch, Salz, Wein, Bier und vieles Andere wurden besteuert, bie Mauth- und Accifebeamten ftehn feit bem Ende bes 17. Jahrhunderts an den Stadtthoren, an den Landesgrenzen erhoben fich neue Schlagbäume für die Raufmannsgüter, welche aus- und eingingen. Der geschäftliche Berkehr wurde durch das "gefie= gelte" Papier, die Stempelfteuer, ausgenutt; felbst bas Ber= gnügen ber Unterthanen murbe für ben Staat verwerthet, 3. B. in den faiserlichen Erblanden ber Tang und nicht nur ber in öffentlichen Räumen (1708), ber Tabak (1714), zulett mußten auch die armen Komödianten von jeder Vorstellung einen Gulben, sogar Quackfalber und Staarstecher an jedem Jahrmarkt einige Rreuzer gablen; besonders fraftig wurden bie Juden in Anspruch genommen. Es dauerte lange, ebe Bolt und Beamte sich an ben Zwang ber neuen Auflagen gewöhnten, immer wieder wurde Tarif und Art ber Er= hebung geändert, und häufig sah die Regierung migvergnügt ihre Erwartungen getäuscht. Von bem verarmten Volke aber wurde der Druck der neuen Steuern schwer empfunden, laut und ohne Aufhören tont die Klage in der volksthumlichen Literatur.

Unterbeß pflügte der Unterthan, er hämmerte, er saß in der Schreibstube; um sich herum, über sich sah er überall die Räder der großen Staatsmaschine, er hörte ihr Sausen und Knarren, und wurde bei jeder Regung durch sie gehindert, geängstigt, gesährdet. Er stand unter ihr, fremd, schen, mißtrauisch. In etwa sechshundert großen und kleinen Residenzen sah er täglich den prächtigen Hoshalt seines Landeschern; und ihm wurden die goldgestickten Kleider der Hauser ein Gegenstand von hoher Wichtigkeit, sein gewöhnlicher Stoss der Unterhaltung. Wenn der regierende Herr große Tasel hielt, wurde dem Bürger zuweilen der Vorzug, den Hos speisen zu

feben; wenn ber hof verkleibet bei einer Schlittenfahrt ober bei einer fogenannten "Wirthschaft" burch bie Strafen fuhr, burfte ber Unterthan zuschauen, im Winter wol felbft an einer großen Maskerade theilnehmen; bann mar eine Schranke errichtet, welche das Bolt von der Beluftigung des Hofes absperrte. Ginft hatte ber Fürft mit ben Bürgern um die Wette nach berfelben Scheibe geschoffen, und war bochftens bei ben Späßen bes Pritschmeifters mit etwas größerer Ruckficht behandelt worden; jett ftand ber Sof in fast unnahbarer Entfernung über dem Bolke, und wenn sich ein Sof= mann herabließ, einen Bürger zu beachten, bann war es meift fein Glud für ben Beutel ober ben Hausfrieden bes Bevorzugten. Go fam bas Gefühl ber Niedrigkeit in ben Bürger. Ein Umt, einen Titel zu suchen, ber ihm erlaubte, felbst ein wenig hammer und Schraube zu sein, wurde bas Ziel feines Ehrgeizes. Sogar bem Sandwerfer. Bon den Hofhaltungen, aus bem Abel und Beamtenthum verbreitete sich die Begierde nach Titulaturen bis in die klein= ften Kreise bes Volkes. Rurg vor 1700 fam ber abenteuer= liche Brauch auf, auch ben Sandwerkern Hoftitel zu geben, und mit den Titeln eine Rangordnung; ber hoffduhmacher fuchte burch Bitten und Bestechung bas Recht, ein Wappen= schild seines Landesherrn über seine Thur zu nageln, und ber Soffchneiber und Sofgartner haberten in erbittertem Streit, wer dem andern vorzugehn habe, benn ber Hofschneiber ging allerdings nach bem Buchftaben ber Rangordnung vor, aber ber Hofgartner hatte bas Recht erhalten, einen Degen gu tragen.\*) Außer bem Range gab nur Reichthum eine bevor= jugte Stellung. Wer unfere Zeit eine gelbsüchtige nennt, benkt schwerlich baran, wie groß ber Einfluß bes Gelbes in früherer Zeit war, und wie gierig bas arme Bolf barum forgte. Der Reiche konnte, so war die Meinung, Alles burch=

<sup>\*)</sup> von Rohr, Ceremonial-Wiffenschaft, S. 261.

feten. Er wurde zum Ebelmann gemacht, er wurde mit Titeln versehen, er vermochte seinen Landesherrn durch Geschenke zu verpflichten, — bie gewöhnlich gern angenommen wurden; - habsüchtig nahm ber Kangler, ber Richter, ber Rathsherr, auch die Zartfühlenden widerstanden felten einer fein gebotenen Verehrung. Der Schutz aber, welchen ber Bürger in bem neuen Staat für fein Privatleben fanb, war immer noch mangelhaft, gegen Vornehme und Einfluß= reiche Recht zu finden, galt für sehr schwer. Endlos liefen in ben meisten Landschaften Deutschlands die Rechtsbändel. Bis in Die zweite und britte Nachkommenschaft mochte eine schwierige Erbschaftstheilung, eine Bankerottsache bauern. Selbst robe Beschädigung bes Eigenthums durch Einbruch und Raub ver= mochte die Landesregierung oft beim beften Willen nicht zu bestrafen. Es ist belehrend, die alten Untersuchungen gegen bie frechen Räuberbanden durchzusehen, das geftohlene Gut tommt, felbst wenn es glückt bie Miffethater zu fangen, nicht in die Hände des Beraubten zurud. Denn von den nach= barregierungen werden auf Ansuchen und Bittschriften zwar zuweilen die Verbrecher ausgeliefert, welche in ihrem Lande eine Freistatt gefunden haben, und auch solcher Auslieferung scheinen besondere Einflüsse, häufig Geldgeschenke, vorangegangen zu fein; die Sabe der Berbrecher aber, welche mit Beschlag belegt ift, wird in jedem Falle zurückbehalten und verschwindet in ben Händen ber Beamten. Als 1733 eine Gold= und Silber= fabrik zu Roburg ausgeraubt war und sich starker Berdacht gegen einen wohlhabenden jüdischen Händler erhob, wurde bie Untersuchung öfter badurch aufgehalten, daß Verbindungen, welche der Jude bei Hofe hatte, eingriffen; und auch nachdem er als Mitglied und Sehler einer großen Bande von Räubern und Mördern erkannt worden war, konnte die Untersuchung gegen seine Selfer nicht weiter verfolgt werden, weil Ortsbehörden im Seffischen den Räubern, welche baselbst wohnten, zur Flucht halfen und weil den weiteren Berzweigungen ber Banbe, die sich bis nach Baiern und Schlesien erstreckte, wegen Ungefälligkeit der Gerichte nicht nachzuspüren war. Und doch wurde gerade dieser Proces mit vieler Energie geführt, und der Bestohlene hatte deshalb selbst weite Reisen unternommen und große Geldopfer gebracht.

Denn überall lähmte die Bieltheiligkeit der Herrschaft und bie Zerriffenheit ber Einzelgebiete. Außer ben Ländern bes Raifers bilbeten fast nur die Marken Brandenburgs und Theile von Rurfachsen eine größere zusammenhängende Ginheit, im übrigen Deutschland lagen mehre taufend größere und fleinere Gebiets= theile, freie Städte und reichsritterschaftlicher Besitz burch= einander. So vermochte sich im Einzelnen nicht einmal ber bescheidene Stolz auf die eigene landschaftliche Art auszubilden. Denn jede ber zahllosen Grenzen wirkte jest weit mehr als in ber uralten Zeit absperrenb. Sogar in ben größeren Städten, etwa die Handelsstädte der Nordsee ausgenommen, war das alte Selbstgefühl ber Gemeinde geschwunden. Außer seinen persönlichen Vortheilen hatte ber Deutsche wenig, was ihn beschäftigte, als das Geklätsch bes Tages über Familienereig= niffe ober auffallende Reuigkeiten. Aus vielen Beispielen ift ju feben, wie fleinlich, pedantisch, bosartig bies Stadtgeschwät burch drei Geschlechterfolgen fortlief, und wie frankhaft empfind= lich die Menschen bagegen geworden waren. Die namenlosen Pasquille in Reimen und Prosa, eine alte Erfindung, wur= ben immer zahlreicher, gemeiner und boshafter, sie regten nicht nur die Familien, auch ganze Bürgerschaften auf; sie wurden für die Verbreiter allerdings gefährlich, wenn fie fich einmal an eine einflugreiche Persönlichkeit ober gar gegen fürstliche Neigungen wagten. Und boch wucherten fie überall, feine Regierung war im Stande fie zu verhindern, benn leicht fand ein tückischer Verfasser Gelegenheit, sie jenseit ber Landesgrenze auszustreuen, wol gar bruden zu laffen.

Unter folden Berhältniffen wurden im Befen bes Deutsichen einige Eigenschaften berausgebilbet, welche noch beut

nicht ganz geschwunden sind. Sucht nach Rang und Titel, innere Unsreiheit gegen solche, welche als Beamte oder Betitelte in höherer Stellung leben, Schen vor der Oeffent-lichkeit und vor Allem eine auffällige Neigung, das Wesen und Leben Anderer grämlich, kleinlich und skeptisch zu beurtheilen.

Dieselbe trübe, hoffnungsarme, migvergnügte und ironische Stimmung zeigt fich feit bem breißigjährigen Rriege überall. wo der Einzelne sich über den Staat ausläßt, in deffen Bannkreise er lebt. Es ist wahr, der Deutsche fuhr nach bem großen Kriege fort sich um Politik zu kummern, Zeitungen und Tageblätter mehrten sich allmählich und trugen die Neuigkeiten in die Häuser, die geheimen, geschriebenen Berichte aus Residenzen und großen Sandelsstädten bauer= ten fort, die halbjährigen Megrelationen faßten die Begeben= beiten mehrer Monate übersichtlich zusammen, über jedes wichtige Ereigniß im In- und Ausland erschienen gablreiche Flugschriften, welche ben Parteivortheil vertraten. Die Sinrichtung des Königs in England wurde von den beutschen Lesern allgemein als schreckliche Missethat verurtheilt, Die Neigungen bes ganzen Volkes waren lange auf Seiten ber Stuarts, erft furz bevor Wilhelm von Oranien gegen Jacob II in die See stach, murbe gläubig gelesen, daß Jacob gewagt habe, ein falsches Kind als Thronerben unterzuschieben. Nie= mand aber regte so stark die öffentliche Meinung gegen sich auf als Ludwig XIV. Wenn ein Mann burch ganz Deutsch= land gehaßt wurde, fo war er es. Merkwürdig, während die Sitten seines Hofes, die Moden seiner Hauptstadt überall von ben Vornehmen nachgeahmt wurden und das Bolf sich ihrem Einfluß nicht zu entziehen vermochte, wurde seine Bolitik boch schon früh auch von dem Bolfe richtig gewürdigt. Ungezählt find die Flugschriften, welche von allen Seiten gegen ihn aufschwirrten. Er war ber Friedensstörer, ber große Feind, in den Basquillen auch der bochmütbige Narr. Nach der

Einäscherung ber Pfalz nannte das Volk die Hunde Melac und Teras, nach der Eroberung Straßburgs ging ein tieser Weheruf durch das ganze Land. Zuletzt, als im großen Erbsolgekrieg die deutschen Heere Jahre lang gegen ihn die Oberhand behielten, da regte sich etwas, das fast wie Selbstgesühl aussieht, auch in der kleinen Literatur des Tages. Wäre einem deutschen Fürsten möglich gewesen, in dem schwachen Volke thatkräftige Vaterlandsliebe zu erwecken, der Haß gegen ihn hätte dazu geholsen. Aber auch hier wurde ein kräftiges Ausbrennen patriotischer Empsindungen durch die politische Lage verhindert, in Köln und Baiern arbeiteten französsische Druckerpressen, schrieben deutsche Federn gegen ihre Landsleute.

So barf man burchaus nicht sagen, bag bem Deutschen in ben hundert Jahren von 1640 bis 1740 ber Sinn für Politik fehlte. Denn er kam überall zu Tage, fogar in ben Werken ber freien Erfindung, in Romanen und Schauspielen breitete sich die politische Unterhaltung, ähnlich wie zur Zeit Goethe's und ber Romantifer bas äfthetische Gespräch. Aber traurig war es, daß diese Theilnahme am liebsten bei ben politischen Händeln bes Auslandes geäußert wurde, und daß die Vorgänge in Deutschland selbst fast weniger Gegen= ftand eines warmen Antheils wurden, als Tagesereignisse bes Pariser Hoses ober die Thronentsagung ber Königin von Schweben. Immer noch beschäftigten Kometen, Mißgeburten, Heren, Erscheinungen bes Teufels, ein Gezänk ber Geist= lichen, reichsstädtische Sanbel zwischen Rath und Burger= schaft, Bekehrung eines kleinen Fürsten burch Jesuiten bie unbetheiligten Volkstreise ebenso angelegentlich, als etwa die Schlacht bei Fehrbellin. Allerdings wurden bie Rüftungen ber Türken und bas Kriegstheater in Ungarn mit Ropfschüt= teln berichtet, aber daß dafür Geld zu gablen, Silfe zu leiften fei, wurde felten erinnert; felbst nach ber Belagerung Wiens burch die Türken (1683) war Graf Starhemberg bem großen

beutschen Publicum kaum so anziehend, als ber Kundschafter Rolfchitht, welcher die Rachrichten aus ber Stadt zur faifer= lichen Haupt=Armada gebracht hatte, sein Bild murde in türkischer Tracht in Rupfer gestochen und auf ben Märkten verkauft; freilich theilte er diesen Ruhm mit jedem ausgezeichneten Diebe und Mörder, ber irgendwo zum Ergöten ber Menge hingerichtet worden. Zuweilen hafteten schon bamals die Blide ber Deutschen mit erhöhter Theilnahme an einem Manne, bem Kurfürsten von Brandenburg, auch in Süddeutschland wird achtungsvoll von ihm gesprochen: er ift ein politischer, fraftiger Berr, leiber find feine Mittel au flein. Das war die allgemeine Ansicht. Aber wie sein Wefen, wurden auch andere Lebensfragen des deutschen Volkes mit so vieler Rube begutachtet, als ob sie den mostowitischen Ezar ober bas entfernte Japan angingen, von welchem die Jesuiten= berichte seit hundert Jahren erzählt hatten. Und das war nicht zumeist Folge ber Einschüchterung und einer Ueber= wachung der Presse, welche allerdings der freien Rede sehr hinderlich wurde. Denn trot aller Rücksichtslosigkeit, womit die Landesgewalt sich an ihren Widerbellern zu rächen suchte. machte die Zerriffenheit der Gebiete, der gegenseitige Saß der Nachbarregierungen boch die Unterdrückung auch einer zügellosen Druckschrift nicht leicht. Es war etwas Anderes, was bem Bolke feine eigenen nächsten Bortbeile und Bedürfniffe fo fremd gegenüberftellte.

Es war auch nicht Mangel an Urtheil. Wenn die zahlsreichen politischen Erörterungen jener Zeit undehilflich, weitsschweifig, ohne zureichende Kenntniß der Thatsachen und Berssonen abgesaßt sind, so ist doch in ihnen auch viel gesunder Menschenverstand und ein oft überraschendes Verständniß der Lage Deutschlands zu achten. Es sehlte den Deutschen vor 1700 gar nicht an politischer Einsicht, ja gegen die Zeit vor dem dreißigjährigen Kriege ist ein sehr großer Fortschritt sichtbar. Aber gerade das ist bezeichnend, daß dies Vers

ftanbniß ihrer eigenen gefährlichen Lage, ber Hilflosigkeit bes Reiches und der elenden Bielgetheiltheit ein ruhiges ftilles Erfennen und Ropfschütteln bleibt und fich im Bolte, ja felbst bei seinen gelehrten Führern fast nie zu männlichem Born, noch weniger zu einem Wollen, selten zu einem wenn auch eitlen Blan aufregt. So gleicht bas Bolf schon im 17. Jahr= bundert einem hoffnungslosen Kranken, welcher frei von Fieber= bige, nüchtern, gefaßt, verftändig feine eigene Lage betrachtet. Wir freilich wiffen, daß gerade unfer Jahrhundert dieser Krankbeit bes beutschen Bolkes Beilung gebracht hat, aber wir erkennen auch, was die Ursache der wunderlichen, unbeimlichen, fühlen Ergebenheit und Gefügigkeit zwischen ungenügenden Verhältniffen ift, die unserer Nation so eigen wurde, baß noch jett in vielen Menschen Spuren bavon zu erkennen find. Es ift das Leiden einer reichbegabten gemüthvollen Natur, ber burch Rriegsgräuel und haarstraubende Schicksale bie Willensfraft gebrochen, bas warme Berg erstarrt ift. Der flare, abwägende, billige Sinn ift bem Deutschen geblieben, ber Abel politischer Leidenschaft ift ihm verloren. Es ift ihm gar nicht Freude und Ehre, Bürger eines großen Ganzen zu fein, er hat fein Bolf, bas er liebt, er hat feinen Staat, ben er ehrt, er ist ein Einzelner unter Einzelnen, er hat noch Gönner und Miggönner, gute Freunde und arge Feinde, faum noch Mitbürger, faum noch Landsleute.

Als Beispiel solcher Stimmung wird hier eine Flugsschrift mitgetheilt, welche in der allegorisirenden Weise des 17. Jahrhunderts über die neue Staatsraison bittere Betrachstungen anstellt. Schon während des großen Krieges hatte Bogislav Philipp Chemnitz, einer der eifrigsten und begadsteften Anhänger der schwedischen Partei, ungeheures Aufsehen durch ein Büchlein gemacht, in welchem er das Kaisershaus als letzte Ursache des deutschen Elends anklagte und in der Unabhängigkeit und Machtfülle der deutschen Fürsten die einzige Kettung des Landes sand. Nach dem Titel des

Buches\*) wurde der Ausdruck Staatsraison eine gewöhnliche Bezeichnung des neuen Regierungsspstems, welches nach dem Frieden in den deutschen Reichsgebieten zu herrschen begann. Seitdem wurde diese Staatsraison durch ein halbes Iahrshundert in zahlreichen moralischen Abhandlungen der volksthümlichen Presse beurtheilt, sie wurde als zweiköpfig, als dreiköpfig dargestellt, in Büchern, Bildern, Spottversen immer wieder der Willkür, Härte, Heuchelei bezichtigt. Dasselbe ist der Inhalt der solgenden Schrift, welche hier mit einigen sür das leichtere Verständniß unvermeiblichen Aenderungen und Kürzungen mitgetheilt wird.\*\*)

"Wie die ratio status anjett in der Welt nicht allein geehrt, sondern für ein unwiderrufliches Gesetz gehalten wird, so gilt hingegen die Wahrheit und Redlichkeit durchaus nichts mehr. Wenn eine Stelle im Staatsdienst leer ist, so wird es zwar an Bewerbern niemals sehlen, allein von neun besindet der Fürst kaum drei, welche ihm tauglich sind diesen Dienst zu erlangen. Deswegen werden sie auch examinirt. Und wenn dei dem Examen einer auf die Frage, was eines fürstlichen Raths erste und vornehmste Tugend sei, etwa so zur Antwort giedt: Es lehren die Alten, daß ein Fürst nichts anderes sei, als ein Diener der gemeinen Wohlsahrt, darum ist er auch schuldig nach Recht und Gerechtigkeit zu herrschen, denn es hat Gott und die Natur einem jeden eine ungefälschte Goldwage an das Herz gehängt: thue Andern das, was dir recht

<sup>\*)</sup> De ratione status in imperio nostro romano-germanico. 1640.

— Der Ausbruck ist von Chemnitz nicht ersunden, er war schon vor ihm in der diplomatischen Spracke durch die Italiener eingesührt, ihr ragione di Dominio oder di Stato (lateinisch ratio status, französisch raison d'estat, beutsch etwa Staatsklugheit) bezeichnete die Art seiner Politiker zu verhandeln, eine Reise ungeschriebener Regierungsgrundsätze, welche nur praktischen Staatsmännern geläusig wurden.

<sup>\*\*)</sup> Der Titel lautet: Idolum Principum, Das ist: Der Regenten Abgott, ben Sie heutigs Tags anbetten, und Ratio Status genennet wird, in einer nicht-sabelhafften Fabel Geschichts-weiß beschrieben. 1678. 4.

wäre, — so würde der Fürst ihm seinen höflichen Abschied geben.

Ein solcher Bewerber hatte vor kurzem an einem Hofe bas Examen durch kluge und vorsichtige Antwort überstanden, er war zum Rathe ernannt, und da der Fürst ein gutes Herz zu ihm trug, verheiratete er ihn mit der Tochter seines Bicekanzlers. Nachdem der neue Nath den Eid der Treue und Berschwiegenheit geleistet hatte, forderte der Bicekanzler die Schlüssel zu den Staatskammern und führte den Eidam dorthin, ihn in den Staatsgeheimnissen sleisig zu unterweisen.

In ber ersten Staatskammer hingen viele Staatsmäntel von allerlei Farben, von außen schön verbrämt, inwendig ganz schlecht gefüttert, zum Theil außer bem lüberlichen Futter mit Wolfs- und Fuchspelzen unternäht. Darüber wunderte fich ber Eidam. Der Rangler aber versette: "Es find Staats= mäntel, bann zu gebrauchen, wenn man ben Unterthanen eine verbächtige Sache vorzutragen hat, um fie zu überreben, schwarz sei weiß; dann muß man nothwendig mit Staatsraison bem Dinge ein Mäntelchen umgeben, um die Unterthanen zur Contribution, Schatzung und andern Auflagen willig zu machen. Darum beißt ber erfte mit Gold geftickte die Wohlfahrt der Unterthanen, der zweite verposamentirte Beförderung des gemeinen Wefens, der britte rothe Erhal= tung bes Gottesbienstes, er wird gebraucht, wenn man Luft hat, jemanden, bem man fonst nicht beitommen fann, unter dem Vorwand falscher Lehre von Haus und Hof zu verjagen ober ihm gar einen blutigen Nacken zu machen. Der vierte beißt Gifer bes Glaubens, ber fünfte die Freiheit bes Baterlandes, der fechste die Handhabung der Privilegien u. f. f." Zulett hing noch einer, gar alt und sehr abgetragen, gleich einer alten Fahne ober Roßbecke, über ben sich ber lachenbe Eidam fehr verwunderte. Aber ber Schwiegervater fagte: "Der tägliche, gar zu große Mißbrauch macht, daß er das Frebtag, Berte, XX. 17

Haar verloren hat. Er heißt aber die Wohlmeinung, und wird bei großer Herren Höfen öfter hervorgesucht als das tägliche Brot. Denn legt man ben Landsaffen neue uner= trägliche Lasten auf, plagt und mergelt man sie mit Frohnbienften bis auf Saut und Bein aus, schneibet man ihnen bas Brot vor bem Munde weg, so heißt es, es ist in guter Meinung geschehen; fängt man unnöthigen Krieg an, sett Land und Leute in grausames Blutbab, Mord und Brand, so ift es in guter Meinung geschehen. Wer kann bavor, daß es so übel ausgeschlagen! Wirft man unschuldige Leute ins Gefängniß, auf die Folterbank, jagt fie ins finftere Glend, und fommt hernach ihre Unschuld an den Tag, so muß es aus auter Meinung geschehen sein. Spricht man ungerechtes Urtheil aus Sag, Reid, Gunft, Gabe und Beftechung, Freundschaft, so ist es in guter Meinung geschehen. Es kommt zulett so weit, daß man auch des Teufels Hilfe in guter Meinung gebrauchen will. Wenn biefer ober ein anderer Mantel zu furz ift die Schalkheit zu bedecken, hängt man zwei, brei ober mehr barüber hin."

Dies Zimmer kam bem neuen Rath gar fremd vor; er folgte aber seinem Herrn Schwiegervater in die andere Kamsmer. Dort trasen sie allerhand Staatslarven, in Farben und Lineamenten so künstlich ausgearbeitet, als wären es natürliche Menschenangesichter. "Wenn die Mäntel," sing der Kanzler an, "zur Erlangung des vorigen Zweckes nicht genügen, so muß man abwechseln, denn wenn man mit einem und dem andern Mantel zu oft hinter einander vor die Landstände und Unterthanen oder auch vor die benachbarten Potentaten aufgezogen kommt, so lernen sie dieselben endlich kennen; es ist das alte Lied, wir wissen sichon, was er sucht, Geld will er haben, wo sollen wir es doch immer hernehmen? Wir möchten doch auch vernehmen, wozu die häusigen Auflagen verwendet werden. Solchem Unwillen zuvorzukommen, dienen die Larven. Eine heißt der Eid, die andere Lästerung, die dritte

Betrug, die täuschen die Leute, seien sie gut ober böse, und richten mehr aus als alle Beweisthümer der Redekunst. Bor allem aber ist der Eid ein Hauptstück der Hofredekunst, denn ein ehrlicher Mann meint allezeit, daß ein anderer auch so gesinnt sei wie er, er gibt auch mehr auf Eid und Glauben als auf alle zeitlichen Güter; ist aber einer tückisch, so muß er doch dem Eide Glauben schenken, sonst macht er sich selbst verdächtig, daß er weder auf Eid noch Pflicht etwas halte. Nützen beide nicht, so muß die Lästerung dazu kommen, den Unterthan um tausend Gulden oder mehr, je nachdem sein Bermögen ist, zu erleichtern."

In ber britten Kammer hingen überall Schermeffer, gelbmeffingene Beden, die Simse waren belegt mit Schröpftöpfen und Schwämmen. Es ftanben viele Gefäße mit scharfer Lauge barin, Beinschrauben, Brechzangen, Scheren lagen auf Tisch und Fenfter. Der junge Rath freuzigte fich, was man mit diesem Baberzeug am fürstlichen Sofe mache, ba selbst manche Sandwerfer ein Bebenken haben, bie Baber, Schäfer, Müller und Trompeter als Zunftgenoffen gelten zu laffen. Der Alte sprach: "Es ift nicht so bose gemeint. Dies ift bas alleruntrüglichfte Handwerk ber Staatsraison und bringt mehr ein als Tinte und Schreibfebern; es ist so nöthig, daß fein Fürft ohne bies Handwerk feinen Staat und feine Reputation nach Bürben auf die Länge behaupten könnte, und sein Gebrauch ift so gewöhnlich, daß ihn auch die Edelleute auf ben Dörfern an ihren Bauern gar meifterlich prakticiren, woher die Regel kommt: wenn einem Ebelmann die Bauern= aber verblutet, so ift auch er verdorben. Was nützt bem Fürsten sein Land und Leute, wenn er ihnen nicht die Wolle ber fälligen Renten abscheren, burch Schröpfföpfe bie Contribution abzapfen und die ungehorsamen Häupter durch die scharfe Lauge harter Strafen abwaschen sollte? 3a, bie Boten= taten barbiren, zwacken und schröpfen auch einander, wo sie immer können. So hat die Generalität in den letten Kriegen

bald ben Reichsftädten, bald ben Stiftern viele taufend Maß ibres besten Blutes abgezapft, und das römische Reich ift von fremden Kronen so arg gezwackt worden, als wenn solches von geborenen Baberknechten geschehen wäre, nur hat man die Lauge gar zu beiß gemacht. Biele haben ben Fremben bazu bas Becken untergehalten und sind so weit gekom= men, daß sich bald darauf geringe Cavaliere unterstanden baben, auch andere Fürsten zu scheren. Was aber die Für= sten nicht selbst in Person thun, das verrichten ihre Rathe, Rentmeister und andere Amtsbediente, die sich statt der Schwämme gebrauchen laffen. Und wenn diese einem Amt, einer Stadt ober einem Dorfe aufgebunden sind und fich fo voll Feuchtigkeit gesogen haben, daß fie zerberften möchten, bann kommt der Fürst und gibt einem jeden von ihnen einen folden Fauftbruck, daß fie alles Eingesogene wieder heraus= geben müffen und leerer werden als abgezogene Schlangen= bälge."

Schweigend hörte ber junge Rath und trat in die vierte Da lagen viele Käftlein mit Staatsbrillen ver= schiedener Art. "Einige machen, wenn man fie aufsett, ein Ding zehnmal größer, als es ift, daß eine Mücke als Elephant, ein Faben als Strick, ein Heller als Rosenobel erscheint. Sie bienen, ben Unterthanen die Augen zu blenden. Wenn ber Kürst ihnen etwa ein paar Stämme Holz verehrt, an ber Contribution etwas nachläßt, ihnen die Freiheit gibt, daß fie por ihm in Sammt und Seide erscheinen durfen, so schätzen sie bies so hoch, als wenn er ihnen viele tausend Ducaten geschenkt hatte. Den unglücklichen Sofdienern aber verderben sie die Augen fo, daß biese die geringfte Gnabe, wenn ber Fürst sich mit der Hand auf ihre Achsel gestützt oder sie ein= mal angesehen hat, höber achten, als wenn sie eine Rente von 500 Gulben von ihm empfangen hätten. Ja ber Fürft hat in seinem burchlauchtigen Berftande noch einen besondern nüts= , lichen Gebrauch biefer Brillen erfunden. Wenn er bie Stände

unwillig findet ihm zu contribuiren, fo läßt er ein Geschrei ausbringen, der Feind sei uns schon auf dem Nacken, so und so viel bedürfen die Unsern an Proviant, Geld, Mannschaft, bamit bem grausamen Feinde begegnet werde, sonft gehe Alles in seinen Rachen. Durch solche Uebertreibungen werben bie Leute willig und geben, mas fie fonnen. Sobalb aber bie Fische gefangen sind, dann hat Gott hohe Häupter erwedt, die sich bes Friedens halber in das Mittel geschlagen haben, und bie Contributionen werden zu andern Bedürsnissen gebraucht. Eine andere Art Brillen haben im Gegentheil die Eigenschaft, daß durch sie ein Berg nicht größer erscheint als eine Haselnuß oder Bohne; sie werden den Städten und angrenzenden Ländern aufgesetzt, benen der Fürft Caftelle und Feftungen vor bie Rafe aufgebaut hat, um fie zu bereben, es feien nur Luft= und Gartenhäuser, Zollhütten und Jägerwohnungen. Die britte Urt Brillen, burch welche bas Weiße schwarz und bas Schwarze schneeweiß glänzt, werden immer gebraucht, wenn man einem bofen Dinge einen gleißenden Schein machen muß; fie bienen auch für diejenigen, welche folche Frauenzimmer als Jungfrauen heiraten muffen, welche ben fürftlichen Damen aufgewartet, ber Herrschaft die Betten gemacht und ihnen die Haare gefräuselt haben."

Nach diesem langte der Kanzler eine Schachtel mit braunem Pulver herab und gab dem Eidam zu rathen, was es
wäre. "Es ift ein Augenpulver oder Staub", sagte der Alte,
"welchen die Regenten den Unterthanen in die Augen sprengen; es ift eins der vornehmsten Kunststücklein, den Pöbel in
Ruhe zu halten; denn wenn unter ihm unruhige Köpse entstehn, welche durch etliche politische Lehren den Unterthanen
die Augen öffnen, daß sie die Regierungsheimlichkeiten ersorschen, dem Fürsten ins Herz sehen, Beschwerden zusammentragen und luchsäugigen Auswieglern anhängen, so ist Ausruhr und Krieg ganz nahe vor der Thür." Darauf wurde
ein Fäßlein mit Hoserbsen hervorgebracht. Der Alte erzählte,

baß bies eins von den vergifteten Mitteln bei Hofe wäre, dessen sich zwar nicht die Regenten, aber ihre untreuen Hofsschranzen bedienen. "Wie so?" fragte der Sohn. "Mir ist leid, daß ich's euch erklären soll", antwortete der Bater, "denn ich sürchte, wenn ich euch zu lange vor den Augen herumsgehe, so könntet ihr die Kunst einmal an mir selbst probiren; denn wo Gewinn ist, dreht man auch dem Bater eine Nase. Die Erbsen aber streut man in der Rathsstude und Kanzlei, auf die Treppe hin und wieder gegen diesenigen, denen man nicht gut anders beikommen kann, daß sie darauf gleiten, niederfallen und den Hals brechen. Besonders solchen, welche meinen, man könne mit dem Fuß guter Absichten und eines reinen Gewissens überall hintreten."

"Da die meisten Potentaten von diesen erwähnten poli= tischen Stücklein selbst wenig wüßten, wenn nicht die macchia= velliftischen Rathe sie damit befannt gemacht hatten, wer wollte es ben Räthen verdenken, wenn sie auch für sich selbst ihre Geheimnisse gebrauchen, sich zu bereichern und in die Sobe zu steigen? Es folgt jest also bie Staatsraison ber Privat= personen; benn wo Gott eine Kirche baut, will auch ber Teufel eine Rapelle haben. So hab' ich auch neben meines Herrn Fürftenthum mir felbst ein fleines in bie Nabe gezimmert, und weil ich nunmehr alt bin, will ich euch, meinem Eidam, folche Stücklein offenbaren, bamit ihr mir barin nachfolgen fonnt. Aber zur Sache. Ich habe mich niemals gern mit Bauern und ihren Miftwägen besudelt, sondern war am liebften bei großen Bersammlungen, Reichs-, Rreis- und Fürftentagen; benn je größer ber Teich, besto besser ist barin fischen. Doch habe ich darin soweit Maß gehalten, daß ich mich nicht zu weit eingelaffen ober an eine Partei allein geknüpft habe, sondern ich bin mein freier Mann geblieben. Ich machte es wie der reinliche Fuchs und schickte mich in eines jeden Humor und Sachen und verkaufte meine Schwänke, fo gut ich fonnte, führte aber immer bie Parteien bei ber Rase herum, daß sie

sich nach mir richten, mir folgen, vertrauen und noch bazu vexiren laffen mußten. So that ich es von Anfang an. Als mein Fürst biese Qualität an mir verspürte, machte er mich ju feinem Rathe, endlich jum Rangler. Jest mußten bie Stelleute gange Fuber Wein, gange Wagen voll Getreibe und bergleichen Berehrung mitbringen, wenn fie in ber Kanglei guten Bescheid erlangen, einen Zettel, Lehnbrief, ein Decret auswirfen wollten. Alle bie Burger und Bauern mußten auch verehren, ober Ihre Sachen find ohne Entscheid im Saufen liegen geblieben. Infonderheit hat mir diefer Griff Glück gebracht, wenn ein Reicher eine Unthat begangen, vom Fürsten übel geredet hatte u. f. w. Dann gab ich ihm zu verstehn, welch großen Born ber Fürft gegen ihn gefaßt, es würde ihm an Leib und Leben gehn, wenn er nicht mich in ber Sache gebrauche. That er mir ben Willen, so verbeckte ich die Schuld, ober half ihm wenigstens leidlich bavon; that er das aber nicht, so machte ich ihm den Proces, so daß er in Noth und Tod stecken blieb. Wollte er gar mit Procuratoren durchdringen, um meiner zu spotten, ba suchte ich alle List zusammen, bis ich ihn fturzte, daß er ben Hals brach. Wo ber Fuchsbalg nicht reichte, zog ich bie Löwenhaut an, was ich mit Ränken und Spitfindigkeit nicht erlangte, bas rig ich de facto an mich, und fab, wie ich burch Gewalt ober heimlich in die Besitzung kommen könne. Rlagte einer über ben alten Kanzler und wollte es bei Hofe anhängig machen, so erbot ich mich zu richterlichem Proceg, benn bie Rathe hatte ich als die Mitcollegen auf meiner Seite. So fette ich ju Dorf und Feld bie Markfteine, machte andere Graben und Grenzen, prefte ben Nachbarn etliche hundert Morgen an Acer, Wiesen und Walbungen ab. Ebenso habe ich meine Sanbe in bie Guter reicher Witwen, Waisen und Pupillen eingeschlagen, habe Renten und ewige Binfen an mich gekauft, habe Gelb ausgelieben, bag es in brei Jahren sich verdoppelt. Wie große Summen ich burch Cessionen,

Wechselbriefe, burch Wein=, Getreide= und Salzhandel gewonnen, wäre weitläufig zu erzählen."

Dies alles hörte ber Eidam mit großer Andacht an und sagte: "Herr Bater, Ihr habt euerm Hause wohl vorgestanden und es in Aufnahme gebracht, aber die Frage ist, ob es den Eurigen auch so gedeihen wird, daß sie es ins dritte oder vierte Glied vererben. Denn übel gewonnen, übel zersronnen."

"Das gilt bei mir so viel als eine Mücke an ber Wand. Es sage einer, was er will, ich habe dagegen, was ich will. Wer etwas will haben, der muß es wagen, und nicht achten der Leute Sagen. Ich habe euch schon mehr offenbart und vertraut, als meinem eignen Weibe und Kindern. Jetzt geht mit mir heim zum Abendessen."—

So lautet die unbehagliche Ironie der Flugschrift, die gerade deshalb hierher gehört, weil sie überall das Bewußtsein verräth, eine gewöhnliche Ansicht der Zeit auszudrücken. Am Schluß derselben wird eine einzelne Intrigue eines kleinen deutschen Hofes mehr angedeutet als berichtet.

Auch nach 1700 bauert im Ganzen bieselbe kühle und herbe Weise von den politischen Berhältnissen Deutschlands zu sprechen. Die Aufklärungsliteratur, deren Zeit jetzt beginnt, einzelne Abhandlungen von namhaften Gelehrten und die gemeinnützigen Wochenschristen ändern den Stil mehr als die Auffassung. Ja von dem Ende des Erbsolgekrieges dis 1740, in der längsten Friedenszeit, welche Deutschland seit hundert Jahren erlebt, ist in der kleinen Literatur sogar eine Abnahme des politischen Interesses bemerkdar. Es sind immer vorzugsweise ungewöhnliche Schicksale einzelner Menschen, welche den Lesern anziehend erscheinen, Prophezeiungen einer Pietistin, Strafe einer Kindesmörderin, Hinrichtung eines Goldmachers und Aehnliches. Als in der Christnacht 1715 in einem Weindergshäuschen dei Iena zwei arme Bäuerlein durch Kohlendampf erstickt wurden, während sie mit einem Studenten

und einem zerrissenen Exemplar von Faust's Höllenzwang einen großen Schatz zu heben versuchten, da regte dies Unglück wol ein Dutend Flugschriften auf, geistliche, medicinische, philosophische, in denen heftig gesochten wurde, ob die Kralle des Teusels oder die Kohle an den Toten augenscheinlich geworden. Die Schlachten von Hochstädt die Malplaquet hatten nicht größeres Aufsehen gemacht. Selbst in den "Gesprächen aus dem Reiche der Toten", welche jetzt in undehilslicher Nachahmung Lucian's öffentliche Charaktere der Gegenwart begutachten, ist sichtbar, wie es vorzugsweise die Anekdote und der Privatskandal ist, der das Bolk anzieht. Noch einmal regt die Bertreibung der protestantischen Salzburger das Gemüth mächtig auf, dis das Jahr 1740 eine große politische Gestalt den Deutschen in die Seele drückt und durch Kanonendonner den Ansang einer neuen Zeit verkündet.

## Brantftand und Che am Sofe.

(1661.)

Im Berfehr mit Anderen Bucht zu bewähren, fich felbst gut barzuftellen, Söberen Chrfurcht zu erweisen, von Niedrigen Achtung auch in Geberben und Anrede zu fordern, war von je beutsche Art gewesen. Genau bestimmt war die Form bes Berkehrs, nicht gering die Zahl der bedeutsamen Redewen= bungen, welche jebe gesellschaftliche Beziehung einleiteten und wie Marksteine in gebahntem Weg erhielten. Aber die Grundlage aller alten Genauigkeit war ein gesundes Selbstaefühl gewesen, welches bem Einzelnen sicher machte, was zu gewähren und zu empfangen sei, und barum wurde auch die Höflichkeit meistens ehrlich erwiesen. Kam ein Mißklang in die Seele, bann pflegte ber Deutsche auch ihn nicht zu verbergen, und bann wurde er so von Herzen grob, daß er barum bei allen westlichen Nationen berüchtigt war. Zwar ift in ber Unrede an Die Fürsten schon viel Unterwürfigkeit, das Wort "unterthänig" wird gebraucht wie jest, immer aber stehn Fürst und Bürger, Junker und Sandwerker einander als Männer gegenüber, und leicht bricht ein fräftiges Wort, eine warme menschliche Empfindung burch bie böfliche Form. Das änderte fich seit bem Rriege. Die alte Bucht war babin, bart und verletend ftach die Selbstsucht ber Zügellosen; ber tüchtige, oft beschränkte Stolz bes Bürgers, bes Ebelmanns war gebrochen, bas einfache patriarchalische Berhältniß zwischen Fürst und Untersthan in dreißig Jahren der Noth, des Mißtrauens und vielleicht gegenseitiger Berachtung verloren. Die Menschen waren klüger geworden aber schwächer, und eine große Zahl schlechter.

Aber die Anfänge eines neuen Weltbürgerthums wurden sichtbar. Gnadenvoll hatte das Geschick mit dem Verderben auch das Heilmittel gesandt. Auf einem weiten Umwege durch französische und italienische Moden, nach langem Umbersirren in jedem fremden Volksthum sollte der deutsche Geist sich selbst wiedersinden. Es war eine seltsame Probe deutscher Dauerbarkeit. Aber sie war nöthig. Wie im Zauderspiele Prinz Tamino, zog die arme deutsche Seele durch fränkisches Wasser und römische Hie, und nur zuweilen klingt aus jener Zeit ein schwacher klötenton in unser Ohr, der verkündet, daß unter den fremden Gaukelbildern die deutsche Art doch nicht untergegangen ist.

Man hat sich gewöhnt, die geistige Herrschaft Italiens und Frankreichs von Opitz die Lessing als ein großes Unheil zu betrachten. Es ist wahr, sie hat den Deutschen weder Schönheit noch Kraft gebracht. Aber wir sind nicht mehr in der Lage des großen Mannes, welcher vor hundert Jahren den französischen Geschmack bekämpste. Ihm war Pflicht zu hassen, was der erwachenden Bolkskraft hinderlich gegenüberstand. Wir jedoch sollen daneben bedenken, daß dasselbe fremde Wesen die Deutschen vor der äußersten Berwilderung geschützt hat. Sehr plump war unser Nachässen, auch die fremden Originale wenig liebenswerth, aber die zahllosen Bande des internationalen Berkehrs waren es doch, an welche die Deutschen sich damals klammerten, um nicht in Rohheit zu verkommen.

Die sittlichen Schranken, welche die Willkür bes Einzelnen bändigen, waren zerbrochen, ba halfen zuerst dürftige äußerliche, von außen geholte: die Mode, der Respect, die Galanterie,

ber Geschmack an fremben Feinheiten. Es war eine neue Art ber Bucht. Wer bie große Perrude trug, später gar ben Puber im Haar, mußte bas Haupt fein still halten, wilbes Auffahren, gewaltsames Unrennen war unmöglich; wo eigenes Zartgefühl bem Manne nicht mehr wehrte, ber Frau breist nabe zu treten, konnte Reifrock und Corfet fie umschangen; wo die Höflichkeit des Herzens verringert war, wurde die Pflicht galanter Conversation eine Wohlthat. In dem Kreise, welcher am liebsten unflätige Solbatenlieber fang, hatte ein geziertes Lied Damon's an Daphne hohe Berechtigung, und selbst ber fabe Cavalier, ber in Gefellschaft mit vergolbetem Meffer seine Fingernägel zuschnitt und mit französischen Flosteln um sich warf, wurde um vieles achtungswerther in Gesell= schaft der zügellosen Trunkenbolde, welche im Rausch bas Unanständigste thaten und den Mund nicht öffnen konnten obne gemeine Flüche.

Schnell formte fich in Deutschland bas Leben ber Anspruchs= vollen nach fremdem Schnitt. Schon im Rriege batte fich viel Fremdes eingebürgert, nicht nur bas Ceremoniell an ben Höfen und im Verkehr ber Gefandten, auch in Tracht und Umgang ber Städter. Aber wie groß ber Einfluß Frankreichs war, Italien half kaum weniger aus. Der Dienst bes Cicisbeates. bie feierlichen Gebräuche bes "Staates" waren aus Italien nach Frankreich gedrungen, ber römische Hof blieb ber Diplomatie Europas in allen Etikettenfragen noch lange bochftes Vorbild. Ja beide Länder theilten sich in die Herrschaft über Deutschland. Im Guben herrschte Italien bis in bas 18. Jahr= hundert, in Wien hat es die Physiognomie der höhern Gesell= schaft noch länger geformt, im Norben, zumal bei ben protestantischen Sofen, galt frangosisches Muster: biese wie jene Nachahmung war ungeschieft. Aber während an den größern Höfen, 3. B. in Wien, ber Cavalier wenigftens etwas von ber beweglichen Leichtigfeit ber Italiener annahm, lief ber gesellschaftliche Berkehr in ben Städten febr gemessen, weit= schweifig, in endlosen Rebensarten, die um so grotesker werden, je plumper die Menschen waren, welche sich damit schmücken.

So war auch der sonnige Pfad, auf welchem sich ein Mann der Erwählten seines Herzens näherte, anmuthig mit den Blumen fremder Sitte umpflanzt. Das Einheimische, was sich hier erhielt, wurde wenigstens durch eine mühevolle Galanterie und neue Weitläusigkeiten verbrämt. Bevor hier versucht wird, auch ein wenig von der ehrlichen deutschen Liebe zu zeigen, wird es ziemen einem theilnehmenden Leser nicht zu verhehlen, was zu galanter Liebeswerbung und She gehörte. Es soll zunächst berichtet werden, wie ein vornehmer Abel freite und heiratete.\*) So aber verlief die Freiwerbung eines Cavaliers nach dem Jahre 1650.

"Wenn eine Standesperson zu Wien eine heiraten will, fo bittet er ihre Eltern ihm zu vergönnen, daß er ihr aufwarten burfe; er muß aber schon vorher mit ihr bekannt sein und wiffen, daß fie ihm geneigt ift. Wenn dies ihre Eltern geftatten, so ift es ichon halb zugefagt; bann gibt er seinem Diener eine neue Liberei und fleidet fich aufs Befte. Alle Tage muß er früh an sie schreiben und fragen lassen, was fie thue, was ihr geträumet, wann fie ausfahren, wo fie effen werbe. Dazu schickt er einen Strauf von Blumen, ben bezahlt man wol bisweilen mit einem Ducaten. Da läßt sie ihn nun die Antwort wissen, und er findet sich zu rechter Zeit ein, bebt sie in die Rutsche und reitet mit unbedectem Saupt neben ber Rutsche auf ber Seite, wo seine Maitresse sitt. Und wenn man ankommt, steigt er ab, macht ben Schlag auf und bebt sie wieder beraus. In Destreich ladet man fich meistentheils selbst bei Andern zu Gafte. Wenn er nun erfahren, wo seine Maitresse speisen will, labet er sich ba= felbst auch zu Gafte, indem er eine halbe Stunde vorher bin= schickt. Dort reicht er nun bei Tische seiner Geliebten bas

<sup>\*)</sup> Nach (Wagenseil): Tractatus politicus, 1687. 16.

Handwaffer ganz allein, wenn auch andere Damen vornehmer find, erbietet sich wol, auch ben andern bas Wasser zu reichen, aber feine nimmt es an, seine Maitresse aber weigert sich nicht. Dann ruckt er ihr ben Stuhl, legt ihr vor, rebet mit ibr: so oft sie zu trinken begehrt, reicht er ihr ben Trank auf dem Teller und hält ihr selbigen während des Trinkens unter, legt ihr frische Teller vor, nimmt die alten hinweg und bringet allezeit seinen Nachbarn zur linken Hand ihre Gesundheit zu. Nach dem Tisch reicht er ihr wieder das Handwasser, weshalb er auch neben ihr sitzet, rückt wieder ben Stuhl, langet ihr die Handschuh, Flor und Fächer, so fie auf dem Stuhl liegen gelaffen, nebst einer tiefen Reverenz. Rach Tische nimmt die Frau des Hauses seine Dame mit sich in ihr Zimmer. Da bittet er, man wolle ihn auch hineinlassen. Das wird ihm nicht abgeschlagen, und bort bedient er sie ebenso. Bon da fährt man zur Besper und dann im Sommer in den Prater, ober im Winter mit Windlichtern im Schlitten. Dies währet zum wenigsten drei Monat.

Wenn nun drei Monat vorüber sind, so wird bas "Ber= fprechen" gehalten und man schreibet die Sochzeitsbriefe. Dann macht der Bräutigam drei Präsente. Erstens ein filbernes Räftchen, darin etliche Paar seibene Strümpfe, etliche Stücke seidenes Zeug, etliche Paar Handschub, Tüchlein, zwölf Fächer, Bander und Spiten. Das zweite Prafent besteht in silbernen Galanterien, das dritte in dem Geschmeide: Armbandern, Ohrgehängen und etwa einem Gehänge von Ebelfteinen ober Perlen um den Hals. Auch kleidet er die Kammerjungfer feiner Maitreffe. Etliche schicken alle Tage ein neues Brafent. Dann läßt er seinem Diener wieber eine neue Liberei machen, nimmt auch mehr Diener für sich an, und bann für seine zufünftige Gemahlin zum wenigsten einen Pagen und zwei Lakaien. Die Hofdamen, so die vornehmften sind und mit feche Pferden fahren, verebren ihrem Bräutigam nichts, es fei benn aus überflüffiger Liberalität, Die andern schenken ihrem

Liebsten ein Nachtzeug, ihr Conterseit in einem schönen Kästechen, bann an bem Hochzeitstage das Weißzeug: sechs Hemben, sechs Ueberschläge, sechs Schnupftücher, sechs Paar Handblätter, und jedem Diener ein Hembe. Die Braut bezahlt, was auf der Hochzeit an Essen und Trinken aufgeht, der Bräutigam, was die Musikanten kosten.

Um Hochzeitstage fährt ber Bräutigam gegen Abend in feinem ober bem Wagen eines guten Freundes gang weiß in Silberftuck, gang wie bie Braut bekleibet, er hat einen Rrang von Diamanten auf, welcher aus ben Rleinodien ber Freunde zusammengeheftet und diesen hernach wieder zugestellt wird. Hinter ihm fahren alle Hochzeitsgäfte, fo Mannspersonen sind. In der Kirche wartet er, bis die Braut kommt. Ihren Brautschweif, so brei Ellen lang ift, trägt entweder der Ebel= fnabe ober ein junges Fräulein. Der Bräutigam geht ihr entgegen, bebt fie aus bem Wagen und führt fie binein, und jo werben sie zusammengegeben. Der Trauring ift meift von Gold und Silber gemischt in Geftalt eines Lorbeerkranges geflochten, ein Ebelftein baran, um anzuzeigen, bag bie Treu und Liebe unendlich sein soll. Darauf begeben sie sich ins Hochzeitshaus, wo die Mahlzeit gefeiert wird. Nach Tische nehmen bie Mannspersonen sogleich Degen und Mantel und wird zum Tanze Plat gemacht, bann tommen bie zwei Braut= führer. Jeber hat eine brennende Factel in ber Band, fie machen vor Bräutigam und Braut jedem eine Reverenz und fordern sie zum Tanz. Da tanzen beibe allein. Dann for= bert man die nächsten Verwandten und so ber Reihenfolge nach bie Uebrigen. Und biese Ehrentänze werben unter Trompeten= und Pautenschall verrichtet. Darauf legen bie Cava= liere Mantel und Degen ab, und Alles tangt mit einander. Nach bem Tanz begleiten bie Berwandten Bräutigam und Braut in die Schlaffammer, bort empfiehlt die Mutter bem Manne die Braut mit eindringlichen Worten. Dann gebn alle binaus."

So freite der begüterte Abel in Wien, das sich nach dem Kriege schnell mit lebenslustigen Gutsherren gefüllt hatte. Neue Familien waren in Besitz der eingezogenen Güter gekommen, reichlich hatten die kaiserlichen Generäle und getreuen Räthe sich selbst bedacht. Der Ausenthalt auf dem öden Lande war langweilig; hatten doch viele große Grundbesitzer ohnedies kein altes Familieninteresse an ihrem Eigenthum. Und mit dem kaiserlichen Abel drängten sich Söhne deutscher Fürsten und viele von dem alten Reichsadel nach der Kaiserstadt, dort Zerstreuungen, Bekanntschaften, Fortuna am Hof und im Heer zu suchen.

Aber wie groß auch die Unterwürfigkeit des adligen Serviteurs gegen seine Maitresse war, ebenso unsicher war dem ausschweisenden Geschlechte die Hoffnung auf ein glückliches Zusammenleben in der Ehe. Und nicht günftiger war diese Aussicht in den Familien der großen Reichsfürsten.

Die Herren Deutschlands famen nach bem Frieden eber als alle Anderen in einen Zustand, wie er ihnen behaglich war. Was das Bolf leiften konnte, kam vorzugsweise ihnen zu Gute. Bu ben alten Reigungen, bem Trinken, Jagen und einem — nicht immer anständigen — Berkehr mit Frauen, war jett die Freude an Haustruppen gekommen, welche in Uniform vor dem Herrenschlosse aufzogen und auf der Land= ftrage um die Carroffe ritten. Jeder größere Fürft unterhielt feit dem Rriege ein stehendes Beer, aus ben alten Lebns= herren ber Landschaft waren Generale geworden. In biefem Jahrhundert gewinnen die großen Fürstengeschlechter Deutsch= lands ihre einflugreiche Stellung in ber europäischen Politit, bie Wettiner, die Hohenzollern, die Braunschweiger, die Wittelsbacher. Drei von ihnen erwerben Königsfronen, die von Polen, von Preugen, von England, ein Haupt ber Wittels= bacher trägt mehre Jahre bas Diadem ber römischen Raiser. Bedes dieser Häuser erhält bas Ansehen einer großen euro= päischen Dynastie. Aber wie verschieden ift ihr Glück, wie trifft auch sie ein vergeltendes Schickjal! Dem Haus der Wettiner wurde zur Zeit der Reformation mit der Kaiserstrone auch die höchste Herrschaft über Deutschland angeboten; die Familie, auch innerlich in zwei Linien gespalten, hörte nicht auf den hohen Rus. Im Wassenkampf der Linien verlor sie 1547 die Führerschaft. Hundert Jahre später bot sich den Wittelsbachern die Möglichkeit, durch die Vereinigung der Pfalz, der altbairischen Landschaften und Vöhmens eine Haussmacht zu gründen, der auch die Habsburger nicht gewachsen sein konnten. Aber ein Sohn des Hauses schlug den andern am Weißen Berge. Nur die Habsburger und die Hohenzollern verstanden es, zusammenzuhalten.

Das allgemeine Unglick ber beutschen Fürsten war, daß sie in ihren gedrückten Unterthanen nur wenig fanden, was sich Schen und Achtung erzwang. Denn gegen das ausschreiztende Gelüst des Mannes festigen sich die innern Schranken in stiller Seele am leichtesten, wenn seine Erdenstellung einen starken Widerstand seiner Umgebung möglich macht. Ein sicheres Pflichtgesühl bildet sich nur unter dem Zwang eines starken Gesebes. Wer darüber steht, dem wird leichter Großes zu empfinden, aber ungleich schwerer dauerhaft das Nechte zu thun.

Früher war das Leben an den Höfen rauh, oft wild gewesen, jest wurde es leichtfertig und lüderlich. Die Verbindung von gefünftelter Ueppigkeit und rohen Sitten, von ftrenger Etikette und übermüthiger Willfür gibt vielen Gestalten der Zeit eine besondere Häßlichkeit.

Die Fürstensöhne lernten mehr als früher. Latein war noch die Sprache der Diplomatie, dazu kam das Italienische und Französische, ferner die ritterlichen Künste, soweit sie noch bestanden, Soldatendrillen und vor allem Politesse, die neue Kunst, in der Gesellschaft von Männern und Frauen untershaltend und verbindlich zu sein. Einige Kenntniß der Staatssgeschäfte war nicht selten, denn immer noch waren die Händel

mit den Nachbarn, beim Kammergericht und Reichshofrath, die Sollicitationen bei kaiserlicher Majestät und die Alagen an den Reichstagen ohne Maß und Ende. Aber die stille Herrschaft über das Land hatte doch ein Jurist, welcher an der Spize der Verwaltung stand, nur selten noch ein herrschelustiger Hosprediger.

Auch die Frauen ber fürftlichen Säufer hatten einigen Unterricht genoffen. Mehre von ihnen verstanden Lateinisch, ober kannten ben Vergil wenigstens aus einer schlechten Ueber= tragung in beutsche Alexandriner, ben Boccaz aber in ber Ursprache. Ihre Tagesbeschäftigungen waren Rangstreitigkeiten, bas Ceremoniell, ber But, die Liebschaften ihres Mannes und vielleicht die eigenen, dazwischen nichtige Umtriebe und Klät= schereien, wie sie jeder Hof großzieht. Die strengeren unter= bielten sich mit dem Geiftlichen über Gewissensfälle und suchten Trost in ihrem Gesangbuch, ausnahmsweise auch noch im Rochbuch. Aber die deutsche Literatur war wenig gemacht, die Empfindungen einer Frau zu abeln, und was etwa die Beit hervorbrachte, reichte nur felten in ihre Sobe hinauf: ein geschmackloses Hofgebicht, ein italienischer Bers, zuweilen ein dicker Quartant hiftorischen oder theologischen Inhalts, den ein .. submiffer Autor" übersandte, um ein Geldgeschenk dafür zu empfangen.\*) Die Ehe der Fürstin wurde durch die neue Staatsraifon geschlossen. Es begegnete ihr wol, daß sie einem ausschweifenden Gatten vom ersten Tage zur Laft war. Sicher wurden nicht wenige von ihnen mit ausgesuchtem Trauerpomp in die Fürstengruft gesenkt, benen niemals bas Sonnenlicht einer großen Berzensneigung ihr Leben erhellt hatte. Selbst die Sorge um ben Haushalt, selbst die schönfte aller Sorgen, die Erziehung der Kinder, war ihnen durch die neue Einrichtung ber Höfe genommen. Allerdings überwand

<sup>\*)</sup> Damals noch ein beliebtes Mittel, fich Honorar zu verschaffen; es galt Gelehrten und Dichtern für burchaus anftändig.

bie Gutherzigkeit ber Bermählten in vielen Shen bie Mängel ber Zeitbildung; aber es ift kein Zufall, daß äußerst anstößige Borfälle in ben höchsten Familien jener Zeit so häufig sind.

Auch die häuslichen Verhältnisse bieser erlauchten Familien gehören der Geschichte an, und Vieles davon ist allgemein befannt. In jeder finden sich groteske und unholde Züge. Hier wird ein solches Vild benutt, an das zu denken unsere Zeit keine naheliegende Veranlassung hat.

Wenn die kaiferliche Partei nach bem Jahre 1620 in Spottbilbern die Königstochter aus England, Elisabeth, Gemahlin Friedrich's von der Pfalz, verfolgte, malte fie die stolze Fürstin ab, wie ihr auf ber Landstraße brei Kinder an ber Schurze hingen ober aus irbener Schuffel auf bloger Erbe ben Milchbrei agen. Das zweite biefer Kinder erhielt durch ben westfälischen Frieden die achte Rurwurde bes beutschen Reiches. Nach vielem Schicksalswechsel, nachbem auch er bas bittere Brot ber Berbannung gegeffen, als Bratenbent vergebens die Wiedereroberung seines Landes versucht hatte, fah der neue Aurfürst Rarl Ludwig von dem Fürstenschloß ju Beibelberg auf bas icone Land berab, bas nur jum Theil in ben Besitz seiner Linie zurückgelangt war. Er hatte mehre von den Tugenden eines forglichen Landesherrn und ftand als Regent unter ben beften feiner Zeit, aber er war feine Ratur, welche die Bürgschaften von Glück und Frieden in sich trägt. Zwar in seiner Familie galt er für lebens= luftig und gutmuthig, aber er war auch reizbar, von jäher Site, begehrlich und anspruchsvoll, leicht beeinflußt und ohne stätige Entschlossenheit, geneigt Gewaltthätiges vorschnell zu wagen, und boch nicht fest genug Großes auszurichten. Es scheint, daß ihm von bem Blute ber Stuarts außer einem hoben Gefühl seines Ranges auch viel von dem Eigensinn seines unglücklichen Obeims Karl zu Theil geworden war. Er hatte fich im Jahre 1650 mit Charlotte, Bringeffin von Seffen, vermählt, ber Tochter jener ftarken Frau, welche als Regentin ihres

Landes im Kriege mehr Thatfraft bewiesen hatte als bie meisten Männer, und beren energisches Matronenantlit wir noch jest in bem Porträt Engelhard Schäffler's mit Bergnügen betrachten. Dem Kurfürsten soll von der Mutter die eigene Tochter als schwer zu lenken geschildert worden sein. Auch die Kurfürstin war heftig und maßlos, sie mag durch mürrisches Wesen und Eifersucht oft ben bauslichen Frieden geftort haben. Ein Fraulein ihres Hofftaates, Marie Sufanne Lopfa von Degenfeld, Tochter eines Parteigängers aus bem breißigjährigen Kriege, nach allen Berichten von großer Liebens= würdigkeit und, wie es scheint, bei vieler Sanftmuth von festem Bebarren, erweckte in bem Aurfürften ein leidenschaft= liches Gefühl, welches ihn jede Rücksicht vergessen ließ. Er fandte seiner Gemahlin nach ärgerlichen Sändeln ben Scheibebrief und vermählte fich auf ber Stelle mit feiner Geliebten, welche vom kaiserlichen Hofe ben Titel einer Raugräfin erhielt. Die verstoßene Kurfürstin wandte sich vergebens an ben Raifer Leopold, burch biesen eine Aussöhnung mit ihrem Gemahl zu bewirken. Diese Bittschrift wird hier nach Lünig: Die Teutsche Reichs-Cantley, 1714, Theil 2, S. 156, mitgetheilt. \*)

"Bir von Gottes Gnaden Charlotta, Kurfürstin, Pfalzgräfin bei Rhein, geborene Landgräfin von Hessen, entbieten dem allerdurchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herren Leopoldo, von Gottes Gnaden, Bater des Baterlandes, unserm allerseits gnädigsten Herren und Gebieter, unsern verpstichteten gehorsamsten und unterthänigsten Gruß und Dienst zuvor.

Obwohl die vielfältigen und schweren Reichsnegotien, mit welchen Eure Kaiserliche Majestät in dieser Zeit bemüht sein möchten, uns leicht abschrecken könnten, Dieselbe mit unsern

<sup>\*)</sup> Einige Längen find gekurzt, an einer Stelle mußte für die Lefer bieses Buches bas Wiberwärtige gemilbert werben.

Privatsachen zu beunruhigen, haben wir uns boch erkühnt, Eurer Kaiserlichen Majestät unsere hochdrängende Noth und gewaltsame Beleidigung, welche uns zeither ohne alles Berschulden zugestoßen, in höchster Demuth vorzutragen, weil uns sehr wohl bewußt, daß Eure Kaiserliche Majestät jederzeit bestissen waren, den Beleidigten zu ihrem Rechte allergnädigst zu verhetsen.

Es wird hoffentlich Eurer Raiferlichen Majeftat nicht unbekannt sein, daß wir uns vor ungefähr elf Jahren mit bem burchlauchtigsten Fürften Karl Ludwig, Pfalzgrafen bei Rhein. Rurfürften bes beiligen Reiches, in ein eheliches Berlöbniß eingelaffen haben. Bu biefer Zeit hat Seine Liebben fowol in vielfältigen Discurfen, die vor ber driftlichen Copulation mit uns geführt wurden, als in bem Act ber Copulation felbst und eine immerwährende Treue und eheliche Liebe mit höchstem Betheuern zugefagt, wie von unserer Seite auch geschehen. Was uns benn zu einer folchen Gegenliebe animirt hat, daß wir Seiner Liebben nach unserem besten Bermögen. so viel weibliche Schwachheit zugelaffen, in ehelichem Behor= fam aufgewartet haben. Go haben wir auch burch bie Gnabe Gottes zwei junge Prinzen und ein Fraulein in Liebe gezeugt, fo baß Seine Liebben sich billig enthalten haben follten, uns ohne unfer Berschulden die Denegation bes Zusammenlebens aufzudrängen.

Wir geben aber Eurer Kaiserlichen Majestät unterthänigst zu vernehmen, daß wir nach drei höchst beschwerlichen Kindsbetten an unserm Herrn Gemahl eine nicht geringe Entsremdung des Gemüthes aus mehren Zeichen zur Genüge verspürt haben. Das hätte uns billig einen Argwohn einflößen sollen, wenn unser getreues Gemüth nicht Gutes und Löbliches von Seiner Liebben präsumirt hätte. Denn als wir einst nach fürstlichem Brauch Seiner Liebben einen schönen apfelgrauen, neapolitanischen Hengst mit aller Zubehör zum neuen Jahre verehrten, hat er uns gesagt: "Schak, wir begehren hinfüro

folde Brafente nicht mehr, welche unfere Schatkammer verringern," und hat noch an bemselben Tag bas Pferd einem Geringen vom Abel verehrt. Diese Beschimpfung bat uns so webe gethan, daß wir sie unserer Rammerjungfer, Maria Sufanne von Degenfeld, von beren beimlichem Beginnen wir zu ber Zeit nicht bas Geringste gewußt, mit weinenben Augen geklagt haben. Diese hat uns barauf geantwortet: wenn ihr folches einmal von ihrem fünftigen Checonforten begegnen follte, fo würde fie ihm alle Beiwohnung verfagen. Mit diesen Worten hat sie nichts Anderes gewollt als uns gegen unfern Herrn Gemahl verheten. Richt lange barnach ift uns burch besagte von Degenfeld aus unserer Schublabe ein Ring entwendet worden. Dies muß ohne Zweifel ein angelegter Sandel gewesen sein, benn unfer Berr Gemahl hat diesen Ring begehrt; als wir ihn aber nicht finden fonnten, ift feine Liebben febr über uns entruftet worben und so gegen uns heraus gefahren: "Ihr macht mir wunder= liche Gedanken mit diesem Ringe; ich hatte gemeint, Ihr nähmt ihn beffer in Acht." Worauf wir geantwortet: "Ach, mein Schat, habe mich boch in feinem bofen Berbacht: er ift mir burch ungetreue Leute entwendet worden." Seine Liebben aber fuhren fort: "Wer mögen doch biefe ungetreuen Leute sein? Bielleicht ift es ein junger Cavalier, welchem Ihr ihn wol selbst an den Finger gesteckt haben möget." Dies hat uns fo webe gethan, daß wir etwas Sartes gegen Seine Liebben gerebet haben und gefagt: "Go etwas wurde mir fein redlicher Fürst nachreben können," worauf er gesagt: "Wer hat Euch Macht gegeben, mich einen unredlichen Fürften zu schelten? Werbe ich so etwas noch weiter von Euch bören, so soll Euch mit Maulschellen gelohnt werden." Darauf haben wir fein Wort geantwortet, sondern beftig geweint. Die von Degenfelb aber hat uns mit falschem Gemuthe getröftet und gesprochen: "Seien Ihro Rurfurftliche Durchlaucht boch zufrieden und bekümmern Sie sich nicht so sehr, er wird sich schon wieder finden." Mit diesen Worten hat sie uns damals beruhigt. Es ist uns aber nicht lange nachher von einem sehr vertrauten Diener ein sehr nachdenkliches lateinisches Brieflein eingehändigt worden, welches er von ungefähr im Gemach unseres Herrn Gemahls gefunden, dessen Inhalt wir hier beizufügen nicht umgehen können. Es lautet also:

"Dem durchlauchtigften Kurfürsten von der Pfalz, Karl Ludwig, Herzog zu Baiern, dilecto meo.

"Ich kann Eurer Kurfürstlichen Durchlaucht nicht mehr entgegen sein, und nicht mehr über meine Zuneigung täuschen. Vieisti, jamque tua sum, ich Unglückliche!

Maria Susanna, baronissa a Degenfeld."

Als wir biesen Brief vielleicht burch Schickung Gottes bekommen, haben wir benselben alsbald mit großer Befturzung angesehen. Weil wir aber in ber lateinischen Sprache nicht jum besten erfahren sind, haben wir gemeldeten unsern getreuen Diener alsbald zu bem wohlgebornen Herrn Johann Jacob Grafen von Cberftein, unferm geliebten Berrn Better, welcher fich zufällig zu Beibelberg aufgehalten, abgefertigt, ibn zu uns berufen laffen und freundlich und vetterlich ersucht, ob er uns in Dolmetschung besagten Briefleins zu Silfe fommen wolle. Dies hat er uns redlich geleiftet. Aber es ift nicht zu fagen, welche große Bekummerniß bamals unfer Berg eingenommen hat, als wir augenscheinlich haben seben muffen, wie unverantwortlich und unfürstlich man mit uns umgebe. Deshalb haben wir uns in verwirrtem Gemuthe fo weit erfühnet, und das Trefor der gemelbeten Degenfeldin aufbrechen laffen, welche damals nicht zugegen war, und haben nach fleißiger Durchsuchung brei Unglücksbriefe Seiner Rurfürftlichen Durchlaucht gefunden, welche ebenfalls lateinisch geschrieben maren, in benen er die Degenfelbin ebenfalls feiner Liebe verfichert.\*)

<sup>\*)</sup> Diese brei Briefe waren ber Eingabe an ben Kaijer beigelegt; fie find nur baburch charakteristisch, bag wenig wirkliches Gefühl aus ihnen

Da haben wir zur Genüge vernehmen können, daß unser Herr Gemahl bedacht sei, uns alle Treue und Liebe aufzusagen. Diesem wollten wir bei Gelegenheit zuvorkommen und solches Seiner Liebben in verblümter Beise zu verstehen geben.

So ift es benn auch geschehen, daß ungefähr nach einer Woche der durchlauchtige Herr Fridericus, Markaraf zu Baben. unfer freundlich geliebter Herr Schwager und Bruder, fammt Dero geliebten Frau Gemablin, unserer besonders herzlieben Frau Base und Schwester, von Durlach aus nach Beibelbera fant, uns zu besuchen. Als nun Seine Liebben, ber Berr Markgraf, einst ba wir eben bei ber Tafel fagen, zu uns sprach: "Wie? Meine Frau Schwester, wie so traurig?" so antworteten wir: "Geliebter Herr Bruder, vielleicht findet fich wol noch eine Ursache ber Traurigkeit." Worauf unser Berr Gemahl gang erröthet fagte: "Es ift nichts Reues, bag meine Frau Gemahlin ohne gegebene Urfache gurnt." Wir aber konnten ehrenhalber solche Rede nicht unbeantwortet laffen. sondern sprachen: "Diejenigen, welche die Dienerinnen lieber sehen als die Frauen, machen mich zornig, u. f. w." Darauf hat unfer Herr Gemahl sich getroffen gefunden, ist vor Zorn ganz verblichen und hat uns in Gegenwart besagter fürstlicher Personen eine solche harte Maulichelle versett, daß wir und wegen des verdrüßlichen Nasenwischens von der Tafel hinweg= begeben mußten. Seine Liebben aber, ber Berr Markaraf. hat mächtig darüber geeifert und auf italienisch zu unserm Herrn gesagt: "Signore electore, troppo è questo." Unser Herr Gemahl antwortete barauf: "Mio fratello, signore marchese, ma cosi ha voluto." Aber Seine Liebben, ber Herr Markgraf, redete unserem Herrn Gemahl stark zu und sprach, wenn er gewußt hatte, daß feine unbedachtsamen Reben eine

fichtbar wird, sondern funftlich gemachte Phrasen. Gbenso ift ber mitgetheilte ber von Degenfeld, von welchem nur einige Gage übersett finb.

folche Uneinigkeit verursachen würden, so würde er tausend= mal lieber still geschwiegen haben; und wenn sich unfer Berr Gemahl nicht noch vor Sonnenuntergang mit uns verjöhnen werbe, fo feien Seine Liebben feft entschloffen, fich morgen noch vor früher Tageszeit ohne Abschied von Heidelberg hinwegzus begeben. Dies hat bei unserem Herrn Gemahl so viel bewirft, baß er Seiner Liebben versprochen bat, uns in seiner und Dero Gemablin Gefellichaft zu besuchen. Dies ift nach Berlauf von zwei Stunden geschehen, wo uns unser Bemahl in unserm Gemach fo angerebet hat: "Burnt mein Schatz noch mit mir?" Wir antworteten: "Berfichert Euch, mein Schat, was bei ber Tafel geschehen ift, gabe mir feine geringe Urfache ju gurnen; aber wegen ber Wegenwart meines geliebten herrn Brubers und meiner Frau Schwefter, welchen unsere Uneinigkeit nicht angenehm ift, will ich daffelbe von Herzen vergeben." Hier= auf gab uns unfer herr Gemahl die Hand, und Seine Liebben fagten mit einem freundlichen Ruß: "Dieses soll das vorige Berbrechen völlig auslöschen," worauf Sie wieber aus unserm Gemach schieden. Wir aber find biefe Nacht nicht bei bem Abendeffen erichienen, fondern haben uns burch unfer Frauengimmer und ben hofmeifter bei unferm herrn Gemabl und ben anwesenden fürftlichen Personen entschuldigen laffen, daß wir wegen nöthiger Berfertigung etlicher Schreiben nicht ericheinen könnten. Beil aber unfer Gemahl gefürchtet, wir möchten unserm Berrn Bruder eröffnen, was sich zwischen uns vorgetragen, ift er beshalb Abends gehn Uhr in Begleitung zweier Leibpagen an unser Gemach gekommen und hat ba= selbst angeklopft. Als wir nun vor die Thur gingen und Seine Liebben antrafen, haben wir uns wegen fo unverhofften Besuchs nicht wenig gewundert und gesagt: "Wie besucht mich mein Schat fo fpat?" Seine Liebben antworteten bierauf freundlich, und schickten die beiben Leibpagen wieder guruck. Weil uns aber bamals eben bie ungebührlichen Briefe ein= fielen, und weil die Betrachtung, bag wir von hoben fürft=

lichen Eltern geboren, uns gar beschwerlich machte zu solcher Ungebühr gang ftill zu schweigen, haben wir gefagt: "Mein Berr Gemahl, ich bin ganglich entschloffen allein zu bleiben. bis sich Eure Liebden resolviren eine gewisse Person in meine Gewalt zu geben, mit ber Bollmacht, biefelbe wegen began= genem Frevel abzuftrafen." Unser Herr Gemahl gab uns Ant= wort: "Ich möchte doch ewig wissen, wer diese Berson wäre, bilde mir aber ein, bas Berbrechen wird nicht fo groß fein, als Eure Liebben es auslegen." Wir aber antworteten weiter: "Das Verbrechen ift so groß, daß die Berson es nur mit ihrem Blute bezahlen könnte." "Gi, mein Schat, fagte unfer Gemahl, "das Urtheil ift allzuscharf." Wir aber waren bedacht, Seiner Liebben die Ursache unseres langen Bekummer= nisses völlig zu entdecken, zogen deshalb den Brief, welchen unser Diener gebracht, aus bem Sacke und fingen an mit heller Stimme darin zu lesen. Unser Herr Gemahl lachte hierüber und fprach: "Alles lauter Scherz, mein Schatz weiß ja wol, daß das Degenfeldische Fräulein sich von Jugend auf ber lateinischen Sprache befliffen; beshalb habe ich fie prüfen wollen, ob sie genugsam befähigt sei, mir auf ein zugeschicktes Brieflein in der gemeldeten Sprache zu antworten. Das hat sie denn scherzweise geleistet. Und wir sind entschlossen, ihr wegen ihrer Unschuld zu secundiren." Wir wollten uns mit Seiner Liebben nicht ganten, sondern sprachen: "Wir haben längst gewußt Ernft und Scherz zu unterscheiben. Beliebt es meinem Schat völligen Beweis zu liefern, baß es Scherz sei, so will ich mich leicht zufrieden geben." Unser Herr Gemahl antwortete hierauf: "Was bedarf es vieles Beweises? Euer Liebden ift ein Weibsbild, und bat beffere Mittel die Unschuld der Degenfeld zu untersuchen als ich, für ben sich das gar nicht schickt. Aber ich sehe wol, das fromme Fräulein hat alle Gnade und Huld bei Euch verloren. Weil es aber schon febr spät ift, wolle mein Schat mich berichten, ob es ihr beliebig sei, sich allhier mit mir zu verföhnen."

Wir antworteten barauf: "Ich fühle mich fraft einmal gegebener Treue verbunden, demselben nicht zu widersprechen." Aber unser Herr Gemahl betheuerte mit einer herzlichen Umsfangung hoch und theuer, daß er mit Ausnahme der Briefslein nicht wider uns gehandelt, versprach auch noch einmal fortan nicht wider uns zu handeln, wenn wir anders wieder Seiner Liebden mit gebührendem Gehorsam begegnen würden. Dies haben wir auch versprochen, weil wir hofften hinsort in friedlicher She zu leben, was vielleicht auch geschehen wäre, wenn der leidige Teufel nicht sein Unkraut ausgessäet hätte.

Denn nach brei Tagen, als der durchlauchtige Herr Marfgraf von Baden wieder abgereift war, kam ein Patent von Eurer Kaiserlichen Majestät glorwürdigstem Herrn Bater Ferdinando höchst seligen Andenkens nach Heidelberg, wodurch unser Herr Gemahl auf den Reichstag nach Regensburg citirt wurde, wohin wir uns mit unserm Herrn Gemahl zum gesetzten Termin erhoben.

Was wir dort aber für einen großen Schimpf von unserem Herrn Gemahl haben erdulden müssen, das zu erzählen halten wir für unnöthig, weil Eure Kaiserliche Majestät das meiste mit eigenen Augen gesehen haben. Dies hat uns verursachet, nach Seiner Liebden Abreise noch eine Zeit lang in Regensburg zu verharren. Als wir aber nach Berlauf weniger Wochen wieder zu Heibelberg ankamen, haben wir durch einen Sedelmann unserem Herrn Gemahl freundlich andeuten lassen, daß wir gesonnen seien, Seine Liebden zu begrüßen. Aber unser Herr Gemahl sagte mit großem Unwillen zu besagtem Sedelmann: "Sagt nur der kahlen Landgräsin — also nannten uns Seine Liebden — ich will mit keiner Landverderberin zu schafsen haben."

Als uns nun solches angedeutet worden, haben wir uns nicht erfühnen dürfen Seine Liebden anzureden, sondern sind schnurstracks durch unsern Nebensaal in unser Gemach gegangen. Wir aber kamen kaum dahin, da hatten sich schon vierzig von der Schweizergarde in unser Borgemach eingestellt, welche besehligt waren, uns zu verwahren und nicht herauszulassen, die Seine Liebben Weiteres gebieten würden.

Da mußten wir mit großer Betrübniß erfahren, daß wir, eine geborne freie Fürstin, eine Gesangene sein mußten. Wir wußten nicht, was zu thun, denn unserem Herrn Bruder, dem Landgrasen zu Heisen-Rassel, konnten wir nicht schreiben, weil keine vertraute Person zu uns eingelassen wurde, welche wir hätten absertigen können. So hatten wir auch keine Gelegenheit, etwas durchzubringen, weil unsere Bedienten, so oft sie zu uns oder von uns gingen, jedesmal von der Wache durchsucht wurden. Derowegen resolvirten wir uns an unsern Herrn Gemahl selbst zu schreiben und Seine Liebben zu bitten, ob Sie uns der höchst beschwerlichen Haft entbinden wollten. Wir setzen darum das Folgende an Seine Liebben auf, und schiesten dasselbe durch einen jungen Edelknaben Seiner Liebsben während der Tasel.

"Durchlauchtigster Fürst, Lieber Herr. Was für große Beschwerden ich von der allzu großen Garnison, welche Euer Liebden vor mein Gemach zu legen Ihnen haben gefallen lassen, die Zeit über ausgestanden habe, ist nicht zu beschreiben. Dies bewegt mich Euer Liebden zu erinnern, Sie möchten mit mir armen Fürstin so versahren, daß Sie es vor Gott und der ganzen Welt verantworten können. Dabei wäre auch zu bedenken, ob es rühmlich sei, ein einziges schwaches Weibsdild mit vierzig wohlbewehrten Hellebardierern zu bewahren, da doch zwei oder drei dasselbe genügend verzichten können. Auch will mir nicht einfallen, was ich Strässliches begangen haben möchte, um einen so harten Proceß zu verschulden. Bitte derohalb Euer Liebden um Gottes willen, mich auf freien Fuß zu stellen. Denn ich habe diese Zeit her wegen des ungestümen Polterns und Rasselns der indiss

creten Schweizer nicht brei Stunden schlafen können. Euer Liebben getreue bis in den Tod Charlotta, Pfalzgräfin bei Rhein."

Nachbem unser Gemahl dieses Schreiben gelesen, befahl er, man solle alle Schweizer bis auf vier wieder abtreten lassen, was auch alsbald zu unserem guten Vergnügen geschah. Seine Liebden aber schickten uns einen Brief solsgenden Inhalts:

"An Charlotta, geborne Landgräfin in Heffen. Es nimmt mich febr Wunder, wie Ihr fo fühn fein burft, mich erft gu fragen, warum ich Euch verwahren laffe. Da 3hr boch nicht Teugnen könnt, daß ich Euch bei meiner Rückreise von Regens= burg nach Seibelberg ernftlich befohlen, mir ben Tag barauf unfehlbar zu folgen. Dies aber ift erst etliche Wochen später geschehen, und in bieser Zeit ift so viel Gelb aufgegangen, baß unsere ohnebies ruinirten Unterthanen eine gute Zeit baran zu verdauen haben. Auch werdet Ihr wol wissen, wie Ihr auf bem zu Regensburg gehaltenen Luftjagen mich beschimpft habt. Und als ich Euch in meinem gerechten Born wegen begangener Leichtfertigkeit und muthwilliger Ent= blößung Eures Leibes in Gegenwart ber versammelten Reichs= ftände nur ein wenig gewehrt habe, wie Ihr mir sogleich alle eheliche Beiwohnung auf ein halbes Jahr verfagt habt. Dies Berbrechen entledigt mich gang bes ehelichen Banbes. 3ch bin auch gänzlich resolvirt, mich von Euch burch einen öffent= lichen Actum vollständig scheiben zu laffen. Diefer mein Borfat hat mich bewogen, Eurer Person mich gut zu versichern, bamit Ihr nicht als eine Flüchtige bnrch Berbeten Eures Bruders und anderer Freunde meinem Lande Unheil erregt. Endlich, wenn Ihr Euch ftill und eingezogen haltet und in bie Chescheidung willigen wollt, verspreche ich bei meiner Rur= fürstlichen Treue, daß ich Euch nicht allein ber Berhaftung ganz entledigen, sondern auch ein Einkommen verordnen will, mit welchem Ihr Euch recht fürstlich und wohl halten könnt.

Hiermit Eure schließliche Erklärung erwartend, verbleibe Ew. Liebben Aurfürst."

Als uns solches Schreiben eingehändigt wurde, wußten wir vor großer Bekümmerniß nicht, wohin wir uns entscheisten sollten. Endlich schieften wir doch eine adlige Kammersjungfer zu unserm Herrn Gemahl mit dem Besehl, Seiner Liebden anzudeuten, daß wir gesonnen seien in alles Begehren Seiner Liebden gutwillig zu consentiren, ausgenommen, was die Ehescheidung betreffe. Denn diese sei eine Gewissensfache und müsse wohl bedacht werden. Ich bäte deshalb, mir ein wenig Bedenkzeit zu geben. Zwar wenn es Seiner Liebden belieben sollte, aus eigener Macht eine Ehescheidung vorzunehmen, so wären wir viel zu schwach, dies zu verhindern. Doch meinten wir Seiner Liebden nie so große Ursache gegeben zu haben, uns gänzlich zu verstoßen.

Die Kammerjungfer richtete bies aufs Allerbeste aus. Unser Herr Gemahl aber gab zur Antwort: "Schöne Jungstrau, sagt eurer Frau, wir sind nunmehr gesonnen, ihr sortan mehr Freiheit zu geben und die vier Schweizer vollends von ihrem Gemach wegzusühren. Es soll ihr auch erlaubt sein, hinunter in den Garten zu spazieren, wenn ihr das gefällig. Und sie soll vertrauen, daß ich schon Mittel sinden werde, sie zu befriedigen. Aber sie soll sich nicht gelüsten lassen, ihrem Herrn Bruder oder Andern von unserm Borshaben etwas zu schreiben. Und die Ehescheidung soll sie auch eingehen, denn ich din bedacht mich anderwärts zu verheisraten."

Die Ebesjungfrau brachte uns kaum die Antwort, da wurden die vier Schweizer schleunig von unserem Gemach abgeführt, und wir gingen denselben Abend, frische Luft zu schöpfen, in den Thiergarten. Den Tag darauf suhr unser Herr Gemahl nach Ladenburg auf das Schloß. Abends um fünf Uhr kam zu uns der wohlgeborne Graf von Eberstein, unser freundlicher Herr Better. Dieser sagte uns, daß die

von Degenfelb sich schon ein Vierteljahr auf dem Schlosse Ladenburg aufhalte, und daß unser Herr Gemahl sich wäherend meiner Abwesenheit alle Wochen dahin begeben; ja er habe einen besonderen Weg machen lassen, damit er desto schneller hinkommen könnte. Da sahen wir erst, wohin unser Herr Gemahl bis dahin gezielt hatte, wir beklagten unser Unglück mit vielem Weinen.

Acht Tage darauf schickte uns unser Herr Gemahl ein Brieflein wörtlich dieses Inhalts:

"Durchlauchtigfte. Euer Liebben thue ich mit Wenigem zu wiffen, daß ich mich unserer abgerebeten Chescheidung zufolge wiederum mit bem wohlgebornen Fraulein Maria Sufanna von Degenfeld ehelich eingelaffen habe. Berhoff also, Guer Liebben werben fich folches gefallen laffen, in Betracht, baß es nicht mehr geändert werden fann. Denn wir haben bereits ben würdigen, unsern lieben Getreuen Samuel Behland, Prebiger ber lutherischen Gemeinde unserer Stadt Beibel= berg, zu uns abholen laffen, uns beibe chriftlich zu copuliren. Weil ich aber wol weiß, daß Euer Liebben brei fürstliche Rinder mit mir gezeugt haben, fo geziemt mir Guer Liebben burch die Tage Ihres Lebens fürstliche Tractation zu ver= schaffen. Daber haben Guer Liebden von jett Macht, die Sälfte bes Schlosses Beibelberg nach Belieben zu gebrauchen, und Sie können von bem Hoffchaffner fo viel Gelb erhalten, als Ihnen ju Ihrem Unterhalt nöthig fein wird; nur daß Sie Sich mit meiner jetigen Gemablin vertragen und ihr fein Leid zufügen, bamit ich nicht veranlaßt werbe, Guer Lieb= ben ungünftig zu werben.

Ich verbleibe Euer Liebden im Uebrigen bis in den Tod geneigt.

Ladenburg, den 14. April 1657.

Guer Liebben Rurfürft."

Meine Antwort hierauf war folgende:

"Durchlauchtigfter Fürft, hochgeborner Herr. Aus Euer

Liebben Schreiben habe ich mit höchster Bestürzung vernehmen müssen, daß Euer Liebben mich nunmehr ganz und gar verstoßen und nicht gesinnt sind, mich als Gemahlin anzuerkennen. Dieses will ich, wie wehe es mir auch thut, Gott dem gerechsten Richter besehlen, ich werde mich auch fortan als eine Witwe zu betrachten wissen, deren Mann noch am Leben, durch eine nichtswürdige Person leichtfertig entsührt und von seinem rechtmäßigen Gemahl abgelenkt ist.

Für die guten Tractamente, welche Euer Liebben mir zugewiesen haben, thue ich mich höchlich bedanken, ich werde mich auch besleißigen, gegen die Concubine von Euer Liebben mich so zu verhalten, daß sie nicht Ursache haben wird, sich über mich zu verhalten, daß sie nicht Ursache haben wird, sich über mich zu verhalten, daß sie nicht Ursache haben wird, sich über mich zu verhalten. — Sonst ist noch ein Edelmann von Stuttgart hier, der die Nachricht bringt, daß in zehn Tagen der durchlauchtige Fürst, Herr Eberhard von Würtemsberg, unser herzgeliebter Herr Vetter und Bruder, sammt seiner Frau Gemahlin nach Heidelberg uns zu besuchen komsmen werde. Es wird also Euer Liebben wol hierher kommen und veranstalten, daß dieselben recht fürstlich accommodirt werden. Datum Heidelberg, den 16ten April 1657. Euer Liebben bis in den Tod geneigte, anseho hochbekümmerte Charlotta, rechtmäßige Kursürstin bei Rhein."

Nach brei Tagen kam unser Herr Gemahl wieder zurück und brachte in Begleitung hundert neugeworbener Dragoner die von Degenfeld mit sich. Da erst ging uns ein rechter Stich durchs Herz, als wir sehen mußten, daß unsere frühere Dienerin uns aus dem Sattel heben und sich bei jedermann als Kurfürstin präsentiren sollte, und wir doch auch nicht das Geringste gegen sie dursten verlauten lassen. Wir hielten besondere Tasel, hatten auch unsere besonderen Bedienten und eine eigene für uns aufgerichtete Leibgarde von zwanzig Kürassieren.

Endlich gedachten wir unfern Herrn Gemahl noch zu erweichen. Wir ließen unfere beiben Prinzen und unfer Fräulein zu uns kommen, schmückten uns und die Kinder aufs Allerbefte und warteten vor der Tafelstube, dis unser Herr Gemahl von dem Mittagsmahl aufstand und herauskam. Da thaten wir sammt unsern geliebten Kindern vor Seiner Liebden einen Fußfall und baten nochmals, Seine Liebden möchte sich doch erweichen lassen. Es könnten sonst unsere herzliebe Kindslein nach seinen Tode für uneheliche Bastarde gehalten wersden, wenn Seine Liebden uns nicht als rechtmäßige Gemahlin anerkennen wollten.

Unsere Kinder weinten überlaut, wie auch das ganze umftebende Sofgefinde, benn es batte einen barten Stein er= barmen können. Unser Berr Gemahl ließ uns so knieen, ftand in vollen Gedanken und wußte sich nicht fogleich zu er= flären. Die Augen Seiner Liebden waren voll Waffer. Unterbeg tam die von Degenfeld daber gegangen, sab uns also fnieen und sprach frech zu unserm Berrn Gemahl: "Signore Elettore, servate la parola di promessa." \*) Auf biese Worte schlug unser Berr Gemahl seine Bande über bem Saupte zusammen und ging seufzend hinweg. Wir aber konn= ten solche Unbilligkeit nicht länger ansehen, sondern liefen in unser Gemach und ergriffen eine gelabene Biftole, entschlossen, ber von Degenfeld, als einer gottlosen Cheftorerin, eine Rugel burch bero leichtfertiges Herz zu jagen. Aber als wir zu ihr famen und eben losdrücken wollten, wurde uns die Biftole von bem wohlgeborenen Grafen Berrn Wolf Julius von Soben= lobe weggenommen und zu einem Fenfter hinausgeschoffen. Mis unfer Berr Gemahl aber biefen Schuß borte, lief er eilends aus seinem Gemach und fragte, wer geschoffen habe. Wir sagten: "Ach, lieber Schat, ich habe es gethan, in ber Absicht, Euer Liebben Ehre an biesem Unthier zu rächen." Unser Herr Gemahl aber sagte: "Charlotta, Charlotta, laffet bies unterwegs, wenn ibr nicht sofort von bier abgeschafft

<sup>\*)</sup> Derr Kurfürst, haltet euer Wort, bas ihr mir bei ber Berlobung gegeben.

werden wollt." Wir aber gingen hinweg, ohne eine Gegen= antwort zu geben.

Bier Tage nachher kommt ein Postisson mit Bericht, daß Seine Hochsürstliche Durchlaucht von Würtemberg innerhalb zwei Stunden ankommen würden. Darauf schieste unser Herr Gemahl zu uns, uns andeutend, daß Seine Liebden mit der von Degenfeld gemeldetem Herrn Herzoge entgegenfahren würden. Wir aber sollten Seine Liebden in dem Schlosse empfangen. Dies geschah auch, man brachte drei Tage in allerhand Kurzweil zu, gemeldetem Herrn Herzog zu ehren, wir aber lebten als Verlassene und wurden nicht ein einziges Mal zur Tasel gebeten, wie hoch auch unser vielgeliebter Herr Bruder, Herzog Eberhard, und dessen Frau Gemahlin darum baten.

Endlich ließen auch wir in unserem Gemache eine Mahlzeit zurichten und beide fürstliche Personen wie auch unsern Herrn Gerrn Gemahl und unsern ältesten Prinzen, Herrn Karolus, dazu berusen. Alle erschienen, nur unser Herr Gemahl nicht, welcher zwar auf Fürbitte des Herzogs schon eingewilligt hatte sich einzustellen. Aber Seine Liebden wurden von der von Degenfeld abwendig gemacht, welche, wie wir nachher ersahren, Seiner Liebden mit harten Worten zugesetzt hatte: wo Seine Liebden zu uns gehe, so wolle sie Dieselben nicht mehr an ihre Seite kommen lassen.

Unser Herr Gemahl sprach auch zu unserem Prinzen Karolus: "Geh hin, hilf beiner Mutter und ben Gästen zussprechen und sage ihr von mir, ich wäre diesmal durch üble Leibesconstitution verhindert sie zu besuchen, es könnte aber durch Gottes Schickung zu anderer Zeit geschehen."

Wir unterreden uns während der Mahlzeit mit beiden fürstlichen Personen, wie unsere Sache am besten anzugreisen sei, Ihro Liebden aber widerriethen uns, etwas gegen die Person der von Degenfeld vorzunehmen, sintemal wir dadurch unser Uebel ärger machen könnten. Unser Herr Bruder,

Herzog Eberhard, versprach uns mit Handschlag, Seine Liebben wollten sich aufs Aeußerste bemühen uns wieder zu vereinigen, insonderheit wollten aber Seine Liebben nach der Heimkehr sosort an Ihren Basallen, Gustavus von Degenseld, Bruder gemeldeter Erzmaitresse, sehr ernstlich schreiben und ihm besehlen, seine Schwester alsbald nach Haus zurüczufordern. Thue er dies nicht, so wollten Sie Ihre Lehen an sich nehmen und einem Andern ertheilen. Unterdeß sollten wir an Eure Kaiserliche Majestät unterthänigst suppliciren, ob Dieselben geruhen wollten, uns durch allergnädigste Bermittlung wieder zu vereinigen.

Auch können wir nicht unterlassen dies noch hinzuzusetzen, daß unser Herr Gemahl uns diese drei Jahre hindurch weber mit Worten und Werken anderweitig beleidigt hat, und wir verhoffen, Seine Liebden werde eine solche kaiserliche Interecession wol beherzigen und uns als eine sehr bedrängte und betrübte Fürstin auch einmal wieder begnadigen und nicht ganz unter solchem Kreuz versinken lassen.

Dafür erbieten wir uns unterthänigst, Gott den Allmächetigen inbrünftig anzurufen, daß er Eurer Kaiserlichen Majestät beständige Gesundheit, langes Leben, auch glückliche Regierung und erwünschten Sieg wider Dero Feinde und alles Wohlergehen verleihen wolle. Datum Heidelberg, den 26. Juli 1661. Eurer Kaiserlichen Majestät allerunterthänigstgehorsamste Dienerin Charlotta, Pfalzgräfin dei Rhein, geborene Landgräfin von Hessen."

So weit ber Brief. — Es wird nicht leicht, einer ber hadernden Persönlichkeiten warmen Antheil zu schenken. Durchsaus unwürdig erscheint der Mann: die gemeine Drohung, eine thätliche Mißhandlung, die treulosen Versuche seine Gemahlin zu täuschen, der niederträchtige Abendbesuch, das Einschüchtern durch Waffengeklirr und vor Allem die Art der Scheidung und Wiedervermählung. Die kirchliche Verfassung der Protestanten war ein unsertiger Bau geblieben, der Landes

herr nur zu fehr geneigt, als oberfter Bischof fich selbst Dispens und Licenzen zu geben. — Aber auch die Kurfürstin! Wie gern wir mit ber tiefverletten Gattin, ber Mutter empfinden möchten, sie erscheint wenigstens nicht liebenswerth, auch fie heftig, trotig, ftart im Schmollen und schwach in dem Augenblick, wo Alles darauf ankam, ihr gutes Recht zu vertheidigen. Bon jener bedenklichen Scene auf dem Reichstage ganz zu schweigen, gab ihr ungehor= fames Burudbleiben bem Rurfürften allerdings nach bamaliger Ansicht ein Recht, auf die Trennung der Che zu benken. Nicht alles Widrige Diefer kläglichen Geschichte fällt ben baran Betheiligten zur Laft; einzelnes, was uns ftark verlett, war bamals gewöhnlich. Die Achtung vor ber Frau war geringer, die Gemeinschaft des Lagers war ein eifersüchtig bewachtes Recht der fürstlichen Frau, der Abendbesuch ihres Gemahls eine Ehre, welche bem Hofe nicht verheimlicht wurde. Aber wie viel man auch abziehe, es bleibt noch ein solcher lleber= fluß an persönlichen Mängeln, daß ber Lefer eine peinliche Empfindung schwer überwinden wird.

Die Kurfürstin überlebte ihren Gemahl und ihre Nebenbuhlerin. Bald nach diesem Briese wurde durch Bermittlung des Brandenburger Hoses zwischen den früheren Shes gatten ein Scheidungsvertrag geschlossen, welcher der Kurfürstin eine jährliche Einnahme von achtausend Thalern verhieß, mit dem Necht, dieselbe an jedem ihr beliebigen Orte zu verzehren. Sie weilte seitdem in Kassel und erlebte, daß ihre Nebenbuhlerin dem Kurfürsten vierzehn Kinder gebar. Diesen Kindern erwies sie später wohlwollende Sorge; innige Freundschaft verband ihre eigene Tochter, die berühmte Charlotte Elisabeth, Herzogin von Orleans, Mutter des späteren Regenten von Frankreich, mit einer der jungen Raugräfinnen. Und dieser Frauenfreundschaft verdanken wir die schönen Briese der Prinzeß Charlotte Elisabeth, welche nicht nur für die Geschichte jener Zeit wichtig, sondern auch des halb werthvoll sind, weil sie zeigen, wie sich eine kluge, geistvolle, ehrliche Deutsche in der ungesunden Luft des Pariser Hoses unverderbt erhielt. Die Mutter des lasterhaften Regenten von Frankreich war ihr Leben lang gut deutsch. Bon ihrem Later spricht sie mit warmer Liebe, von ihrer Mutter mit kindlicher Chrerbietung.

## Aus dem Leben des niedern Adels.

Eng verbunden laufen die Schickfale der deutschen Bauernschaft und des deutschen Adels; die Leiden des einen werden Arankheit des andern; dem einen verringerte die Anechtschaft, dem andern die Machtbefugnisse einer bevorzugten Stellung ihre Tüchtigkeit, ihre Bildung, ihren Werth für den Staat. Noch heute gleichen beide Genesenden.

Der niedere deutsche Abel hatte vor Beginn des dreißigsjährigen Krieges gerade in wichtigem Uebergange gelebt, er war auf dem Wege, einige Ueberlieferungen des Mittelalters zu vergessen, und er war im Begriff, an den Höfen eine neue Bedeutung zu erwerben. Aus den raublustigen Junkern vom Stegreif waren trunkliebende händelsüchtige Grundbesitzer geworden.

Immer noch wurde ben Söhnen der alten Raubgesellen im Beginn des 17. Jahrhunderts schwer, den Landfrieden zu halten. Während sie mit Streitschriften und am Kammersgericht sochten, kamen sie in Versuchung, durch Gewalt Rache zu nehmen; nicht nur die unruhigen Reichsritter in Fransten, Schwaben und am Rhein, auch die Lehnträger der mächtigen Reichsfürsten unter kräftigem Landesgeset. Selbst wo sie ihr Recht übten, thaten sie das gern gewaltthätig, in dem Stolz eigner Machtherrlichkeit. So warb Georg Behr von Düvelsdorf in Pommern, kurz bevor der Sturm des dreißigjährigen Krieges in seine Landschaft brach, einen bewasse

neten Saufen, um fich in einer Privatfehbe Fauftrecht zu juchen, und berfelbe, ber auf seinen Gutern die bobe Gerichts= barfeit beanspruchte, ließ 1628 einen früheren Schreiber feiner Familie, ber bas Siegel bes Herrn nachgemacht und faliche Schuldverschreibungen ausgestellt hatte, ohne weiteres an einen Obergalgen benten und seinem Berzoge gelegentlich eine turze

Mittheilung davon zugehn.\*)

Auch im Tagesverkehr blieb ben Landedelleuten nach 1600 viel von der alten Rauflust, noch immer waren sie eilig, wie einft im Mittelalter, unter ber Dorflinde und in ben Wirth8= häusern Sändel zu erregen. Die jungeren trugen ausgenähte Rleiber, barin verborgene Bruftwehren, in ben Suten eiferne Reifen und niedrige Pickelhauben, dazu überlange Rappiere und Stilette, in ben öftlichen Grenzländern auch ungarische Mexte. So zogen fie in haufen ben Boltsfesten und hochzeiten zu, zumal wenn diese von den verhaßten Bürgern in Wirthschaften gehalten wurden. Dort fingen fie mit bem Bolfe und ben gelabenen Gaften Streit an, übten schnöben Muthwillen, zuweilen arge Unthat, fie sprengten die Hausthuren, brachen ben Frauen, die sich zur Rube gelegt, die Rammerthur auf, ben Wirthen die Reller. Es war nicht immer leicht, gegen die Frevler Recht zu finden, aber in ein= zelnen Landschaften wurde die Rlage so laut und häufig, daß 3. B. für die faiferlichen Erblande gablreiche Berordnungen erschienen, welche bie Anzeige solcher Bübereien zur Pflicht machten. Am meisten wurde barin gegen bie Unangeseffenen geklagt, welche sich "hin und wieder" auf dem Lande auf= bielten, fie follten im schlimmften Falle gezwungen werden, auf eigene Roften gegen ben Erbfeind zu bienen. \*\*) Go schwer gingen bie alten Unarten aus bem Blut. Aber auch

<sup>\*) 3.</sup> von Boblen, Georg von Behr, ein pommeriches Lebensbild. 1859. S. 24.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. Raif. Priv. und Sanct. zu 1577, 1602, 1617. I, 93, 100; III, 1108.

bie Händel, welche der Landadel unter einander hatte, waren endlos. Bergebens klagten die Berordnungen der Landes= herren darüber, vergebens erklärten fie, daß der Ausgeforderte nicht nöthig habe sich zu ftellen.\*) Die Sprache ber Junker war reich an überfräftigen Ausbrücken, und die Sitte hatte einige bavon zu unverzeihlichen Beleidigungen geftempelt. Gerade jett feit dem Aufhören der Turniere hatten Wappen und Abnen große Bedeutung erhalten, seltener wurden bie Beiraten mit nichtadligen Frauen, eifrig malte man Schilbe und Stamm= baume und suchte die reine Herfunft durch mehre Geschlechter= folgen ber Vorfahren zu beweisen, was häufig Schwierig= feiten hatte, die nicht nur in dem Mangel von Kirchenbüchern und Urkunden lagen. Wer beshalb Händel suchte, tabelte bes Andern Abkunft, rittermäßigen Stand, Ramen und Wappen und bezweifelte seine vier Abnen. Solche Rranfung mußte burch Blut gefühnt werden. Bur Berminderung biefer Raufereien wurden furz vor dem dreißigjährigen Kriege bie und ba die Chrengerichte eingeführt. Vorsitzender war der Landes= fürst oder Lehnsberr, die Beisitzer, ansehnliche Edelleute, bilbeten die Ehrentafel. Die Parteien mählten brei Genoffen, burch sie wurden die Ausforderungs= und Entschuldigungs= briefe besorgt; um benen, welche im Schreiben wenig lebung hatten, diese Feinheiten zu erleichtern, wurde auch die Form folder Vorladungsbriefe genau vorgeschrieben.

Während so die Aermeren vom Lande in der Heimat gegen die neue Zeit fämpsten, wurden die Strebsamen durch die alte deutsche Reiselust in die Fremde geführt. Noch zog die adlige Jugend gern der Kriegstrommel nach, und vor 1618 ist eine häufige Klage, daß die Junker vom Adel bei den Heeren überall bevorzugt werden, und wie schwer es für einen tüchtigen Mann aus dem Volke sei, von der Pike hers

<sup>\*)</sup> Schon im Jahre 1602 und 1617, 3. B. Kais. Priv. und Sanct. III, 1107.

aufzukommen. Wie im 15. und 16. Jahrhundert, reisten die Erben der reichen und anspruchsvollen Häuser nach Frankereich hinüber, dort Sprache, Bildung, das Kriegshandwerk zu erlernen. Nicht nur in Paris, auch in andern großen Städten Frankreichs saßen sie so zahlreich, wie etwa jett müßige Russen und Engländer, nur zu oft suchen sie es den Franzosen in Lüderlichkeit und Duellen gleich zu thun, und waren als ungeschiefte Nachahmer des fremden Brauches schon vor dem großen Kriege berüchtigt. Lebten doch selbst mehre der westslichen deutschen Höse sichen vor 1648 in so großer Abhängigfeit von französischer Sitte, daß ihnen das Französische bereits die vornehme Sprache sür Rede und Schrift geworden war. Neben anderen der Hossisaat des unglücklichen Friedrich von der Pfalz, des Winterkönigs von Böhmen.

Im Gangen hatte vor bem Rriege die bofische Bedeutung ber Abligen febr zugenommen, und ebenso ber Druck, welchen fie auf die abhängigen Landleute ausübten, aber neben, ja über ihnen war die freie Kraft ber Nation in unaufhaltsamer Entwicklung. Die neue Bilbung ber Reformationszeit, burch bie bürgerlichen Theologen und Schulmanner getragen, ver= achtete auch die Robbeiten ber Landjunker. Und bie Geschäfte ber Fürften und ihrer Gebiete, bie Stellen am Rammer= gericht, die Spruchcollegien an ben Universitäten, fast die ge= sammte Rechtspflege und Berwaltung waren nicht in ben Sanben bes Abels; ber größte Wohlstand, bas beste Behagen war burch Handel und Handwerf in die Städte geleitet. So mar bis zum Jahre 1618 bie Nation auf gutem Wege, bas felbft= füchtige Junkerthum bes Mittelalters ju überwinden und Anfprüche, welche mit bem neuen Leben unvereinbar geworben waren, zur Rube zu bringen.

Es war eine verderbliche Folge bes großen Krieges, daß auch dies anders wurde. Die Kraft des Bürgerthums war durch den Krieg vollständig gebrochen, die Schwächen des Abels entwickelten sich unter der Gunst, welche ihm in den meisten

Landschaften das neue Soldatenregiment der Fürsten, vor Allem ber Raiserhof gewährte, zum Nachtheil bes Bangen. Wie febr bie Ginnahmen bes Grundbesitzers verringert waren, er lernte boch zuerst aus ber Arbeit ber gefnechteten Bauern Bortbeil ziehen. Auch die Familien bes Landadels waren an Zahl gemindert, dafür war man am Kaiserhofe sehr bereit, für Geld neuen Abel zu schaffen. Im Kriege hatte sich ber Hauptmann ober Oberft von seiner Beute gern einen Abelsbrief und verwüftete Güter gefauft. Nach dem Frieden wurde der Briefabel eine häßliche Erweiterung bes Stanbes. Gine finbische, widerwärtige Großmannssucht, knechtischer Sinn, Rriecherei, Sucht nach Titeln und äußern Auszeichnungen wurden nun in ben Städten allgemein. Um wenigsten litten barunter bie Handelsstädte an der Rordsee, am meisten die Länder, welche unmittelbar von dem Kaiserhofe abhingen. Damals wurde in Wien gebräuchlich, jeden, welcher gesellschaftliche Ansprüche zu machen berechtigt schien, als Edelmann anzureden.

Unter der Masse der Bevorrechteten, welche sich jetzt als besonderer herrschender Stand im Gegensatz zum Bolke emspfanden, war allerdings die größte Verschiedenheit der Bildung und Tüchtigkeit, aber man thut dem Andenken an viele ehrenswerthe und einige bedeutende Männer nicht Unrecht, wenn die Thatsache hervorgehoben wird, daß die Zeit von 1650 bis 1750, in welcher der Abel am meisten galt und herrschte, der allerschlechteste Abschnitt der ganzen neuern Geschichte Deutschslands ist.

Ohne Zweifel führte in der schwachen Zeit seit 1648 das behaglichste Leben der wohlhabende Sproß einer alten Familie, welcher größere Güter sein Eigenthum nannte und durch alte Berbindungen mit Einflußreichen und Regierenden geschützt war. Seine Söhne erwarben einträgliche Hofämter oder höhere Offizierstellen, auch die Töchter, gut ausgestattet, vergrößerten den Kreis seiner "Freunde". Der Gutsherr hat wol selbst im Heere gedient, eine Reise nach Frankreich oder Holland

gemacht und von bort eine Angahl Geltsamkeiten mitgebracht, Waffen und gemaltes Gerath afiatischer Bölker, ein ausgeblasenes Straugenei, polirte Muscheln, fünftlich geschnittene Kirschkerne und gemalte Töpfe, ober marmorne Bliedmaßen, bie in Italien aus ber Erbe gegraben waren. Er hat vielleicht irgendwo einem Gelehrten feine Bekanntschaft gegönnt und erbalt von Zeit zu Zeit eine dickleibige rechtswiffenschaftliche Abbandlung ober gar einen Band Gedichte mit ehrfurchtsvollem Schreiben zugefandt. Ja er hat auf seinen Reisen die Sofe von Anhalt ober Weimar besucht und ift von bort burch gnäbige Bestallung zum Dichter und Schriftfteller ernannt worden; er ift Mitglied ber fruchtbringenden Gesellschaft, bewahrt an seidenem Bande ein icones Medaillon, auf welchem fein Kraut, Salbei ober Krausemunge, ober wenn er bei Sofe boshaft mar, viel= leicht gar ein Rettig abgebildet ift, er führt ben Beinamen "ber Auflockernde" und tröftet fich mit bem Spruch: "im Beigen nahrhaft"\*); in diesem Fall schreibt er zuweilen auch wol Briefe über Berbefferung ber beutschen Muttersprache, leiber mit vielen frangösischen Rebensarten. Bu feiner Belehrung balt er mit einigen andern Cavalieren von "Education" um gutes Geld eine geschriebene Zeitung, welche ein wohlunter= richteter Mann in der Hauptstadt unter der Hand an gablungs= fähige Abnehmer sendet; benn es widersteht ihm, nur die "ge= wöhnliche, ungründliche Schmiererei" ber gedruckten Zeitungen zu lesen. Er spricht etwas frangösisch, vielleicht auch italienisch. und wenn er auf Universitäten gewesen ift, was nicht zu häufig geschah, vermag er auch eine selbstgefertigte Rede in Latein berzusagen. In diesem Fall ift er wahrscheinlich Commissarius des Landesherrn, ein Würdenträger seiner Landschaft, bann fehlen ihm nicht Geschäftsreisen und gelegentliche Verhandlungen, und er besorgt schlecht und recht bas Anvertraute mit hilfe seiner

<sup>\*)</sup> Dietrich von Kracht, ber brandenburgische Oberft, bieß im Orben "ber Beißenbe", sein Kraut war Meerrettig

Schreiber. Er ift höflich, auch gegen folche, welche unter ihm stehn, und fommt mit bem Burgersmann vortrefflich zurecht. In sicherem Selbstgefühl sieht er auf bas Bolf, er ist in der That vornehm erzogen und weiß recht aut, daß sein Abel nicht auf den vielen Titeln und nicht auf den Ritter= zeichen des Wappens beruht, und er lächelt über die Löwen, Bären, Türkenköpfe und wilben Männer, welche in die Wappen gemalt und von dem Heroldsamt zu Wien ausgetheilt worben. Mit Stolz blickt er auf den Adel der Franzosen, der durch Pariser Raufleute und italienische Abenteurer zu viel fremdes Blut eingenommen bat, auf die Ungarn, die ihren Abel gefällig um eine Reverenz bei bem Palatin und eine Rangleitare ertheilen, auf die Danen, beren Ebelleute aus bem Biebhandel ein Monopol machen, und auf die Italiener, welche in unaufhörlichen Migheiraten leben. Auch bei ber Mehrzahl seiner beutschen Standesgenoffen ärgert ihn das Bornehmthun. Denn selbst bei ben Zusammenfünften seiner Landschaft wird häufig um den Vorrang gestritten, zumal gegen landesherrliche Räthe, welche nicht von Abel sind, aber die Vorrechte ihres Ranges geltend machen wollen. Sind bürgerliche und adlige Rathe in demfelben Collegium, fo gilt in den Sitzungen felbft bie höhere Stellung und bas Dienstalter, bei Mablzeiten und allen Feierlichkeiten aber hat nach kaiserlichen Entscheidungen, wie er wohl weiß, der Ebelmann den Borrang. Es ift feine gewöhnliche Rlage, daß auch die Abligen sich selbst Titel, Wappen, Rangerhöhungen beilegen ober in ber Fremde nachsuchen; wer von der kaiserlichen Reichskanzlei das Diplom eines Grafen oder Freiherrn erhalten habe, wolle Reichsgräfliche ober Reichsfreiherrliche Gnaden genannt sein und spreche von sich selbst in majestätischer Mehrzahl.\*) Noch ist dem wür= bigen herrn einiges von den Ueberlieferungen des Ritter= thums geblieben; ein tapferer Offizier wird von ihm mit

<sup>\*)</sup> So flagt eine kaiserliche Sanction vom 9. Februar 1681.

Achtung behandelt, er halt viel auf Waffen und Pferde. In ben Zimmern seines festgemauerten Sauses find ber beste Schmuck ber Wände neben den großen Familienbilbern schöne Gewehre, Biftolen, Sirschfänger und jede Art von Jagdgerath. Seitwarts von den Garten für Blumen, Gemufe und Obst liegt ein Reitplat, bort sind auch Vorrichtungen, nach bem Ringe zu rennen und leichte Lanzen an bem Faquin ober ber Quintana, einer geschnitten Holzfigur, zu brechen. Seine Pferbe haben noch italienische und frangosische Namen, Furiosa, Bellarina, Stella, Lifette, Amormio; benn noch ift bas englische Blut nicht eingeführt, mit Neapolitanern und Ungarn wird gezüchtet, türkische Klepper werden, wie jest die Pont, gesucht, eble Pferbe aber verhältnißmäßig höber bezahlt als jett, benn ber lange Krieg hat die Pferdezucht in ganz Europa schmählich heruntergebracht. Sein hundestall ift wohl verseben, benn außer ben Bullenbeißern braucht er auch Hethunde, Bor= stehhunde und Dachshunde. Auch diese einflußreichen Begleiter seines Lebens schmückt er mit wohlklingenden Namen, Favor, Rumor, Nero, Delphin, Baffanda, Moferta, Brimerl, Bisperl. Zwar die hohe Sagd ift das Recht seines Landesherrn, aber aus Frankreich ift schon vor längerer Zeit ber häßliche Gebrauch bas Wild zu begen ins Land gekommen. So reitet er eifrig mit seinen Sunden nach Sasen und Füchsen, oder er begleitet, eingeladen, einen großen Herrn auf die Hirschjagd und empfängt Besuche eines befreundeten Hofbeamten, ber noch eine Falknerei unter sich hat, bann läßt man auf Kräben stoßen. October verschmäht er auch nicht auf den Lerchenftrich zu gehn und die Garne zu beauffichtigen.\*) Zumeist beginnen feine Tage mit Burbe und enbigen mit Behagen; regelmäßig wird purgirt, zur Aber gelassen und zur Kirche gegangen;

<sup>\*)</sup> Mehre Einzelheiten nach bem hanbschriftlichen Tagebuch eines öftreichischen Freiherrn von Teuffel vom Jahre 1672 und folg., bessen Mittheilung ber Herausgeber ber Güte des Grasen Wolf Baubissin versbankt.

allwöchentlich hält ber Gutsherr feinen Berhör= und Gerichts= tag ab; nach dem Gutenmorgenwunsch der Familie läßt er an freien Tagen die Roffe reiten, in ben Erntewochen reitet er auch wol auf bas Feld und fieht nach ben Schnittern und bem Berwalter. Ein großer Theil seiner Zeit vergebt mit Besuchen, die er in der Nachbarschaft abstattet ober empfängt. Bei ber Mahlzeit, die noch furz nach 12 Uhr stattfindet, spielt das Wild bie Hauptrolle; hat er Gafte, fo werden 7-8 Gerichte aufgesetzt, immer mehre zusammen. Wenn die Unterhaltung einen höhern Flug nimmt, so berührt fie vorsichtig die Politik, sehr ungern Glaubenssachen; noch gelten viel schöne Sinnsprüche und Weisheitslehren auch bei Leuten von Welt; eine Feinheit ift, Stellen aus Schrift= ftellern bes Alterthums ober aus ben Werken zierlicher Franzosen ohne Pedanterie in der Rede anzubringen; das Eigenthüm= liche fremder Bölfer, auch Seltsamkeiten ber Raturgeschichte, wie fie Beobachtung und Belesenheit nabe legt, werden gern erörtert. Es ist dabei guter Ton, die Einzelnen ber Reihe nach um ihre Ansicht zu fragen. Uns würden solche Gespräche, auch wenn die Cavaliere von ben beften Beifteseigenschaften waren, zuweilen noch unbehilflicher und pedantischer erscheinen, als jest in einer Gefellschaft armer Schulmeifter; aber auch aus bieser Weise des geselligen Berkehrs, von der uns einige qu= verlässige Proben geblieben sind, ift trot des engen Gesichts= freises und gablreicher Vorurtheile das Ringen der Zeit nach Aufklärung und Verständniß der Welt zu entnehmen. Meistens freilich läuft die Unterhaltung in Familiengeschichten. Complimenten, bedenklichen Anekboten und Scherzen von berber Natur. Es wird ftark getrunken, und nur die Feinsten ent= ziehen sich bem Gelage.

Zuweilen wird auch eine fröhliche Zusammenkunft mit Damen an einem britten Orte veranstaltet, im Gasthose ober Posthause, dann besorgt jede Dame einige Speisen, die Herren aber Wein und Musik; ist ein Bad in der Nähe, so wird

tie Babesahrt ungern versäumt; auch Schießsesse werben eingerichtet mit ausgesetzten Preisen, das "Beste" ist dann wol ein Ochs oder Bidder, die Herren schießen entweder mit dem Bolf oder untereinander. — Auch in der Tracht ist der Gutsberr stattlich, sein Stand schon von weitem erkennbar. Denn noch bestehn die alten Kleiderordnungen, und auf den Anzug wird von Männern und Frauen ein Werth gelegt, den wir jetzt kaum begreisen. Bor dem Kriege war ein nicht unbedeutender Theil des Bermögens in Sammt und Goldstickereien, in Kingen und Juwelen angelegt gewesen; das war größtentheils verloren, aber die Freude an solchem Besitzthum war geblieben, und der Schmuck der Töchter blieb noch lange ein wesentlicher Theil ihrer Ausstatung.

Zahlreich find bie Mitglieder bes Saushaltes und bie Dienerschaft, barunter eigenartige Geftalten. Außer bem Sauslehrer lebt im Sause vielleicht noch ein alter, bem Trunk ergebener Söldner des großen Krieges, ber viel von Torften= fon ober Jean de Werth zu lügen weiß; er lehrt bie Göhne bes Ebelmanns fechten, die Bife gebrauchen und mit ber Fahne "spielen".\*) Selten fehlt ein heruntergekommener Seitenver= wandter ber Familie, Gebieter bes Hundestalls, ber ben Titel "Jagdmeifter" erhalten hat, ber Bewahrer finfterer Waidmannsgebräuche; er weiß bas Rohr zu versprechen, bas Wild burch Charaftere zusammenzubringen und hat größere Befanntschaft mit bem höllischen Rachtjäger, als bem Ortspfarrer mütlich erscheint. Er gilt als altes Hausmöbel für treu und wurde fich ficher bei rittermäßiger Beranlaffung für feinen herrn Better ohne Bebenken totichlagen laffen, aber er macht sich wol auch fein Gewissen baraus, ben Bauern, mit welchen er in ber Schenke gecht, mehr Holg zuzuschlagen, als recht ift, und der Gutsberr muß durch bie Finger feben, wenn ber

<sup>\*)</sup> Zu vergleichen Schlessischer Robinson 1723. 8. I, S. 16. Der erste Theil dieser Robinsonade ist aus dem Tagebuche eines schlessischen Abligen, welches verloren scheint, recht anschaulich zusammengesetzt.

alte Junker einmal seinen Hirschfänger mit Silber beschlägt. bessen Ursprung zweiselhaft ist. \*)

So vergeht das Leben eines wohlhabenden Grundbesitzers zwischen 1650 und 1700. Es ift vielleicht nicht ganz so tüchtig, als es sein sollte, aber es vermag wol Familiensinn und Gutsherzigkeit dem nächsten Geschlecht zu überliesern. Doch wohlsgemerkt, es war eine kleine Minderzahl des deutschen Abels, welche im 17. Jahrhundert in so bevorzugter Stellung saß.

Wer fern von seiner Familie in fremdem Lande das Glück suchen wollte, dem drohten andere Gefahren, denen sich nur Die Kräftigsten entzogen. Die Kriege in Ungarn und Polen, bie schmählichen Kämpfe gegen Frankreich, vollends ein längerer Aufenthalt in Paris waren nicht angethan, gute Sitte gu erhalten. Die Lafter bes Orients und des verdorbenen Hofes von Frankreich wurden durch sie in Deutschland umber= getragen. Die alte Raufluft wurde nicht besser burch bas neue Cavaliercartell, der lüderliche Verkehr mit Bauerdirnen und leichtfertigen Edelfrauen wurde nur schlimmer durch die nächt= lichen Ausschweifungen der alamodischen Cavaliere, bei denen sie bie muthologischen Figuren feftlicher Aufzüge barftellten und sich als Waldgötter, ihre Damen als Benus und Rymphen aufputten.\*\*) Auch das alte Landsknecht= und Würfelspiel war nur gerade so schlimm gewesen als das neue Hazard, bas jest in ben Bäbern und an ben Sofen überhand nahm und außer den einheimischen Abenteurern auch noch fremde im Lande umbertrieb.

Seltsamer aber und grotester erscheinen uns zwei Claffen

<sup>\*)</sup> P. Windler: Der Ebelmann. S. 510.

<sup>\*\*)</sup> Es widersteht, die erotischen Blicher anzusilhren, welche seit bieser Zeit auch beutsche Leser verderben; hier sei nur eine kleine seltene Novelle genannt, worin einige bergleichen Orgien — nach holländischer Borlage — beschrieben werden: Der verkehrte, doch wieder bekehrte Soldat, Adrian Burmseld von Orsop, durch Erispinus Bonisacius von Düsseldorp. 1674.
4. S. 4.

von Abligen jener Zeit, beibe zahlreich, beibe in starkem Gegensatze zu einander. Sie wurden damals kurzweg als Stadtadel und Landadel bezeichnet und drückten ihre gegensseitige Abneigung in den sehr gebräuchlichen Schmähworten Pfeffersäcke und Krippenreiter aus.

Wer in ben Städten eitel war und unruhig nach ber Sobe rang, ber erwarb sich bes Raisers Brief. Diese Abels= briefe waren feit alter Zeit eine beliebte Ginnahmequelle für bedürftige beutsche Raiser. Schon Wenzel und Sigismund hatten schonungslos geabelt, Krämer und zweideutige Leute, jeden, der bereit war einige Goldgulden zu gablen. Dagegen hatten schon 1416 auf bem Concilium zu Roftnit Fürsten und Abel von Rhein, Sachsen, Schwaben und Baiern ben Ramm gefträubt, eine Mufterung in ihren Kreisen vorgenom= men und die Eindringlinge ausgemerzt. Aber die Briefe ber Raifer borten beshalb nicht auf; felbst Rarl V, ber auf bie beutschen Herren zuweilen mit unbehaglicher Ironie berab= fab und feinem Rangler und ben Schreibern gern eine Gin= nahme gönnte, ftand in bem traurigen Rufe, "jeden Salzsieder um wenige Ducaten tapfer in ben Abelftand zu erheben". Roch geschäftsmäßiger wurde das Verfahren unter Ferdinand II und feinem Nachfolger. Denn feit bem Beginne bes breißigjährigen Krieges wurden nicht nur die Lebenden, auch die Gebeine ihrer Vorfahren in ber Gruft geabelt, ja bie toten Vorfahren für ftifts= und turnierfähig erklärt. Nach 1648 endlich ward bies Geschäft vom Raiserhofe so massenhaft betrieben, daß die Fürften und Stände im Reichstagsabschied von 1654 und bunbert Jahre später bei ber Wahlcapitulation Rarl's VII gegen Die Nachtheile Berwahrung einlegten, welche burch folche Gunft= bezeugungen ihren eigenen Sobeitsrechten und Einnahmen zugefügt würden. Der Reugegbelte in ben Städten follte bes= halb nicht von burgerlichen Laften gelöft, ber Befiger eines bienftpflichtigen Gutes nicht mit ben Freiheiten eines Rittergutes verseben werden. Bergebens brobte ber faiferliche Sof. benen mit Strafen, welche seinem Briefabel nicht bie er= fauften Vorrechte einräumen wollten. Auch wer für ftifts= und turnierfähig erklärt war, wurde beshalb in keinen Ritter= orben, fein abliges Stift, nicht in alte ablige Landgenoffenschaften aufgenommen. Die Stifter nahmen überhaupt feine Abelsbriefe als Beweise abliger Herkunft an, nur Mitglieber aus alten adligen Familien, welche gar feine Briefe befagen, galten für ftiftsfähig. Rur ausnahmsweise gaben biese Kör= perschaften einer hoben Fürsprache nach. Selbst bie Sofämter, Rammerherren, Rammerjunker, Hof= und Jagdjunker. fogar Ebelknaben, waren ausschließliches Besitzthum bes alten Abels. Nie vergaßen die Abelsbriefe die Tugenden und Verbienste des Neugeadelten und seiner Vorfahren zu rühmen. welche bem Fürsten und gemeinem Wefen geleiftet worden wären; aber es war, wie ein eifriger Bertheibiger bes alten Abels klagt, gar zu bekannt, bag man insgemein nur um "das Macherlohn" zu adeln pflegte.\*)

In den größeren Städten, welche nicht fürstliche Resibenzen waren, war die Stellung des Abels verschieden. In Hamburg, Lübeck, Bremen hatte der Abel keine politische Geltung mehr, dagegen lebten in Nürnberg, Frankfurt a. M., Augsburg und Ulm die alten adligen Geschlechter in stolzem Abschluß gegen die übrige Bürgerschaft. Am ärgsten waren die zu Nürnberg, sie hielten es bereits für unehrenhaft, Handel zu treiben. Bon den beiden adligen Gesellschaften in Franksturt a. M. verlangten die im Hause Alten-Limpurg bei jedem Mitglied, welches sich zur Aufnahme meldete, acht Uhnen und daß es sich der Handlung enthalte, die zweite Gesellschaft auf dem Hause Frauenstein bestand meist aus neugeabelten "vorznehmen" Kausseuren. In Augsburg war das alte Patriciat gegen den Kausmannsstand ein wenig nachsichtiger, wer dort ein abliges Kind aus der Geschlechterstube geheiratet hatte,

<sup>\*)</sup> von Loen: Der Abel. 1752. S. 338.

konnte in den abligen Verein aufgenommen werden. Bon den übrigen namhaften Handelsstädten waren Prag und Breslau am reichsten mit neugeadelten Kausseuten versehen. Bitterlich wurde geklagt, daß unter Kaiser Leopold sogar einem Schornsteinseger, dessen Handwerk damals noch in besonders geringer Ehre stand, für wenig Geld der Abel verliehen sei und daß man so häufig Krämer sinde, welche mit einem kaiserlichen Abelsbriese in der Tasche ihren Kunden die Heringe in altes Papier packten.

Zu bem Briefabel brängten sich nach bem breißigjährigen Kriege außer ben Offizieren, benen er oft für ihre Dienste verliehen wurde, zunächst die höheren Beamten und die Mitsglieder ber städtischen Berwaltung in größeren Städten.

Durch solche Familien, welche an der gelehrten und poetischen Bildung der Zeit Theil hatten, kam in diesem und dem nächsten Sahrhundert der Briefadel auch in unsere Literatur. Mehre Dichter ber schlesischen Dichterschulen, ja Leibniz, Wolf, Haller wurden durch Abelsbriese, die sie selbst oder ihre Bäter erworben hatten, unter die Bevorrechteten ihrer Zeit gestellt. Außer ihnen vorzugsweise reiche Handelsleute.

Noch immer war in Deutschland der Großhändler bei ben Standespersonen und beim Volke nicht eben beliebt, und durchaus nicht so angesehen, wie die großen Interessen verstienten, die er nicht selten vertrat. Mißtrauen und Abneisgung waren uralt, sie stammen vielleicht noch aus der Zeit, wo schlaue Römer unter den einfachen Kindern Tuisco's die fremden Silbermünzen gegen die ersten Erzeugnisse des Landes verhandelten. Das ganze Lehnswesen des Mittelalters beförderte diese Jurückseung, nicht weniger der Glaube des Gekreuzigten, welcher die Güter dieser Welt zu verachten befahl und den Reichen so geringe Aussicht auf das himmelsteich gewährte. Seit der Hohenstausenzeit, seit der Adel sich als bevorrechteter Stand durchgesetzt hatte, bildete sich der Gegensatz zwischen den reichen Erwerbenden der Städte und den

begehrenden Kriegern ber Landschaft immer ftarker aus. Freilich in den Hansestädten des Nordens erzwang sich ber friege= rische Raufmann burch seine bewaffneten Schiffe Kurcht und Herrschaft bis in entlegene Länder. Aber selbst die reichen und hochgebildeten Herren zu Nürnberg und Augsburg waren bem Volke kaum weniger unbehaglich, als ben Fürsten und Eblen, welche raubluftig an ben Grenzen ihres Gebietes faßen: es waren nicht die Fugger allein, benen von den Refor= matoren Wucher und undeutsche Gesinnung Schuld gegeben ward. Nach dem dreißigjährigen Kriege schoß diese Feind= schaft in neue Blüthe, und es ift leicht zu begreifen, daß ber aroße Kaufmann nicht wenig Veranlaffung gab, folche Abnei= gungen rege zu erhalten. Reine menschliche Thätigkeit bedarf fo febr eines freien Wettbewerbs und ungehinderten Berkehrs, als ber Handel. Die ganze Richtung ber alten Zeit aber war. nach außen abzuschließen und ben Einzelnen durch Vorrechte ju schützen. Solche Richtung ber Zeit mußte die Selbftsucht bes Raufmanns vorzugsweise hart und rücksichtslos machen. fein Bestreben Monopole zu erwerben, unfinnige Gesetze gegen ben Geldzins zu umgehn gab bem Bolfe häufig mit Recht bie Empfindung, daß ber Gewinn bes Raufmanns burch ben Druck hervorgebracht sei, ben er auf die Berzehrenden ausübte. Diese Empfindung wurde nach dem dreißigjährigen Kriege besonders lebendig. Während in Holland und England das neuzeitliche Bürgerthum vorzugsweise durch großartigen Handelsverkehr erstarkte, war in bem beutschen Binnenhandel — bie größeren Seestädte immer ausgenommen — burch die gabl= Tosen Reichsgebiete, die Willfür ber Zölle, die Unsicherheit ber Geldwährungen und zulett burch die Armseligkeit bes Volkes eine gefunde Entwicklung verhindert, dagegen Bersuchung zu jeder Art von Buchergeschäften nabe gelegt. Die Berschiedenheit ber beutschen Münzen und die Gewiffenlosigkeit ber prägenden Landesherren begünftigten eine endlose Ripperei: gute Münzen mit Vortheil auffaufen, vollwichtiges Gold beschneiben, leichtes

Geld in Umfat bringen wurde die gewinnbringenofte Thätigfeit. Wie jest die Zeitfäufe und ber Actienschacher, so war bamals ein großentheils ungesetzlicher Sandel mit gemunztem Metall das Leiden ber Handelspläte. Es war nicht auszurotten. Wurde einmal ber Stanbal zu groß, bann traten wol die Landesregierungen unbehilflich dazwischen, aber ihre Gerichte wurden blind gemacht. So war in Frankfurt a. M. bas Beschneiben ber Ducaten so massenhaft betrieben worden, daß von Wien eine besondere Commission in die freie Reichs= stadt gefandt wurde; Juden waren die Vermittler gewesen, chriftliche Handelshäuser, darunter mehre große Firmen, beren Namen noch jetzt bestehn, die Hauptschuldigen. Es tam weiter nichts babei heraus, als daß die kaiserlichen Commissare einen großen Theil des unsaubern Gewinnes in ihre Tasche bargen.

Solcher Reichthum, schnell und gegen bas Gefet erwor= ben, hatte, wie noch jest, alle Eigenschaften eines unehrlichen Erwerbes: er dauerte selten bis auf die dritte Nachkommenschaft. Er machte die Schuldigen leicht zu Berschwendern und Genuß= füchtigen, ihr Hochmuth, ihr Mangel an Bildung, ihre Bruntsucht wurde ben eignen Mitbürgern besonders auffällig. Solche Menschen waren es vorzugsweise, welche sich Abelsbriefe fauften, und es ift wol fein Zufall, daß von ben gablreichen Abelsfamilien biefer Art verhältnigmäßig viele wieder unter-

gegangen sind.

Ein Neugeadelter aus solchem Kreise behielt in der Firma feinen wirklichen Ramen, aber unter seinen Mitburgern hielt er eifersuchtig auf die Vorrechte bes neuen Standes. Gern ließ er fein Wappen in Stein auf die Augenseite bes großen Saufes meißeln und reichlich vergolben, aber ber Stein ver= bürgte nicht die lange Dauer des Hausbesitzes. Es erschien 3. B. in Breslau auffallend, wie schnell die Saufer auf bem großen Ringe, bie bamals faft fammtlich bem neuen Briefadel gehörten, ihre Besitzer wechselten. Im Innern des Saufes wurde ein augenfälliger Aufwand jur Schau gestellt, in Diefer

armseligen Zeit bem Bolke boppelt unheimlich. Die Zimmer waren mit kostbaren Tapeten geschmückt, mit fenstergroßen, venetianischen Spiegeln, mit seidenen Spaglieren und Wandteppichen, welche man bei feftlicher Gelegenheit an der Wand ober auf besonderem Gestell aufhing, dann wol wieder abnahm. Die Frauen nähten biamantene Schlöffer auf bie Schube, es wird geklagt, daß fie keine Spiten tragen wollten, wenn sie nicht von Benedig oder Paris waren und die Elle nicht wenigstens zwanzig Thaler kostete, ja es wurde ihnen nachgesagt, daß ihre Nachtgeschirre von Silber wären. Groß war die Zahl ihrer Lakaien, die Carroffen wurden reich vergoldet, der Rutscher lenkte vom hohen Bock zuweilen vier Pferbe, die dann nebeneinander gespannt waren; aber wenn die glänzende Equipage durch die Straßen raffelte, riefen die Leute doch höhnend, daß "der Topf immer noch nach ber ersten Suppe schmede". Die schönen Pferbe konnte ber reiche Mann wol halten, weil er nebenbei einen Pferdehandel trieb, und zu Lakaien wurden die Arbeiter aus dem Geschäft aufgeputt, Hausknecht, Holzraspler, Handelslehrling, ber Page aber, welcher hinter der Dame herging, war wol gar ein Rind aus ber Armenschule. In solchen Bäusern herrschte auch die größte Tafeluppigkeit jener Zeit. Der gelabene Gaft wurde mit einer Förmlichkeit empfangen, welche bamals Kenn= zeichen des Gebildeten war, ber Wirth ging ihm bis an die Treppe, bem vornehmften bis an die Sausthur entgegen; weit= schweifig waren die artigen Berhandlungen über ben Bortritt ober über ben höhern Plat bei Tische, und doch wurde der größte Werth barauf gelegt, babei nicht zu niedrig geschätt zu werden. Sobald man sich zur Tafel fette, wurde der Schent= tisch geöffnet, auf bem eine Masse bes kostbarften Silberwerks glangte. Die Schuffeln mußten groß fein, ebenfo umfang= reich bie Gerichte, außer Berhältniß zu ber Zahl ber Ge= ladenen, das Theuerste wurde mit einer Findigkeit berbeigesucht, bie uns noch jett befrembet: mächtige Bafteten

mit verschiedenem Geflügel gefüllt, Safelhühner, Sechtleber, welscher Salat. Die Fasanen und Rebhühner wurden taponirt und gemäftet, das Paar bavon bis zu einem Ducaten bezahlt. Man fand greulich, daß biefe Berschwender neue Beringe mit einem Gulben erfauften, bas hundert Auftern mit acht bis zehn Thalern. Dazu tamen bie toftbarften Weine bes 17. Jahrhunderts: Tokaber, Canarifect, Marzenin, Frontignac, Muscat, zuletzt gar Wein vom Libanon; zum Nachtisch war nicht mehr Marzipan, sondern Citronat die modische Ergötlichkeit. Die Frauen fagen ftumm und geziert. Ihre Hauptsorge war, so klagte man, schon bei ber Wahl bes Gatten, ob ihr fünftiger Cheliebster vornehm sei, damit sie bei Begräbniffen befto näher hinter ber Leiche ber treten und bei Sochzeiten obenan figen könnten. Bei folchen Gelegenheiten fehlte wenig, daß sie nicht mit Ohrfeigen um den Vortritt fochten. So weit ging die Abelsucht dieser Kreise, daß sich ber für bedeutend beffer hielt, deffen neuer Abelsbrief nur gebn Jahre früher ausgestellt war als ber eines andern; auch biese Stadtebelleute ichatten ben gang neu Geabelten feineswegs für ihres Gleichen. Wer frisch geadelt war, wurde nur "wohledel" genannt; wer einige Zeit in Besit seines Briefes war, ließ sich "boch= und ebelgeborne Geftrengigkeit" nennen. Alles wurde angewendet, um noch außerdem eine Stadtwürde ober irgend einen Titel zu erlangen.

Mit den unreisen Söhnen solcher Familien wurden häusig auch die militärischen Würden der Städte besetzt; dann lief ein Wicht, der niemals ein Schlachtseld gesehen hatte, mit einem Stade, der dick mit Silber beschlagen war, bewaffnete Leibsschützen hinter sich, bei Tage von Thor zu Thor, um sich den Leuten zu zeigen und die Ehrenerweisung der Wache in Empfang zu nehmen.

Rur eins wurde von ihm verlangt, er mußte mit dem Degen umgehn können, benn Duelle gehörten zum Besen bes Selmanns. Und es war gut für ihn, wenn er wenigs

stens einmal burch ein "Cartell" in Anspruch genommen war. Dann ritt er mit seinem Secundanten auf das nächste Dorf, zog hinter einem Zaun die Reitstiefeln aus, leichte Fechtschuhe an, steckte die langen gekräuselten Haare unter die Nachthaube, entblößte den Oberleib dis auf das Hemde und mußte eine von den Schlagklingen wählen, welche ihm dargeboten wurden. Man socht in Gängen auf Hieb und Stoß, auf das glücklich abgemachte Duell solgte unsehlbar ein Versöhnungsgelage. Mit vollbrachten Heldenthaten wurde gern geprahlt.

So etwa sahen die Pfeffersäcke aus, welche vom groben Landadel auch Heringsnasen genannt wurden. Ein ganz ansberer Schlag Leute war die Masse des Landadels.

Diese Familien saffen vor zweihundert Jahren noch zahl= reicher als jest in ben Dörfern. Außer ben Rittersigen waren auch Häuser bes Dorfes und kleine Ackerwirthschaften in ihren Sänden; zuweilen hatte ein Geschlecht fo ftark gewuchert, baß in ber Rabe eines alten Stammfites viele Dörfer mit Geschlechtsgenoffen besetzt waren; noch häufiger sagen in einem Dorfe Familien von verschiedenen Geschlechtern durcheinander, in jedem Grade von Unsehen und Bürdigkeit. Roch in unserm Jahrhundert hat es mäßige Dörfer gegeben, welche zehn, zwölf und mehr Rittersitze umschlossen; an folden Ortschaften batte jeder der kleinen Gebieter die Herrschaft über wenige elende Dorfleute und ritterliche Herrenrechte an einem Theile ber Flur, bie ärmsten aber wohnten ohne Grundrecht, zuweilen nur zur Miethe. So war es fast in allen Landschaften Deutschlands, am meiften öftlich ber Elbe auf bem ehemaligen befiedelten Glaven= grunde, aber auch in Franken, Schwaben und Thuringen. Biele Junker unterschieden sich von den anderen Landleuten nur durch ihre Ansprüche und durch ihre Berachtung ber Felbarbeit. Sie waren schon vor bem Kriege in ber Debr= gabl verarmt gewesen, ber spätere Friede fand sie in noch schlechterem Glück. Das Eisen und die Seuchen hatten auch unter ihnen aufgeräumt, die überlebenden waren nicht beffer

geworben. Die Stärkeren hatten fich als Solbaten und Parteiganger im Kriege versucht, zuweilen wenig verschieden von Strafenraubern. Die erworbene Beute hatten fie noch im Kriege wieder in einem kleinen Gute angelegt, auf bem fie friedlos und lauernd fagen. Solche Glückliche erhielten häufigen Bufpruch von alten Spieggesellen und magten bann wol vom Gute aus einen Ritt auf eigene Band, bei bem es ohne Blut nicht abging.\*) Nach bem Kriege borten fie zwar auf, Raub zu wagen und zu geftatten, aber auch ben nächften Geschlechterfolgen blieb die Berwilderung, bas Bedürfniß nach Aufregung, bas unruhige Umberreiten, die Neigung zu wüstem Trunk und Bandeln. Sie bilbeten zusammen eine große Benoffenschaft, Die trot endloser Raufereien boch fest zusammenhielt wie eine verfilzte Pflanzenbede auf Sumpfgrund, und biefer Familien= ausammenhang wurde für die besseren unter ihnen eine unend= liche Plage, ein Unglück bes ganzen Standes, ber mehr als ein anderer Uebelstand die Bildung und den Wohlftand der ritterlichen Grundbesitzer in dem nächsten Jahrhundert zurückbielt. Denn auch solchen, welche nicht gang ohne Mittel waren, verging bas Leben wie in einem Bann, von bem sie sich schwer lösen konnten.

Reiten, Tanzen und Fechten lernten die Söhne eines solchen Landbesitzers von mäßigem Wohlstand in der Verwandtschaft, vielleicht die ersten Ansänge des Latein bei einem armen Candidaten; dann dienten sie wol, wenn der Vater Verdindungen hatte, bei einem kleinen Hose oder vornehmen Edelmann als Pagen, dort lernten sie etwas von den guten Lebensformen, sicherer die Schwächen und Laster der Bornehmen kennen. Hatten sie einige Jahre in adligem Dienst ausgeshalten, so wurden sie wol nach altem Hersommen von ihrem Herrn wehrhaft gemacht und mit einem gnädigen Backensstreich als Junker entlassen. Dann kehrten sie auf das väters

<sup>\*)</sup> Schlefischer Robinson, I. Cap. 1.

liche Gut zurück, ober die Eltern verkauften was sie entbehren konnten, um ihnen eine rittermäßige Ausstattung zu verschaffen ober sie als Anwärter auf eine niedere Offizierstelle zum kaiser-lichen Heer zu senden. Nur wenigen glückte es in den ruhmslosen Kriegen jener Zeit; die meisten kehrten nach einigen Feldzügen verdorben, arm an Ehren und Beute in die Heimat zurück, mit den Geschwistern das Batererbe zu theilen. Bald unterschieden sie sich wenig von den Bettern, die in der Heimat zurückgeblieden waren.

Der Gutsberr haufte in einem Gebäude von Fachwerk mit Strob ober Schindeln gedeckt, - es find uns gelegent= liche Beschreibungen und Abbildungen in genügender Zahl erhalten, — über das Dach lehnte die große Feuerleiter, die Border= und Hinterthur bes Flurs war mit hölzernen Sperr= balken zum nächtlichen Verschluß verseben; im Unterftock lag bie große Stube, in ber Nabe bie weite Ruche, jugleich ein warmer Aufenthalt für bie Dienenden, neben ber Stube ein gemauertes Bewölbe, mit Eisengittern am Tenfter und womöglich mit eifernen Thuren gegen Diebe und Feuersgefahr, bort wurde aufbewahrt, was der Gutsherr von werthvoller Habe besaß; war einmal eine Summe Belbes barin verschloffen, fo wurde gern ein besonderer Bächter vor das haus gesett. Ueber diesem Gewölbe lag im Oberstock die Schlafstube bes Hausherrn, bort ftand bas Chebett, auch bort war in ber Wand ober in ben Dielen ein verborgenes Bebältniß, worin einiges Silbergerath und ber Schmuck ber Frauen aufbewahrt wurde. Die Kinder, ber Hauslehrer und die Ausgeberin schliefen wol noch in Gitterverschlägen, welche nicht beigbar waren. Zuweilen war an den Oberstock eine bolgerne Galerie angebaut, bas "Luftgänglein", bort wurde Wafche getrocknet, ber Hof beobachtet, Frauenarbeit gethan. Das Saus ftand unter besonderer Aufsicht eines alten Reifigen, ober eines armen Betters, ber als Bächter innerhalb schlief: im Sofe und um bas Saus liefen zur Nachtzeit wilbe Sunde,

welche auf Bettler und fremde Fußläufer besonders abgerichtet wurden. Alle diese Vorsichtsmaßregeln vermochten aber die Einbrüche bewaffneter Banden nicht gang zu verbindern. -Selbst ein mäßiges Rittergut war ein freudearmer Besitz. Die Mehrzahl ber Gutsberren war tief verschuldet, unformliche Rechtsbändel, oft noch von dem Rriege ber, schwebten um Schornftein und Grenzhügel. Die Wirthschaft bewegte sich fümmerlich unter ber Aufficht eines armen Betters ober eines unficheren Bermalters, Die Hofgebäude waren schlecht und zerfallen, es fehlte an Geld fie neu zu bauen, oft auch an gutem Bolg. Denn bie Balber hatten fehr burch ben Krieg gelitten; wo Gelegenheit zum Berkauf mar, hatten die fremden Befehlshaber große Forften niedergeschlagen und verhandelt; in der Rabe befestigter Orte waren die Stamme ju Feftungs= arbeiten verwandt, welche damals ungeheure Holzmaffen erfor= berten, nach bem Frieden war wieder vieles jum nothdurftigen Aufbau der Dörfer und Borftabte gefällt worden. Auch die Aderwirthschaft bot geringen Ertrag. Bur völligen Bestellung fehlten nicht nur Gespanne, weit langer bie Menschenhande ber frohnenden Dorfleute, auch waren die Getreidepreise nach bem Kriege im Durchschnitt so niedrig, daß faum das Verfahren ber Frucht lobnte; fo blieb ber Biehstand unvollständig; neue Rapitalien waren noch schwer zu erhalten. Denn bas Geld war theuer und die Spotheten auf adligen Gütern galten für keine vortheilhafte Anlage. Zwar gaben fie einige Real= sicherheit, aber schon bie Zinsen wurden zu oft unregelmäßig berichtigt und vollends bas gefündigte Rapital konnte nicht leicht zurückgezahlt werben, bie Erwerbung bes verpfändeten Gutes durch ben Gläubiger aber mar - bei fehr verschiedener Gefetgebung - nur in einzelnen Fällen nach umftandlichem Berfahren möglich, fie wurde zuweilen gefährlich, benn ben neuen Erwerber bedrohten die Freunde und Nachbarn bes Schuldners mit ihrem Sag. In ben öftlichen Grenglanbern suchten sich zulet migveranugte Gläubiger baburch zu belfen.

daß sie ihre Schuldscheine an polnische Adlige verkauften. Diese verschafften sich bas Gelb, indem sie vergeltende Gewaltmaßregeln gegen Reisende aus ber Landschaft bes Schuldners gebrauchten und dem ersten besten die Summe abnahmen. Das war schon vor dem großen Kriege gescheben, und wiederholte Berbote beweisen, wie fehr ber Berfehr unter folden Gewalt= thaten litt.\*) Durch solche Leiben kam auch ein verständiger Grundbesitzer leicht in verzweifelte Lage. Gine Migernte, ein Biehsterben mochten ihn mahrscheinlich zu Grunde richten. Aber was das Hauptleiden war, eine große Menge hatte nicht ben mäßigen Sinn, sich dauernd um die Wirthschaft zu fummern und die Ausgaben nach ben sicheren Ginnahmen bes Gutes au beschränken. So gedieh ben wenigsten ihr Leben. Die Mehr= gabl erhielt fich unter häufigen Berlegenheiten, Rechtsftreitig= feiten und ewigen Schulden; auch von benen, welche mit befferer Hoffnung ihre Güter übernommen hatten, wurden manche zulett. was eine große Zahl ihrer Standesgenoffen war, Mitglieder ber großen Innung, welche bas Bolk Krippenreiter, Burftreiter, Matraufer, Schlackenläufer, Misthammel schalt.

Solche Berarmte ritten in "Koppeln" von Hof zu Hof, als lästige Schmaroger siesen sie in ber Nachbarschaft ein, wo auf einem Gut ein Fest geseiert wurde, wo sie Vorräthe in Küche und Keller witterten. Wehe dem neuen Bekannten, den sie am dritten Orte kennen gelernt hatten; sie waren sogleich bei der Hand, ihn auf einen oder acht Tage zu begleiten. Wo sie eingefallen waren, kostete es die größte Mühe sie fortzubringen. In ihrem Umgange nicht wählerisch, tranken und rauften sie sich wol mit den Bauern in der Schenke, sie erwiesen in der Trunkenheit auch einem Bürger mit gefülltem Beutel die Ehre, ihn in ihre Brüderschaft aufzunehmen, dann wurde unter zerschlagenen Gläsern und

<sup>\*)</sup> Schon 1603 wird von Wien aus bagegen geeifert, sehr arg war ber Migbrauch im Kriege geworben. Kais. Priv. und Sanct. I, 117.

Flaschen auf ben Anien Die Brüderschaft geschloffen, Leib und Seele zu ewiger Treue verschworen und gemeinschaftlich ber für ben ärgften Schurfen erflärt, ber nicht unverbrüchliche Freundschaft halten würde. Solche Brüberschaft schützte aller= bings nicht vor einer großen Schlägerei in ber nächsten Stunde. Aber wie gemein fie fich bei folder Belegenheit machten, nie vergagen fie, baß fie "uralte, wilbe Ebelleute" waren. Der Bürger ober wer vom Kaiser einen Abelsbrief hatte, konnte zwar ihr Bruder werben, Diese Bertraulichkeit brachte ber Lauf ber Welt mit fich, aber die Anreden ber Familiengenoffenschaft, "Obeim" und "Better", erhielt er nicht, auch wenn er burch Heirat mit ihnen verschwägert war; in ihre "Freundschaft" wurde nur aufgenommen, wer von altem Geschlechte war. Ihre Kinder gingen in Lumpen, ihre Frauen sammelten zuweilen Lebensmittel bei ben Bermandten ein, sie selbst trabten auf zottigen Pferben in alten Regen= röden über die Stoppel, wol gar ftatt ber zweiten Biftole ein geschnitztes Holz in den alten Holftern. Ihre Niederlage hatten sie in Dorfschenken; wenn sie einmal nach ber Stadt famen, lagen fie in ben schlechtesten Berbergen, ihre Sprache war roh, voll Stallausbrücke und Flüche; von den Gebräuchen ber Gauner war ihnen Bebenkliches in Rebe und Gewohn= heiten übergegangen, sie rochen mehr nach ihrem "Findel= jochem", als für Andere angenehm war; fie felbst waren Lumpe, bei aller Raufsucht ohne festen Muth, sie wurden allgemein für eine Landplage gehalten und von folchen, welche etwas zu verlieren hatten, mit Schmeißfliegen verglichen; mehr als einmal wurden fie von den Landesberren, fogar vom Raifer= hofe durch scharfe Verordnungen verfolgt\*), aber sie waren bei allebem hochmüthige, burchaus aristofratisch gesinnte Gesellen. Ihr Stammbaum, ihr Wappen, ihr Familienzusammenhang war ihnen das Höchste auf Erden. Unendlich war Saß und

<sup>\*) 3.</sup> B. Raiserl. Privilegien und Sanctiones IV, 1125.

Berachtung, womit sie auf den reichen Städter sahen, sie waren immer bereit, mit einem Neugeadelten Händel anzusangen, wenn er ihnen nicht vollen Titel gab oder sich gar anmaßte ein Wappen zu führen, welches dem ihrigen ähnlich war.

Mit diesen Gesellen und ihrem Verkehr soll die folgende Mittheilung näher bekannt machen. Sie führt in eine Ecke des deutschen Landes, wo die Krippenreiterei besonders arg war, an das rechte Oderufer Schlesiens. Dort riß nach einem alten Volksscherz dem Teufel der Sack, als er in der Luft eine Anzahl Krippenreiter fortschaffen wollte, und er hat den ganzen Plunder auf diese Landecke ausgeschüttet.

Die folgende Schilberung ift aus ber Erzählung: Der Ebel= mann genommen, welche ber Schlefier Baul Bindler, politischer Unterhändler und Rath bes großen Kurfürften zu Breslau, wenige Jahre vor seinem Tobe (er ftarb 1676) verfaßte. Die Erzählung wurde erft nach seinem Tode in zwei Auflagen (zulett Nürnberg, 1697, 8.) gedruckt. Runft und Erfindung barin sind nicht bedeutend, aber gerade beshalb wird sie hier brauchbar. Windler war ein gebilbeter, welterfahrener Mann, ein angesehener Rechtsgelehrter, burch seine gablreichen Reisen und Berbindungen und durch genaue Bekanntschaft mit den Ber= hältniffen bes beutschen Landbesitzes vorzugsweise befähigt, ein ficheres Urtheil abzugeben. Dazu besaß er Eigenschaften, welche bem Schlesier nicht selten find: er wußte sich leicht in bie Welt zu schicken, war ein luftiger Gesellschafter, beobachtete unbefangen und verftand lebenbig zu erzählen. Daß er Mitglied ber fruchtbringenden Gefellschaft war, bat wahrscheinlich bazu beigetragen, seine Theilnahme an ber beutschen Literatur rege zu erhalten und ihn felbst zu anspruchsloser Schriftftellerei zu ermuthigen, aber ber fluge Mann fah boch mit einiger Berachtung auf die pedantische Sprachreinigungssucht, womit Genoffen seines Orbens ber beutschen Dichtkunft aufzuhelfen verfuchten. "Sie fiten binter ber Ruche bes Barnag und fättigen

fich am Geruch bes Bratens." Als er feine Erzählung schrieb, etwa fünfzig Jahre alt, burch bie Gicht an fein Zimmer gefesselt, war feine Absicht, in einem Bilbe ju zeigen, wie ein gerechter Ebelmann fein folle. Denn es war fein Schickfal gewesen, bas gange Leben hindurch in geschäftlicher Berbindung und perfonlichem Verkehr mit bem Abel verschiedener Land= ichaften ju ftebn, feine eigene Frau war aus bem Gefchlecht bes Dichters von Logau, wie er felbst ein Schweftersohn bes Andreas Gryphius. Zuverläffig war durch manche eigene Erfahrung fein Blid für die Lächerlichkeiten ber Bevorrechteten besonders geschärft, aber er war boch ein Sohn seiner Zeit und bewahrte im Herzen eine tiefe Achtung vor echt abligem Wesen. Seine Erzählung ift beshalb burchaus feine Satire, wie fie wol genannt worben ift, und bie Schilberungen, welche hier mitgetheilt werben, machen ben Eindruck besonders genauer Porträts. Freilich ift ihm begegnet, was auch neue Erzähler mit moralischen Absichten bindert, er hat recht anschaulich geschildert, wie Ebelleute nicht fein follen, für seine guten Geftalten fehlten ihm icharfe Umriffe und Farben, ja fie werben langweilig, weil er biefelben Bilbung und Grundfate in langen Unterredungen an den Tag bringen läßt. Seine Erzählung ift mit ben Romanen bes Simpliciffimus verglichen worden. Schöpferische Kraft, Phantasie, Reichthum an Einzelzügen find bei bem Schlefier unvergleichlich geringer. Aber mit ber größeren Dichterbegabung ift bei Gimmelshaufen zuweilen eine Reigung jum Geltsamen und Phantaftischen verbunden, welche an bas Berfahren ber Romantifer erinnert und das Dargestellte nicht burchweg als ein treues Bilb ber Zeit erscheinen läßt. Davon hat ber Schlesier allerdings nichts, er erzählt lebendig und mit innerer Freiheit, was er etwa selbst geschaut hat, nicht Bieles, nichts Besonderes, glatt und geradezu.

Der Berlauf ber Erzählung ift sehr einfach. Ein reicher junger Hollander — die Hollander nahmen damals in beutscher

Gefellschaft ungefähr dieselbe Stellung ein, welche noch vor Rurzem auch an beutschen Sofen ben Engländern gegönnt wurde, die Zugehörigkeit zu ihrem Boltsthum galt fast so viel als ein Abelsbrief — kommt nach Breslau (Beliffa), wird Zeuge eines Duells zwischen einem Neugeabelten und einem Land= junter, läßt sich von seinem Gastwirth bas Landleben schilbern. besucht das Haus eines verschwenderischen Pfeffersackes, wird von einem jungen Berrn v. R., einem Bekannten aus früherer Zeit, auf ein Landgut geladen, lernt nabe dabei bie Krippenreiter aus eigener Unschauung tennen, bort einen Bericht ber Abenteuer, welche ein Schlesier als englischer Offizier burch= gemacht, und verbringt die übrige Zeit seines Landbesuches mit würdigen, aber fehr breiten Gefprachen, in welche ber Berfaffer viel von feinen Unfichten und feiner Gelehrfamkeit eingepackt hat: über bie Bilbung bes Solbaten, über Berufs= und Geburtsadel, über die politische Lage, über die Bildungsauftände ber Alten im Bergleich zur Gegenwart u. f. w. Bei ber Rückfehr nach Breslau erfährt ber Hollander, daß jener reiche Raufmann, der ihn im Anfange zur Tafel geladen, bantbrüchig geworden und sich heimlich entfernt habe, das Leben deffelben wird erzählt, ber held verläßt Breslau. — So enthält die ganze lange Erzählung nur etwa fünf Schilberungen, welche hier anziehend erscheinen, zwei berselben werden mitgetheilt. Einzelne robe Ausbrücke find gemildert, Weniges gefürzt, die Sprache nur so viel, als unumgänglich nöthig schien, unserm Deutsch genähert. Zuerst erzählt der Gastwirth, wie er als Sohn eines Schneibers ftubirt, bann eine wohlhabende Rretich= merin - Schenfwirthin - geheiratet und nach ihrem Tobe, in bem unglücklichen Beftreben groß zu thun, einen Abelsbrief gekauft habe, um sich auf bem Lande nieberzulaffen. Dann fährt er also fort:

"Ein nicht gar zu getreuer Freund gab mir einen Ansschlag auf die Landecke, wo zwar die adligen Rittersitze in niedrigem Preise, dabei aber auch von geringem Einkommen

find; zwar widerrieth mir dies ein anderer guter Freund und wies mir nach, was ich für lleberlaft und Wiberwärtigfeit von den benachbarten Krippenreitern haben würde, ich ließ mich das aber nicht ansechten, weil ich mich ihnen mit bem Degen genugsam gewachsen wußte, und schlug bie gute Warnung leicht aus bem Sinne. Rurg ich faufte ein Gut für 6000 Thaler, ward aber balb gewahr, bag ich unter ben Blit gerathen, als ich bem Donner entwichen, und bag mein guter Freund mit seiner Prophezeiung febr nabe ans Biel geschoffen hatte. Denn als ich mich kaum halb und halb ein= gerichtet, war ein Junker Bogelbach ber erfte, ber mich nebst ein paar Seinesgleichen "umftieß", wie fie es nannten. Er war auf etwa eine halbe Meile mein Nachbar; nicht daß er bamals ober jett ein eigenes Gut gehabt hätte, sondern er faß nur auf einer Bauerwirthschaft zur Miethe, bie etwa einige hundert Reichsthaler werth war, und brachte, wie andere Seinesgleichen, bas Leben mit Krippenreiterei gu. Wie er sein Weib und Kind aushält, weiß ich nicht, nur baß ich die Frau öfter mit einem Karren und ein paar ab= geriffenen Kindern bei ben vermögenden Sbelleuten auf ber Garte gesehen habe, wie fie Getreibe, Brot, Rafe, Butter und bergleichen einsammelte. Solche Bettelschatungen forberte sie benn auch insgemein monatlich einmal bei mir ein. Diefer Bogelbach nun war, wie gebacht, ber erste, ber mir nebst ein paar Seinesgleichen "ben Tisch zu ruden" einsprach. Sie verhielten sich das erste und zweite Mal noch ziemlich bescheiben, wohingegen auch ich ihnen vorsetzte, was bas Haus vermochte. Dies aber wurde ihrer Meinung nach burch bie Ehre ber abligen Brüderschaft, welche sie mit mir schlossen, überflüssig ausgeglichen, bis endlich bie Stänkerei in ihrem groben Gehirne unmöglich länger eingesperrt bleiben konnte. "Es gilt bir, Bruder Kretschmer," fing er einmal an, als er fich ben gangen Tag über die Rase mit Bier und Branntwein begoffen hatte. Doch aber gesegnete ich ihm biese Worte mit

einer unversehenen Ohrfeige bergeftalt, daß ber gute Rerl mit bem Seffel bis mitten in Die Stube über ben Saufen flog. Mein Reitknecht, ein baumftarker Mensch, ber vormals Solbat gewesen, und ben ich zumeist als Schutgeist in bergleichen Nöthen aufgenommen hatte, friegte, als er bies fabe. ben andern Junker W. bei bem Kragen, daß er sich nicht rühren konnte. "Was," sagte er, "ihr Halunken, ist es nicht genug, daß man euch, so oft ihr kommt, ben hungrigen Leib füllt und eure magern Mähren ausfüttert? Wollt ihr meinem Berrn dieses Deo gratias geben? Dieser und jener hole mich, wo sich einer regt, so will ich ihm ben Junkerrock so verbrämen, daß man die blauen Bosamenten sechs Wochen auf dem blogen Rücken seben soll." "Bir haben nichts mit biefen Sändeln zu thun," antworteten bie zwei, "bat Bruder Bogelbach etwas angefangen, so wird er solches als ein recht= schaffener Cavalier auch auszuführen wiffen." Diefer hatte fich unterdeß wieder aufgerafft und wollte zum Degen greifen. "Laß beine elende Blutpeitsche ftecken," sagte ich, "ober ich will dir, sofern du noch nicht völliges Maß haft, mit bem abgebrochenen Schemelbein bies gewiß bazu seten." Damit hielt er ben Mund und ging mit blaugefärbten Augen nebft seinen ritterlichen Rumpanen auf und bavon, Sie setzten sich zu Pferde und ritten zum Thore binaus. Sobald sich aber biefe brei für sicher hielten, ging erft recht bas Schmäben an; hundertmal schalten sie mich einen Kretschmerknecht, ber eine bemühte fich die Piftolen loszubrennen, konnte es aber nicht dazu bringen, ohne Zweifel weil weder Sahn noch Rad am Schloffe war. Endlich merkten fie, bag ich ihnen mit einem halben Dutend Bauern auf ben Sals fommen wollte. Deshalb machten fie sich eilends auf und bavon und schickten mir etwa vierzehn Tage barnach alle brei zugleich ein Schlag= cartell zu, in der Meinung, ich würde nimmermehr bas Berg haben, mich mit ihnen im freien Felde berum zu hauen, worin fie fich aber febr betrogen fanden.

Da ich jedoch mich besorgte, es möchte mir der ganze Schwarm der herumwohnenden Krippenreiter über den Hals kommen und gemeinsam Kopfnüsse geben, so nahm ich ein halbes Duțend von den Reitern, die damals im Lande lagen, zu mir und gab dem Bogelbach im ersten Gange eine so tüchtige Schmarre über die Achsel, daß er den Degen fallen-ließ und die Faust nicht mehr gebrauchen konnte. Darüber verlor W. alsbald den Muth so weit, daß er im zweiten Gange Frieden machte. Keiner hielt sich besser, als Junker Michael v. S., den ich vorher für den verzagtesten angesehen hatte. Er hieb gut genug um sich, dis endlich dieser dreisache Zweikamps so endete, daß sich die beiden andern mit uns verglichen, Bogelbach sich aber noch ein paar Gänge zu Pferde vorbehielt, sobald ihm der Arm geheilt sein würde, was er jedoch die zum heutigen Tage unausgeführt gelassen hat.

So befam ich Rube, zwar nicht vor bem Zulauf ber Krippenreiter, an benen es niemals mangelte, wol aber vor ihren Händeln; boch balb wurde mir eine viel größere und toftbarere Ungelegenheit. Mein Berkäufer hatte mich nicht nur beim Berkauf selbst ziemlich geschnellt, sondern mir auch einen bedeutenden wiederfäuflichen Bins verschwiegen, außer= bem bei weitem nicht Alles gewährt, was in bem Inventarien= zettel aufgesett war. So mußte ich ihn nothwendig vor ber Landesregierung verklagen und mich dazu eines Abvocaten bedienen. Hier dauerte es nun fehr lange, bevor ich meinen Gegner, ber eine Ausflucht nach ber andern erfann, festhalten tonnte, und mir schien auch, als wenn man bei ber Regierung wenig Luft batte mir zu belfen. Mein Abvocat, ber am besten wußte, wo es fehlte, gab mir ben Rath, ben herrn Rangler zu gewinnen. Ich merkte leicht, wohin er zielte, und schickte biesem anfangs ein in Polen erkauftes Wilb= schwein nebst ein vaar Tonnen Butter in die Rüche, welche auch bas Rab ber Gerechtigkeit so weit aus bem Sumpf boben, baß ein Befehl an meinen Gegner abging, seine Gin=

wendungen in einer festgesetzten Frift beizubringen. Damit mußte ich vorerst zufrieden sein, ich ward aber bald inne, daß noch vor Ablauf ber Frist das Wildpret mit der Butter verzehrt war, ich hörte von keiner Vorladung und von keinem Gegenbericht. Daber verdoppelte ich meinen Ginfat, und weil die Frau Kanglerin erinnerte, die Butter babe ihrem herrn fo wohl geschmeckt, daß er seit ber Zeit keine andere genießen wolle, mußte ich wieder ein paar Tonnen nebst einem Malter Hafer und einem schönen Rebbod benfelben Weg gebn laffen. Darauf tam zwar balb ein neuer Befehl, mein Gegen= part war aber so lange nicht zu seben, bis endlich noch ein Malter Korn nachflog. Diefer brachte es zwar zum Termin, förderte bie Sache aber nur fo weit, bag bem Begner bas Klagelibell vorgetragen und anbefohlen wurde, innerhalb einer doppelten fachfischen Frift zu excipiren. Diese Frift zog sich mit der Replik und Duplik, und bevor man in der Sache zum Schluß fam, bis über zwei Jahre hinaus. Weil aber unterdeß bem Herrn Rangler alles Geschenkte beffer schmeckte als was er kaufte, mußte ibm balb bies, balb jenes zugeschickt werben. So wußte er ein Baar schöne gezogene Stuten bei mir, die er fich auf folgende Art herausbrachte. Er kam unvermuthet selbst zu mir und that, als ob er genöthigt ware, um ein freundliches Nachtlager anzusprechen. Ich mußte mir dies für eine besondere Ehre schätzen und bewirthete ihn, so gut ich konnte. Unterdeß besah er meine Gewehre, lobte die Stuten und gab vor, bag er ein besonders großer Freund von bergleichen Sachen ware; ich möchte sie ihm entweder gegen baare Zahlung überlaffen, wenn fie mir feil wären, ober ihm ein Baar von berfelben Art beftellen. Dar= aus konnte ich bald merken, wohin er zielte, und mußte in ben fauern Apfel beißen und nicht nur biefes Baar Stuben, sondern etliche Monate darauf noch ein schönes silbernes Uhrlein, bas er zufällig an ber Wand geseben batte, in Soff= nung eines guten Bescheibes bingeben. "Das ift ein schöner

Groschen, womit man einen Thaler gewinnen fann," sagte . mein Abvocat; "felten fällt in einen offenen Beutel ein ichlimmes Urtbeil; ber Beutel eines Processirenden muß mit Spinneweben zugeschnürt sein, gerade wie bei ben Berliebten. Und ba man mit einer golbenen Lange auch ben Stärkften aus bem Sattel heben fann, wird wol Alles gut werben, wenn sich ber Herr noch zulett einmal überwinden fann zu geben." Rurz, auch eine vier Mark schwere vergoldete filberne Flasche ging bem Andern nach. Und doch fand ich zuletzt bort einen Efel, wo ich eine Krone gesucht hatte. Das Ende war bie Senteng, nächstens folle eine Commission nieberge= sett werben, um zu versuchen, ob wir in Güte mit einander verglichen und die hochlöbliche Regierung fortan dieses langen, verdrieflichen Processes überhoben werden fonne. Wie febr mir bies zu Bergen ging, ift leicht zu erachten; ich verfluchte bie Stunde, in ber ich an bas Landleben gebacht hatte, und verglich mich mit meinem Gegner, ehe noch die Commission angesetzt war. Für 1600 Thaler, die ich mit allem Recht von ihm zu fordern hatte, nahm ich 500 und bekam bamit faum bie aufgewandten Untoften gurud. Dabei befannte er mir benn aufrichtig, bag ihm an bergleichen Bestechung auch nicht weniger als 300 Thaler barauf gegangen wären. So ware ber beste Weg gewesen, wenn man sich gleich anfangs vertragen batte.

Unterdeß hatte ich mich mit einem Hauskreuz belästigt, das mir viel mehr in die Seele schnitt als dieser Proces. Bald nach dem Kauf des Gutes hatte ich mich in ein altadliges Geschlecht der Nachbarschaft verheiratet, und das bekam mir so wohl, wie dem Esel der Sistanz. Im Ansang zwar hatte ich geringe Neigung dazu, ich war gewillt, guter Leute Kind aus der Stadt mit etlichen tausend Thalern zu nehmen, und dadurch meine Wirthschaft um ein Bedeutendes zu versbessern. Aber der falsche Freund, der mich zu dem Kauf überredet, rieth mir keine andere als von gutem altem Abel,

und zwar aus ber Nachbarschaft zu nehmen. "Zunächst," fprach er, "ift fehr ungewiß, ob ber Berr in Breslau eine reiche Partie antrifft, obgleich er sich barauf hat abeln lassen. Ferner haben bergleichen Stadtbamen fo viel Renntniß von ber Landwirthschaft, daß sie nicht einmal wissen, was Rub ober Ochse, was Rase ober Quark sei. Die Wirthschaft bes Herrn aber erfordert eine Wirthin, die von Jugend auf dabei gewesen ist; auch ist solche Heirat das einzige Mittel, seine Kinder mit der Zeit zu rechtschaffenen Landedelleuten zu machen." Zu diesem Ende schlug er mir eine Dame ber Nachbarschaft vor und erbot sich, selbst ben Freiwerber abzugeben. "Sie ift schon, eine gute Wirthin, von guten Mitteln und altem Hause, das alles wird der Herr unmöglich in der Stadt beisammen finden." Als ich ihn hierauf fragte, wie boch sich ihre Mittel beliefen, schnitt er von 2000 Thalern auf. Zwar zweifelte ich schon bamals baran, weil bies auf bem Lande ein so großes Heiratsgut ist, daß auch wol Freiherren darnach schnappen; doch ließ ich mich endlich bereden, weil die Dame nicht übel gebildet war und der neue Abel mir alle gesunde Vernunft aus bem Sirn geschafft hatte. Bald fand ich, daß die vorgegebenen 2000 Thaler bis auf 400 schwanden, die noch bazu in einem zweifelhaften Proces schwebten, der kaum so viel austragen konnte, als die barauf zu wendenden Unkosten betrugen, ober als mich ein standes= gemäßes Beilager koften würde. Demungeachtet hatte ich im Anfang Liebe zu ihrer guten Geftalt und schlug mir Alles aus dem Sinn. Da sie mir aber so gar nichts an Schmuck, Kleibern und anderem Frauengeschmeibe zugebracht, fragte ich einst meine Frau Schwiegermutter, wo benn die Rettchen, Ringe und die paar taffetnen Röcklein waren, mit benen ich boch meine Liebste bekleibet gefunden hatte, als ich um sie warb. Sie aber gab mir mit bobnischem Gelächter gur Untwort, wenn ich sie auch nur im blogen Sembe bekommen hätte, follte ich bennoch bamit zufrieden sein und mich begnügen,

baß sie so weit von ihrem abligen Geschlecht herabgestiegen fei und mir ihr Kind gegeben hatte; fie werde noch Ungelegen= beit genug haben, diefen Schimpf bei ihrer Freundschaft abzuwischen, welche bie Beirat burchaus nicht hatte zugeben wollen. Was aber Rleiber und Schmuck anbelange, so mußte ich wiffen, daß sie noch mit mehr Töchtern versehen sei und auch diese zu bedenken batte. Auch sei es in der Gegend Gebrauch, mit einem Rleide und Aufput zwei bis brei Töchter zugleich zu versorgen; wenn eine von ihnen geputt wäre, mußte bie andere unterbeg ber Wirthschaft obliegen, ober wenn Gafte famen, fich frank ftellen und im Bette gebulben, bis die Woche oder Reihe auch an fie fame. Damit mußte ich zufrieden sein und meine Liebste, wollte ich sie nicht mir jum Schimpf gehn laffen, mit vollständiger abliger Rleidung und Schmuck von Ropf zu Fuß aus eigenen Mitteln verseben. Darüber ging benn mein baares Gelb vollends barauf, qu= mal mich die Hochzeit sehr viel gekoftet hatte, benn fast die gange Landschaft lag mir mit Weibern, Kindern, Gefinde und Pferben länger als vierzehn Tage auf bem Halfe und war nicht wegzubringen, so lange sie in Rüche und Reller noch etwas für sich fand. Aber auch was ich für meine Gemahlin machen ließ, war ihr und ihrer Mutter niemals reichlich und koftbar genug, immer wußten sie baran Mängel zu finden und wollten Alles vollständiger haben.

Gleichwol überwand ich mich und würde keine Unkoften angesehen haben, wenn ich damit nur den geringsten Dank verdient hätte; aber ich mußte, was mich am allermeisten schwerzte, empfinden, daß mich weder mein Weib noch ihre ganze Freundschaft im Geringsten achteten. Besonders meine liebe Schwiegermutter war ein grundböses, hoffärtiges, falsches Weib, und weil insgemein die Blätter wie die Wurzel des Baumes sind, so nahm auch ihre Tochter bald ihr Wesen an. Und weil ich ihr deswegen nicht mehr hold sein konnte, bekam öfters mein Reitknecht freundlichere Blüce als ich.

Uebrigens burfte ich gar nicht klagen, daß ihre Freundschaft nicht mehr mein Saus besucht hatte, als mir lieb mar, fie half redlich aufzehren, was fie nur fand. Gie hatten aber geglaubt, ber Bofe wurde fie fofort bolen, wenn fie mich Schwager ober Oheim genannt hätten, die Brüberschaft mußte Alles verblümen, und meine eigene Schwiegermutter gab wol Achtung, daß ihr nicht das Wort "Sohn" entsuhr, besonders wenn etwa ein Fremder dabei war. Niemals aber waren fie lieber beisammen, als wenn ich in Breslau ober sonst wo abwesend war; dann hatte die Schwägerschaft die beste Gelegenheit, sich recht auf meine Unkosten luftig zu machen, wozu ihnen ein guter Trunk Wein, ben ich in meinem Flaschenfutter von drei bis vier Töpfen für mich und meine Frau Gemahlin hielt, so wohl anstand, daß ich es gänzlich geleert fand, wenn ich nach Hause kam. Doch wäre auch bas noch hingegangen, wenn man mir nur nicht auch bas Getreibe vom Boben, ja felbst Rübe und Rälber ohne mein Vorwissen genommen und ber abligen Freundschaft zugesteckt hätte. Wer aber vier Thaler einnimmt und sechs wieder ausgeben muß, hat nicht Urfache für einen Beutel zu sorgen. So konnte ich mir leicht die Rechnung machen, daß ich in Kurzem ein so guter Rrippen= reiter, wie meine Nachbarn, werden würde.

Da gefiel es Gott, mich burch ben Tod meiner Liebsten, welche im Kindbett starb, von dieser Gesahr zu erlösen. Auch bei diesem Ereigniß hatte ich einen harten Sturm mit meiner verdrießlichen Frau Schwiegermutter auszustehn. Diese erfüllte mit ihrem Geschrei über der Tochter Ableben Himmel und Erde, und wollte alle Welt überreden, die gute Frau hätte sich zu Tode gegrämt, weil sie nicht ihrem Stande gemäß verheiratet war, und sie, die Schwiegermutter, wäre schuld an alle dem gewesen. Ich hörte eine Weile ihre Narrheit mit an und ertrug sie in der Hosffnung, daß das Spiel einmal ein Ende haben würde, die sie endlich noch weiter hersausbrach und allen Schmuck, den ich gekauft, nebst der Kleis

bung und was die Tochter sonst unter ihrem Verschluß gehabt, für ihre anderen Töchter haben wollte unter dem Vorwand der Nistelgerade. Ich warf ihr ein paar mitgebrachte Lappen vor die Füße und ließ die Leiche in einem ehrlichen Sarge in die Geschlechtsgruft setzen, ohne die Schwiegermutter oder einen andern Verwandten dazu zu bitten. Und ich setze mir vor, das Gut an den ersten besten zu verkausen und mich wieder nach der Stadt zu begeben.

So faß ich einft eines Abends voller Bedanken am Fenfter und fab, wie bas Gefinde seine Arbeit that, als ich von un= gefähr gewahr wurde, daß fich jemand mit blogent Degen am Thor gegen die anlaufenden Hunde vertheidigte. Ich schrie bem Gefinde zu, die Hunde abzuhalten, worauf ein wohlgefleibeter Mann mit großen Complimenten auf mich zutrat. "Mein Herr Oheim," fprach er, "wird nicht ungeneigt aufnehmen, daß ich mir nach Ritterart die Ehre gebe, auf ein Nachtlager einzusprechen, um babei bie Ehre feiner Befannt= schaft zu genießen." "Nicht im Geringften," versette ich bar= auf, "wenn nur mein herr beliebt vorlieb zu nehmen." 3ch nöthigte ihn beshalb berein, und ba ber Cavalier so freigebig mit ber Betterschaft war, fonnte ich leicht erkennen, bag er nicht aus ber Nachbarschaft sei. Er fam auch balb bamit beraus, daß er ein freier Reichsritter aus bem Elfaß und burch bie Frangosen so verdorben worden sei, daß er lieber feine abgebrannten Güter mit bem Rücken angeseben, als fich ihrer Botmäßigkeit unterwerfen wolle; jest begabe er fich nach bem Raiferhofe, bort Kriegsbienfte zu suchen. Die Nichtigkeit biefer Aufschneiderei konnte ich schon baran erkennen, weil er feine von den abligen Familien fannte, mit benen ich bei früherer Anwesenheit im Elfag bekannt worden war. Deshalb ging ich auch behutsam mit bem Rerl um, und ber gute reichs= ablige herr und Bruder mußte mit einer Streu und Matrate nebst einem Kopfpolfter vorlieb nehmen. Als ich am andern Morgen aufftand, fand ich weber Junker noch Bettgewand vor

und vermißte bagu meinen Degen und Piftolen, Die ich in ber Stube gelaffen hatte. Geschwind befahl ich meinen Anechten, sich mit Prügeln auf die Bferde zu werfen, und wenn sie ben Halunken anträfen, ihn kräftig burchzuhauen und barnach laufen zu laffen, meine Sachen aber wieber abzunehmen. Denn ich konnte mir leicht einbilben, daß ber Mensch ein Beutelschneiber wäre, daß er mehr auf dem Rerbholz haben würde, und daß ich durch seine Berhaftung den Vortheil er= langen könnte, noch einen koftspieligen peinlichen Proceß, zulett sein Hängen zu bezahlen. Die Knechte trafen ihn mit seiner Beute im nächsten Holz und famen bem Befehle redlich nach. Sie brachten mir zwar meine Sachen wieder zurud, biese famen mir aber fehr theuer zu stehn. Denn kaum vier Tage barauf wurde mir ohne Aweifel von diesem Schelme bes Nachts mein Gut über dem Kopf angezündet, so daß ich kaum das Wohngebäude retten konnte, im übrigen aber zusehen mußte, daß Scheuern und Ställe mit Getreibe und Bieh bis auf den Grund abbrannten.

Dies Unglück nun verleidete mir das Landleben so sehr, daß ich nur ein paar Ställe für das noch übrige Bieh aufbaute und kurze Zeit darauf das Gut, welches ich für 6000 Thaler erkauft hatte, um 4000 wieder weggab. Darauf begab ich mich nach der Stadt zurück."

So erzählte der bekehrte Landwirth dem jungen Holsländer. Wenige Tage darauf hatte der Fremde Gelegenheit, aus eigener Anschauung das schlesische Leben des verarmten Landadels in derselben Gegend selbst zu beobachten. Ein junger Herr v. K., ein gebildeter und gereister Cavalier, lud ihn auf das Gut seiner honetten Eltern ein und forderte ihn auf, von dort einen Spazierritt auf ein Nachbargut zu machen, wo eine Taufe geseiert wurde. Der v. K. bat unsern Helden, er möchte sich's gesallen lassen, für einen Oberstwachtmeister in holländischen Diensten ausgegeben zu werden; "denn ich weiß," sagte er, "daß sonst diese adligen Bauern

kein Bebenken haben werben, bem Herrn die letzte Stelle zu geben und ihn nicht im Geringsten zu beachten, trotz seiner Bilbung und obgleich er, ohne arm zu werben, leicht ihre sämmtlichen Güter bezahlen könnte." Bas ber Holländer bort beobachtete, erzählt er folgendermaßen:

"Das Tractament war so beschaffen, daß die Tafel nicht in Gefahr war, unter ben schweren Schuffeln zu brechen, ein gutes Gericht Speifefische in einer gelben Zwiebelfauce, alle Regalien eines Ralbes, ber ganze Inhalt eines Schweines, fo viel Glieder, so viel Speifen, ein paar Banfe und ein paar Hasen, dazu ein robes mäfferiges Bier, so daß man bei Zeiten ben nicht viel befferen Branntwein zu Silfe rufen mußte. Dabei aber war biefe Gefellschaft, bie aus etlichen zwanzig Personen bestand, rechtschaffen lustig und das Frauen= zimmer viel aufgeweckter, als die gezierten Kaufmannsfrauen bes Stadtadels. Als die Tafel aufgehoben war und ein Theil ber Cavaliere nach ein paar Fibeln luftig umber sprang, ein Theil das Zimmer mit Tabak voll rauchte, fing die Frau v. R. an: "Ich febe meine Luft an diefem ausländischen Cavalier und bin ber Hoffnung, daß mein Sohn ber auch Offizier ist, an anderen Orten ebenso lieb und werth gehalten wird." - "Ich, liebste Frau Schwester," versetzte die Frau Ise von der B., "bin ganz anderer Meinung. 3ch könnte nimmermehr so thrannisch gegen die Meinigen sein, fie unter diese Kriegsgurgeln zu verstoßen, benn ich höre, daß fie bisweilen schlecht genug zu effen haben, viele Rächte in fein warmes Bett kommen und noch bazu niemand haben, ber ihnen ein Warmbier machte ober ein Glas Branntwein brächte. Sollte ich boren, daß meinen Sohn ein langhalfiger Tartar, wie ich ihn neulich im Kretschem abgemalt gesehen, gar gefressen hätte, so würde mich ber Rummer auf ber Stelle erfticken. Deswegen erachte ich beffer, meinen Junker Hans Chriftoph babeim auf bem Gütlein zu erhalten, so gut ich fann. Zwar muß ich bekennen, daß er mich schon genug

gekoftet hat, als ich ihn rittermäßig ausstaffirte, meine zwei beften Rübe gingen bamals drauf, und ich konnte ben Abgang noch nicht ersezen. Nun was hilft's, sehe ich doch auch meine Luft, wie er sich in allem so rittermännisch anzustellen weiß. Sehe sie nur, liebe Frau Schwester, kann er nicht so burtig tangen wie ein Anderer, und die Dame berum dreben, baß es eine Art hat? Er wird feinem ein Glas Bier ober Branntwein abschlagen, ber Tabak ift sein einziges Leben, bei allen Gefellschaften ift er so angenehm, bag er bisweilen kaum in brei Wochen nach Sause kommt, womöglich mit einem blauen Auge. Daraus fann ich mir leicht die Rechnung machen, daß er sich nach Reiterart herumschlagen und wacker wehren muß. So wird auch hier mein Junker Martin Andres werden." — Der Junker stand da und legte ben Ropf in den Schoß der lieben Mutter. — "Der lose Kerl weiß auch schon, daß er ein Junker ift, darum begehrt er nichts zu lernen, sondern er reitet lieber mit bem Roßjungen im Felbe herum; er barf wol schon auf ben Gebanken fommen, einen Degen zu haben. Das macht mir neuen Rummer, benn ich fann mir leicht benten, daß es zuletzt auch noch ein Pferd koften wird, und wenn Gott nicht sonderlich hilft, werden mir ein paar Kühe drauf gehn. Doch ich werde ihm auch wol endlich ein Abe kaufen muffen, benn sein Berr Bater hat immer gewollt, daß er ein recht scharfer Gelehrter werben follte, wie er felber einer war. Ja, wenn es nichts fostete und bie gelehrten Rerls nicht so viel theure Bücher baben müßten! Sonft fieht man wol feine Luft an ihnen, und mir gehn bie Augen noch immer über, wenn ich baran bente, wie sein Berr Bater so schön die Danfreden nach ber Bewirthung hielt und es wol so gut als der Pfarrer machen fonnte, wie er auch einmal eine gange halbe Stunde lauter Latein, ich weiß nicht was, vor bem Fürsten berfagen mußte. - Eins gefällt mir febr wohl an meinem Martin Andres, daß er einen so verschlagenen nachdenklichen Kopf bat. Er

hat mir selber an die Hand gegeben, ihm zuweilen zu etwas Gelbe zu verhelfen, indem ich ihm nämlich vergönne, das Lösegeld für das fremde Bieh zu behalten, das auf meinem Acker gepfändet wird. Darauf ift er nun fo erpicht, daß er ben gangen Tag im Getreibe auflauert, ein paar Schweine ober bergleichen zu erhaschen, womit er sich auch schon bis zu einem halben Thaler erworben. — Deffenungeachtet aber, und wenn ich nur gewiß wüßte, daß meinem Junter Sans Christoph ber Handel im Kriege auch fo glücken würde wie Ihrem Herrn Sohne, liebe Frau Schwester, ich wollte ja ein Jahr nicht ansehen und wollte versuchen, wie ich ihn bazu beredete: wenn er nur auch gewiß Oberfter und ein Freiherr würde und auch eine reiche Dame friegte. Die aber müßte mir bei meiner Seele vom rechten Abel fein; benn fonft schwöre ich, daß sie mir nicht unter die Augen kommen dürfte, wenn sie gleich in Golbe steckte bis über die Ohren. Und wer weiß es, liebe Frau Schwefter, ich habe mein Lebtag gebort, daß es in andern Ländern nicht fo gute Edelleute gibt als bei uns, und daß man in Holland, wo biefer Offizier ber ift, die Weiber nackt und bloß, wie sie ber liebe Gott geschaffen, nicht anders als Rübe zu Markte treibt. Denn meiner seligen Frau Mutter Schwester, Die liebe Frau Grete v. T., mußte bamals auch erleben, bag ihren Sohn ber Teufel ritt und daß er ein folches wildes Weib mit nach Sause führte. Da hat sie sich so fehr gegrämt, daß sie es nicht lange mehr gemacht bat, und fie ift burchaus nicht zu bereben gewesen, daß sie bieses wilbe Weib nur einmal angesehen batte. — Aber um wieder auf meinen Sohn Junker Hans Chriftoph zu kommen, wenn es sich so mit ihm machte, daß er nicht babin fame, wo bie Tartaren find, auch nicht Schildwacht stehn dürfte, fo wollte ich wol meine alte Magd, die ihn ganz aufgezogen und beflobet hat, schon überreden, daß sie auf ein Jahr mitzöge und Achtung auf ihn hatte, bisweilen ben Ropf wuische und bie

Hemben bereinigte, ich wollte ihr auch noch eine halbe Mete Lein aussäen."

Die Frau v. R. würde wahrscheinlich biefer Einfalt genugsam geantwortet haben, wäre sie nicht burch ben Herrn v. R. zum Tanz aufgeführt worden. So ließ fie die Alte allein, zu welcher sich der anwesende Junker Bogelbach mit einer fingerlangen Tabakspfeife im Munde verfügte und fo Unterhaltung machte: "Wie geht's? wie steht's noch um ein gut Leben, meine liebe Frau Muhme? Ich merke, sie sieht ihre Freude an ihrem Junker Hans Chriftoph, daß er es fo lustig mitmachen kann. Hol' mich bieser und jener, er ift auch ein rechtschaffner Kerl, ich wollte wünschen, daß er por etlichen Tagen dabei gewesen wäre, als ich mich mit einem Pfeffersack von Breslau berumschlug; er follte sein Bunder gesehen haben, wie ich ben Kerl brillte; er mußte bas leben von mir erbitten und nachber mir und meinen Secundanten einen ftattlichen Schmaus zum Beften geben, wobei wir uns fo luftig machten, daß ber befte Wein in ber Stube berum= schwamm." Aber die alte Frau von der B. antwortete darauf: "Es ift euch eine schöne Ehre, daß ihr euch wegen eines Trunkes Wein mit ben Bürgern so gemein macht. Und vor allen ihr, Junker Martin Beinrich, bem ber Mund nur immer nach Wein hängt; wenn ihr nur ein paar Gläfer bavon erschnappen könnt, trinkt ihr mit allen Leuten Brüberschaft. fie mögen Bürger ober Ebelleute fein. Ja ihr nennt wol gar, wie ich mir habe fagen laffen, bie Pfefferfacte Dheim und Better. Sollte ich bas wiffen, fo fcmore ich, bag ich euch mein Lebtag nicht Better nenne. Sagt mir, was habt ihr wieder für eine Schmarre auf ber Stirn? Ohne Zweifel habt ihr euch wieder gefatbalgt und eins bekommen; bas ginge wol noch bin, wenn's euch nur nicht die Bürger versett bätten."

"Seht ihr mich für einen Narren an," sagte Junker Bogelbach, "baß ich biese Kerle Oheim ober Better nennen

sollte, hätte ihnen der Kaiser auch einen noch so großen Brief gegeben? Bruder geht noch an, so lange sie lustig Wein hergeben, hernach aber heißt es: laßt den Bärensbäuter gehn."

Unterdeß machten sich die Gaste mit Tabak, Trinken und allerhand Gesprächen ziemlich luftig, wobei ber Hollander bemerkte, daß von den beiden nicht übel gebildeten Töchtern bes Wirthes allemal nur eine im Reigen zu sehen war, und jede vom Saupt bis zu ben Füßen wie bie andere gekleibet; baraus fonnte er leicht schliegen, bag sich auch biefe guten Mädchen mit ein und berfelben Rleidung behelfen mußten, und daß, während die eine im Zimmer tanzte, die andere, welche abgelegt hatte, unterbeg braugen fo lange in Gebuld warten mußte, bis die Reihe wieder an fie fam. "Sind bas nicht liebe Kinder," fagte ihre Mutter, die fich mit andern Frauen zu der Frau von der B. gesett hatte, "sie wissen sich in Alles so adlig zu schicken, ich sehe meines Herzens Luft, wie ihnen Alles so wohl anfteht. Und hatten bie Pfeffersade in ben Städten noch fo viel Schmud um fich hangen, ber Burger bleket doch allemal heraus." "Es ist nicht ohne," sagte die andere, "das Berg möchte mir im Leibe zerspringen, wenn ich biefe Leute in ber Stadt in fo prachtigem Rleibe und Schmud auf golbenen Karreten berprablen febe. Brablet, bente ich bann, wie ihr wollt, und wenn ihr gleich alle Tage ftatt eures beften Beines gar Berlen föffet, fo feib ihr boch Burger, bleibet Bürger und werbet es nimmermehr babin bringen, uns aleich zu sein."

Unter solchem Weibergeschwätz, Lachen, Jauchzen, Tanzen und Springen war die Nacht hereingebrochen, und weil ber v. R. leicht erachten konnte, daß auch dieses Gelage mit den gewöhnlichen Stänkereien und Händeln würde beschlossen werden, so gab er unserm Holländer einen Wink und machte sich mit ihm auf die Seite zu einem bekannten Bauer, wo sie die Nacht auf einer Streu zubrachten. Um nächsten Morgen

weckte sie der Reitknecht des Herrn v. A.; wenn sie eine dreisfache Schlägerei anzusehen verlangten, wobei der Bogelbach der vornehmste sein würde, so möchten sie bald aufstehn und sich auf die polnische Grenze nahe am Dorfe begeben. Dazu hatte aber keiner von ihnen Lust, der v. A., welcher sich solcher Lumperei seiner Landsleute schämte, gab seinem Reitknecht einen Wink zu schweigen, sie saßen auf und ritten unter anmuthigen Gesprächen ihres Weges."

So weit die Erzählung Paul Winckler's. Um das Jahr 1700 waren die Sitten des Landadels bereits milber, das Leben ein wenig reichlicher, die Koppeln der Krippenreiter feltener geworben. Immer noch kamen Einzelne in Ber= suchung, bem schwachen Landesgesetz zu troten, wiederholt eifern die Regierungen gegen Lift und Gewalt, womit Unberechtigte die Landgüter Verstorbener in Besitz nehmen. Immer noch leidet die Mehrzahl des Landadels an einer Ueberbur= bung burch aufgenommene Gelber, häufig ift die Klage, wie leichtsinnig Spotheken ausgestellt und wieder verkauft werben, und wie gewöhnlich es sei burch Pfandurkunden ju betrügen, welche weit über ben Kaufwerth bes Gutes binaus gehn. Bei folden Berhältniffen war auch gerichtliche Berfteigerung überall, wo fie nicht burch Lehnsverhältniffe ober Familiensatung verhindert wurde, nur zu bäufig, immer wieder brannten die Wachslichter, welche nach altem Brauch am Morgen bes Berfteigerungstages angezündet wurden und burch bie Dauer ihrer Flamme bie Zeit anzeigten, binnen welcher die Gebote ber Kaufluftigen auf bas Gut anzunehmen waren.\*)

In ben meisten Lanbschaften Deutschlands war ber Erwerb eines abligen Landgutes abhängig von dem Ritterrecht in derselben Landschaft; allerdings war diese Bestimmung nicht gemeinem Rechte gemäß Geset, aber sast überall bildeten die

<sup>\*)</sup> Raif. Privil. und Sanct. I, 377, jum Jahre 1712.

abligen Gutsbesitzer ber Lanbichaft eine mächtige Rörperschaft, welche den Nichtadligen wenigstens von dem Vollgenuß der Buterechte, ber Standichaft und ihren Berfammlungen, aus-Auch wo Nichtadlige lehnsfähig waren, wie in Thuringen und Meißen, waren fie es nur unter Beschrän= fungen. Soust hatten nur bie Burger einzelner privilegirter Städte das Recht adlige Güter zu erwerben, es erlosch auch für diese Bevorzugten, sobald sie aus dem Berbande ber begünstigten Stadt traten. Auch bei bürgerlichen Rathen ber Landesregierung und Mitgliedern ber Universitäten wurden zuweilen Ausnahmen gemacht. Gewöhnlich aber durfte ber Nichtablige bas Gut nur pfandweise, aber nicht mit Herrenrecht als Eigenthum besiten. Selbst bem Geabelten stand noch nicht frei, ein Rittergut als Eigenthum zu erwerben, er bedurfte bazu ber besonderen Einwilligung des Landesberrn ober der adligen Landschaft; in den kaiferlichen Erbländern erhielten dies Recht nur folche Edelleute, welche in den Herrenund Ritterstand erhoben waren, und auch dann sollte in jedem einzelnen Fall dies Recht vom oberften Landesberrn erkauft und burch ein Diplom gesichert werben. Selbst von ben alten Familien suchte ber Raifer baburch Gelb zu erhalten, daß er ihnen auflegte, burch ein Generaldiplom für alle Mitglieder bies Recht von neuem zu erkaufen.

Aber auch andere Beschränkungen legte der kaiserliche Hof auf, der dis in die neueste Zeit den letzten Schild seines Adels noch in Edle, Herren und Ritter getheilt hat. Wer aus dem Bürgerthum in den Adels oder Ritterstand versetzt wurde, durfte nicht turniermäßig mit Trauerpferden und Schilden begraben werden, wenn er noch nebenbei eine bürgerliche Nahrung trieb. Und so weit die kaiserliche Berwaltung reichte, wurde sogar der adligen Frau noch 1716 verboten, einen lutherischen Geistlichen zu heiraten, weil das dem Adel unanständig sei.\*)

<sup>\*)</sup> Rais. Privil. und Sanct. III, 989 und 1021. Frentag, Werte. XX.

Aber wie bei bem Bauer, ist auch in bem Leben bes beutschen Abels etwa seit 1700 beutlich bas Einbrechen einer neuen Zeit zu erkennen. Es wird bei ben Befferen guter Ton, fich als Hausvater und Gutsherr zu fühlen. Fast plötlich beginnt eine neue Literatur, große Sammelwerke, in welchen Bflichten und Geheimniffe bes Ackerbaues, ber Birthichaft, bes Haushalts, ber Rinderzucht, einer häuslichen rittermäßigen Erziehung wohlgeordnet und wortreich dargestellt wurden, es find ehrwürdige Folianten, in schöner Ausstattung mit Rupferftichen verziert, aus benen sich zu bilben balb für verdienstlich galt. Schon 1682 widmete von Sobberg fein "Abliges Landleben" ben Gutsbesitzern Oberöftreichs. Bald barauf schrieb Pfalzgraf Franz Philipp unter dem Namen Florinus ein ähnliches Wert, ben "Klugen und rechtsverftandigen Sausvater". Schon wurde in Holftein, balb barauf in Medlenburg auf ben abligen Gütern bie Roppelwirthichaft eingeführt. Zugleich fteigerte fich in mehren wohlhabenden alten Familien die Theilnahme an etwas Runft und Wiffenschaft, es wurde anftändig, einige hiftorische und juriftische Renntniffe zu haben, die Bergangenheit ber eigenen Familie zu kennen, in ben Silf8= wissenschaften ber Geschichte, ber Mung= und Wappenkunde, bewandert zu sein. Auch den Frauen des Landadels tam die innigere Frömmigkeit bes neuen Pietismus, und seit 1700 bas verständige, nüchterne Wesen ber neuen Bilbung zu Gute. Es wurde ihnen so oft gefagt, wie rühmlich es für eine Edelfrau sei, sich um die Wirthschaft zu bekümmern und ihre Kinder gottesfürchtig zu chriftlichen Junkern zu erziehen, daß man wol annehmen barf, es sei Einiges von biesen Ansichten in ihr Leben übergegangen. Und um 1750 schildert schon ein viel= gereifter Ebelmann mit Behagen bie Tagesarbeit ber Gutsfrauen, wie fie fein follen. In ber That hatte ein Ebelmann, welcher friedlich auf seinen Gütern in erträglichem Wohlstande faß, in der Mitte des vorigen Jahrhunderts ein Recht, sich zu ben glücklichsten Menschen seiner Zeit zu gablen. Er lebte schlecht und recht, kümmerte sich nur so weit um die große Welt, als er mußte, verkehrte in großer Familiengeselligkeit zwanglos mit der ganzen adligen Nachbarschaft, trank sich nur noch zuweilen einen Rausch, zog seine Füllen, verkaufte seine Wolle, disputirte mit seinem Pfarrer; er kam bei mäßiger Strenge erträglich mit seinen Unterthanen zurecht und hatte nur selten eine Ahnung davon, wie schädlich für ihn die Unsreiheit seiner Arbeiter war. Kam eine alte Familie in Gefahr zu verarmen, so empfahl ihr der erwähnte eifrige Verstreter des Adels wohlmeinend die Heirat mit einer reichen Erbin aus dem angesehenen Bürgerstande, im Nothfall könne das Geschlecht der Fran geadelt und von Vaters und Muttersseite mit Ahnen versehen werden\*), das Geschäft gebe zwar einen kleinen Makel, aber es sei thöricht darauf viel zu achten.

Gegen bas Zurücksinken in bas Bolf waren bie alten Familien aber auch durch zahlreiche einträgliche Vorrechte geschütt. Sehr groß war bie Anzahl ber Beneficien und Brabenden, ber arbeitlosen Stellen, ber Sinecuren in ben Domcapiteln, bei bem Malteser= und Johanniterorden, an den abligen Rlöftern und andern geiftlichen Stiftern, es gab faum eine alte Familie, welche nicht nach einer dieser Richtungen Berbindungen hatte. Allgemein war im Abel die Empfindung. daß der katholische Abel viel besser daran sei, weil er seine Söhne und Töchter leichter verforgen könne, mahrend die protestantischen Fürften bie meiften Stifter eingezogen hatten. Mit Stolz fab auch beshalb bie Reichsritterschaft in Franken, Schwaben, am Rhein auf ben lanbfässigen Abel berab, ibr bewahrte bie faiferliche Capitulation nicht nur Gerechtigfeit. Würde und Sobeit, sie war auch mit ben geiftlichen Fürsten und ben Stiftern ihrer Landesgebiete eng verbunden und ihre Familien lebten in faft erblichem Unrecht auf gablreiche geift= liche Bfründen. Leider vermochte aber Diefer Schut nicht ihre

<sup>\*)</sup> J. M. von Loen, Der Abel. 1752. S. 135 und 226.

Familien in dauerndem Gedeihen zu erhalten, ja er wurde ein Hauptgrund, daß viele derselben in Abgeschlossenheit verarmten und innerlich verdarben.

Berhängniffvoller aber wurde bem niederen Abel ein anderes Recht, das er noch heute als werthen Vorzug festhält. und bas noch jett nicht ihm allein die Tüchtigkeit verringert: feine Soffähigfeit. Der Grundfat, daß jeder alte Ebelmann bei hofe freien Zutritt habe, und daß es dem Fürsten nicht zieme, seinen Umgang und geselligen Berkehr in andern Kreisen zu finden als innerhalb der alten Abelsschilde, gewann seit bem Jahre 1700 größere Bedeutung. In Diefer Zeit erhielten die beutschen Sofe allmählich die Einrichtung, welche fie bis beute bewahrt haben, der Raiserhof, der Staat Ludwig's XIV wurden in Vielem Mufter, baneben blieben an den einzelnen Söfen alte heimische Bräuche. Immer größer wurde die Zahl ber adligen Sofamter, bedrängte Fürsten verkauften sie wol gar um gutes Gelb.\*) Schon ftand bem gesammten Hofe ber Oberhofmeister vor. Den fürftlichen Haushalt besorgte ber Hofmarschall, noch schritt er bei feierlichen Gelegenheiten mit seinem vergolbeten Stabe selbst ben Schuffeln vor, ichon trat er bei Festtafeln, sobald bas Confect aufgegeben wurde, binter ben Stuhl seines gnädigen Berrn. Der Oberkammerberr über= wachte noch wirklich ben Kleidervorrath seines durchlauchtigen Gebieters, zuweilen unter Beirath ber fürftlichen Gemablin, und vertheilte die abgelegten Kleider nicht nur an die Kammer= biener, auch an ärmere Cavaliere.\*\*) Auch sein Amt war wichtig, benn die Anzüge waren an den meiften Sofen gablreich und sehr verschieden, nur bei ben Breufen und bei ben verwandten Sofen, welche die preußische Bucht nachahmten, wurde der einfache Soldatenrock von inländischem Tuch die stebende Kleidung. Sonft waren nicht nur die Galakleider.

\*\*) Ebendafelbst S. 33.

<sup>\*) 3.</sup> B. von Robr, Ceremoniel-Wiffenschaft G. 229.

auch die besonderen Gewänder und Verkleidungen für die Hof= feste eine sehr bedenkliche Angelegenheit, und es war für ben Rammerherrn feine Rleinigkeit, genau zu wiffen, wie die Garderobe bei ben Divertiffemente gebührend einzurichten fei, wenn 3. B. im türkischen Garten bei Dresben ber gange Sof musel= männisch erschien, ober wenn gar eine außerordentliche Krönungs= tracht erfunden werden mußte, wie für Kurfürst Friedrich August von Sachsen bei ber Krönung zu Krafau.\*) Auch ber Stall war ablig geworben, er ftand unter bem Oberftallmeifter, wie bie Jagb unter bem Oberjägermeifter, erft fpat murbe bie gesammte waidmännische Umgebung bes fürftlichen Gebieters ablig. Da das Ceremoniell eine eigene Wiffenschaft bes Hofes geworden war, wurde sie an mehren der großen Sofe durch den Oberceremonienmeifter vertreten. Niemand machte eifersüchtiger als die Fürsten selbst über die Ehrenbezeigungen, welche sie ju geben und bei Besuchen zu erhalten hatten; wurde ihnen bei einem Besuche nicht genug gethan, so reiften sie wol gar im Zorne ab und drohten mit Bergeltung und Rache, unendlich

<sup>\*)</sup> Denn als ber prächtige herr am Ziel seiner Wünsche ftanb nach gabllofen Bestechungen an die polnischen Großen, und nachdem er feinen neuen Katholicismus weniger burch bas gebrudte Zeugnif bes Papftes, als burch bie Spende von einem Thaler und einem halben Mag Brannt= wein an jeben abligen Babler feiner Partei bewährt hatte, ba mußte gu ber verbängnifvollen Krönung am 5. September 1697 bie Erfindungs= fraft ber Hofbeamten bochlich angestrengt werben, benn die Tracht follte antik sein und zugleich polnisch, und auch wieder modisch und cavalier= mäßig. Deshalb trug ber König auf bem wohlgepuberten Saupte eine polnische Müte mit ber Reiherfeber, auf ber Bruft einen ftart vergolbeten Harnifd, über ben furgen frangofischen Beinkleibern ein furges romifches Unterfleib, an ben Füßen Sanbalen, über allem einen blauen hermelin= mantel, bie gange Rleibung mit prachtvollen Gbelfteinen überfaet. Er wurde bei ber Krönung ohnmächtig, es ift zweifelhaft, ob ber unbequeme Angug ober bie Scham über etwas Anberes bie Schulb trug. Die Bolen aber afen an biefem Tage brei gebratene Ochfen, weil bei ber Raifer= fronung in Frankfurt einer gebräuchlich mar. Bergl. Forfter, Sofe und Cabinette Europas. III, S. 51.

waren beshalb ihre Alagen und Beschwerben beim Kaiser und Reichshofrath. Und doch war solch eisersücktiges Wachen auf Aeußerlichkeiten nicht die Folge eines sicheren Stolzes, denn gegen Mächtige waren sie nur zu arm an Selbstgefühl. Immer wieder wurden Rangordnungen gegeben, fast jeder neue Regent sand ein Bergnügen darin, sein oberherrliches Recht auch darin zu erweisen, und trotz aller Ordnungen waren die Streitigkeiten um Rang, Würde, Titel endlos. Aerger noch als die Männer waren die Frauen. Es kam um 1750 vor, daß an einem Fürstenhofe alle adligen Damen ihre Plätze in der Kirche verließen, weil die Tochter eines neugeadelten Beamten, eines "wirklichen Geheimeraths", auf ihrem Chor einen Platz suchte.

Dieser weite Kreis von nichtigen Dingen gewann für ben Abel bie bochfte Wichtigkeit. Bom Raiserhofe in Wien bis zu dem Haushalt des Reichsfreiherrn berab, welcher immer noch einen ober mehre arme Junker in seiner Umgebung bielt, waren mit ben Seitenlinien und Nebenzweigen ber größeren Häuser in ungefährer Schätzung etwa 5-600 Hofhaltungen in Deutschland, außerdem 1500 reichsritterschaftliche Säuser, also sicher weit mehr als 5000 Hofamter und Würden. Daß ber Abel diese ungeheure Anzahl von Bedientenftellen einnahm, war seinen männlichen Eigenschaften nicht vortheilhaft. Daß er die Launen und Robbeiten eines zügellofen Fürften mit Lächeln ertragen, als geschmeibiger Diener bem gewaltthätigen Gelüft und ber Mätreffenwirthschaft gefällig fein mußte, war noch nicht bas Aerafte. Er kam in bringende Gefahr, fo nieberträchtig zu werben, daß die Gemeinheiten ber armen Krippenreiter bagegen als Tugenden erschienen. Es war die Zeit, wo die adlige Mutter ihre Tochter mit Freude selbst in die Arme eines lüberlichen Fürften führte, und wo ber Sofmann seine Gattin bem Fürften gegen Bezahlung über= ließ. Freilich thaten das nicht nur arme Edelleute, auch folche, die selbst Sproffen fürstlicher Bäuser waren. Der Abel einzelner beutscher Lanbschaften hat Gelegenheit gehabt, seine Uebung in solchen Gefälligkeiten auch noch in unserem Jahrhundert gegen die Prinzen und Marschälle Napoleon's zu beweisen. — Und was am schlimmsten war, die große Masse des Hosadels zog auch die verwandten Familien der Gutsbesitzer in die Residenzen. Verständige Männer wurden nicht müde darüber zu klagen, daß auch der Landadel zum größten Schaden für seine Kasse und Sittlickeit nicht auf seinen Gütern wohne, sondern sich in die Nähe der Fürsten dränge und an den verpesteten Hösen sich selbst, seine Frauen und Töchter verderbe. — Das waren aber im größten Theile von Deutschland bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts vergebliche Mahnungen.

Wer freilich männlicheren Ehrgeiz hatte, ber wurde Beamter ober Offizier. Auch ber Beamtenadel zeigt seit 1700 ein eigen= thumliches Aussehen. Satte ber Sohn einer alten Familie Die Rechte studiert, so gewann er durch seine Familienverbindungen leicht eine Rathsftelle, und ftieg von ba, wenn er gewandt, und zuweilen, wenn er unterrichtet war, zu den wichtigften Aemtern, bis zum thatfächlichen Beherricher bes Staates ober zum politi= schen Bevollmächtigten und Gesandten an fremden Sofen empor. Es gehören neben ben mannigfaltigen Schurken, welche bie arge Zeit heranzog, auch gebildete und tüchtige Männer bes beutschen Abels zu biefem Rreise, welcher ichon in ber Zeit von Leibnig bie eigentliche Aristofratie bes Standes bilbete. Es wurde allmählich Brauch, auch die bochften Beamtenftellen, und feit die Gefandtschaften ständige höfische Ginrichtungen geworben waren, auch diese nur burch Adlige zu besetzen. Cbenso die Offizier= stellen ber Beere. Während bie kaiserlichen Armeen auch nach ben Umgestaltungen bes Prinzen Eugen immer etwas von bem Wesen ber alten Landsfnechtheere behielten, benen ber junge Abel aus dem größten Theile Deutschlands zuzog, wurde bei ben Hobenzollern bie Reuschöpfung ber Armee Grund= lage für bie Bilbung eines eigenthümlichen Offizierabels. Schon Aurfürst Friedrich Wilhelm erfannte, daß ber verwilberte Landadel feines verwüfteten Gebietes am beften in bem Beere zu verwerthen fei, welches er noch unter bem Geschützbonner bes breißigjährigen Rrieges schuf. Er bandigte die Rauflustigen burch die soldatische Bucht, regelte ihr robes Chrgefühl durch den Corpsgeift und die militärischen Ehrengesetze, und gab ihnen auch im Beere bas Gefühl einer bevorrechteten Stellung baburch, bag er bie böberen Offizierstellen ausschließlich mit ihnen besetzte. In ben letten Jahren seiner Regierung ift bas preußische Offiziercorps bereits in ber großen Mehrzahl adlig. Gine ber merkwürdigften Cultur= veränderungen des 18. Jahrhunderts wurde badurch bewirkt, zumal seit König Friedrich Wilhelm ber Erste und Friedrich ber Zweite fo ftart betont hatten, daß jeder Fürst bes Saufes Hohenzollern Solbat und Offizier fein muffe, und daß berfelbe Rock, gleich ftrenger Gehorfam und biefelben Gefete ber Ehre für ibn gelten follten, wie für ben fleinen Junter vom Lanbe.

Daburch geschah es, daß die Nachkommen vieler Familien, welche durch Jahrhunderte als Drohnen der bürgerlichen Gesellsschaft gelebt hatten, enge mit den theuersten Erinnerungen der Nation verbunden wurden. Durch diese politische Bevorzugung des Adels wurden aber freilich auch im Staate der Hohenzollern neue Gesahren für die Familien des Adels und, was noch bedenklicher war, für den Staat selbst großgezogen. Es wird später davon die Nede sein.

So war ber Abel um das Jahr 1750 noch auf dem Höhepunkte seiner Geltung, er war überall der herrschende Stand. Tausende seiner Söhne verneigten sich an den großen und kleinen Höfen, kaum geringere Zahl dehnte sich in den Chorstühlen geistlicher Stifter, saß auf Präbenden und trug kaiserliche Panisbriefe in der Tasche. Die weichsten Lehnstühle der Rathscollegien, die Bordersitze in den Staatscarrossen der Diplomaten wurden von ihnen eingenommen, sast der gesammte Domanialbesitz war in ihren Händen. Gerade da

aber begann eine Umwandlung in ben Seelen ber beutschen Nation, es erwuchs eine neue Bilbung, und neue Unfichten über irdischen Werth ober Unwerth verbreiteten sich, leise, allmählich, unangreifbar, man wußte nicht wie und woher. Die beutschen Rebefäte erhielten einen andern Fall, die beutschen Berfe klangen weniger majestätisch, bald sogar sehr schlicht und einfach. Diese neue Sucht nach Ginfachbeit verbreitete fich weiter. Gingelne breifte Phantaften wagten Buber und Berruden zu verachten, es wurde auffallend gegen die Etifette, ja von febr Vornehmen gegen bas Ceremoniell gefündigt, neue Ibeen kamen in Um= lauf und neue Gefühle. Man borte von Schönheit, von gart= lichen Bergen und Menschenwürde sprechen. Schnell wurden auch Sochaeftellte von Abel angestedt, sogar Souverane, bie Bergogin von Weimar fuhr mit einem, ber Wieland bieß, auf einem Leiterwagen, zwei Reichsgrafen von Stolberg waren nicht abgeneigt, vor einem, ber gar Klopftock bieß, niederzuknieen, und füßten fich beim Monbichein mit burgerlichen Studiofen.

Unter ben burgerlichen Schöngeistern, welche jett auf ein= mal Einfluß gewannen, war keiner mehr geeignet ben Abel mit ber neuen Zeit zu befreunden, als Gellert. Er war nicht genialisch, er wußte sehr gut, was einem jeden gebührte, und er gab boch Jebermann fein Theil burch fritische Seitenblicke; er hatte eine feine, bescheibene, ein wenig pessimiftische Laune, er war durchaus achtungswerth, er hatte ein milbes wohlthuen= bes Wefen für Männer und Frauen. Sehr groß war bie Einwirkung, die er auf den oberfächsischen, thuringischen und nieberbeutschen Landadel ausübte. Bald begann auch in biesen Familien ein Cultus ber neuen Zeit. Zumal bie Frauen öffneten ihr Berg ben neuen literarischen Gefühlen, und viele von ihnen wurden ftolg, Gonnerinnen ber ichonen Dichtfunft ju fein, mabrend bie Manner noch mißtrauisch auf bas neue Wesen blickten. — Und wie in Deutschland bie Boefie die wunderliche Wirkung hatte, ben Abel in eine unerhörte Ber= bindung mit bem Bürgerthum ju bringen, außerte ju ber=

selben Zeit in Destreich die Musik burch einige Jahrzehnte ähnliche Wirkung.

Es blieb aber nicht bei den poetischen Stimmungen und bei den zarten Beziehungen, in welche die Kalb, die Stein und die Lengeselds zu deutschen Dichtern traten. Ernster, gewaltiger sprach die neue Wissenschaft; was sie besahl und was sie verurtheilte, das wurde wie durch einen Zauber in Hunderttausenden Gesetz des Lebens oder Gegenstand des Abscheus. Wenige Jahrzehnte nach 1750 galten in einem weiten Kreise der Gebildeten, welcher die stärkste Krast des Bürgersthums wie die edelsten Seelen des Abels umschloß, die Borsrechte des Adels, welche ihm eine Sonderstellung im Volke gaben, für veraltet. Und die Staatsordnungen, welche sie fortsbewahrten, wurden mit Kälte und mit Uchselzucken betrachtet.

Und eine andere ernste Zeit kam; die adligen Generäle bes preußischen Heeres vermochten den Staatsbau der alten Hohenzollern nicht zu halten, sie zuerst gaben den Staat Friedrich's des Großen auf und überlieserten die preußischen Festungen kleinmüthig einem fremden Feinde. Und eine von den Bedingungen der Nettung und Wiedererhebung Preußens und Deutschlands war, daß der Adel auf theure Vorrechte im Beamtenthum, auf die ausschließliche Inhaberschaft der Ossistierkellen und des ritterlichen Grundbesitzes verzichten mußte.

Seit der Erhebung des Volkes im Jahre 1813 ruht Leben und Gedeihen des Staates, Kraft und Fortschritt der menschlichen Bildung in dem deutschen Bürger. Das Bürgerthum ift nicht mehr wie im Mittelalter ein Stand, der andern Ständen gegenübersteht, es ist die Nation selbst geworden. Wer sich ihm gegenüberstellt mit selbstsüchtigen Ansprüchen, der beginnt einen hoffnungslosen Kamps. Alle Privilegien, durch welche der Adel sich dis zur Gegenwart eine Sonderstellung in dem Bolke zu bewahren sucht, sind ein Unglück und Vershängniß für ihn selbst geworden. Viele der Vesten vom Adel haben das längst begriffen, sie sind auf jedem Gebiete des

geiftigen und wirthschaftlichen Fortschritts, in Runft, Wiffenschaft und Staat Vertreter bes neuen Lebens ber Nation. Auch ber Landadel, der in den Grenzen seiner Dorfflur am treuesten und liebevollsten die Erinnerungen aus alter Zeit bewahrt, hat sich zum Theil mit ber neuen Zeit befreundet, zum Theil ihren Forberungen widerwillig gefügt. Aber in ben Schwächeren von ihnen ift noch heut etwas von den gemüthlichen Stimmungen ber alten Feldreiter guruckgeblieben. Das neue Junkerthum, ein unholdes Zerrbild bes abligen Wefens, ift, wenn man genau zusieht, nichts weiter als anspruchsvolle Fortsetzung ber alten Krippenreiterei. Hinter Uniform und Orbensfreuz birgt fich nicht felten berfelbe Baß gegen bie Bilbung ber Zeit, Dieselben Vorurtheile, ber gleiche Hochmuth. eine ähnliche groteste Berehrung absterbender Vorrechte und bieselbe robe Selbstsucht gegenüber bem Gemeinwesen. Denn nicht wenige unter jenem Hofabel und Landadel betrachten noch immer den Staat ähnlich, wie ihre Ahnen vor zweihundert Jahren die gefüllte Vorrathskammer eines Nachbars. Aber stärker als vor zweihundert Jahren erhebt sich gerade jest gegen folche ber Sag und die Berachtung des Bolfes.

## Aus deutschen Bürgerhäusern.

(1675 - 1681 - 1683.)

Trot Rrieg und Zerstörung war die Civilisation in beständigem Fortschreiten begriffen, weil sie nicht, wie im Alterthum, von einem Volke allein, sondern durch eine große Familie von Nationen getragen wurde; aber ber Segen folder höheren Entwicklung abelte in Deutschland junächst nur bas Leben Einzelner. Rur bei glücklicher Anlage, in gunftiger Lebensftellung vermochte bie Bürgertugend zu gebeiben, welche für uns der werthvollste Besitz bes Mannes ift. Das Jahr= hundert der Reformation hatte den Menschen nach vielen Richtungen das Charakteristische und Selbstthätige entwickelt und nicht nur die Unterschiede ber Bilbung vergrößert, auch die Ansprüche an das Leben mannigfaltiger gemacht; aber in jener Zeit fühlte fich jeder, auch ber Weise, Starke, Gebilbete noch als Deutscher und als ein Theil ber Bolkskraft. Seit bem großen Kriege offenbart sich ber Gegensat zwischen bem Gebildeten und dem Bolfe. Ginft hatte man "gemein" genannt, was für Alle galt und barum boch zu achten war, jest bing sich die Borstellung von etwas Unwürdigem an das gute Wort; sonst war "schlecht" in der Bedeutung "einfach" ein gutes Pradicat des Menschen gewesen, jest wo überall bas fremde Künstliche für begehrungswerth galt, wurde bas Schlichte tabelnswerth. Größer wurde die Rluft zwischen ben Ständen. Richt allein burch Breis, Farbe und Stoff ber

Rleibung unterschieden fie fich, wie seit alter Zeit, die gange Tracht vom Sut und Haarschmuck bis zu den Absätzen ber Schube wurde für ben Vornehmen eine andere als für ben Bürger, für ben Städter andere als für den Bauer. In ber Geselligfeit, in ber Sprache, ber Lebensart traten bie mobischen Unterschiede grell bervor. Jeder Kreis suchte sich gegen das Eindringen der untern zu schließen, der hohe Abel gegen den niebern, ber niebere gegen ben Bürger, in ben Stäbten ber Studirte gegen ben Nichtstudirten, ber Raufmann gegen ben Handwerker. Auch diese unholde Erscheinung war die erste Folge eines politischen Fortschrittes. Ginft waren die großen Stände, Fürft, Ebelmann, Bürger, Bauer, in alten fichern Berhältniffen neben einander gegangen, die Beiftlichkeit und bie religiöse Bewegung hatten bas gesellschaftliche Bindeglied gebilbet, welches Städter und Landedelleute zusammenschloß; jett waren im Rriege alle Stände burcheinander geschüttelt. Ein großer Theil bes Abels war in die Städte getrieben, ber verarmte Gutsbesitzer suchte Unterkommen im Dienft bes neuen Staates ober in ber Stadtgemeinbe. Sicher lag barin ber Anfang eines böberen Lebens, aber die alten Ansprüche waren beshalb nicht fogleich geschwunden; je geringer die innere Berech= tigung ber gesellschaftlichen Trennung war, besto forgfältiger wurde auf die äußere "Distinction" geachtet.

Knechtisches Benehmen gegen Vornehmere wurde allgemein; es erstreckte sich von den Verbeugungen und Titulaturen auf die Empfindung. Der Bürgerstochter war ungemeine Ehre, die modischen Complimente eines Cavaliers anzuhören, welche thr gegenüber leicht und gleichgiltig von den Lippen flossen und das Gewagte viel glätter ausdrückten als ihr Nachbar, der arme schulfuchsige Magister oder der ungelenke Kaufsmannssohn.

Auch ben geselligen Berkehr ber Bürger unter einander verschlechterte das Eindringen der fremden Mode. Das versgangene Jahrhundert war im behaglichen Ausdruck nicht vor-

zugsweise zart gewesen; gewisse natürliche Dinge wurden unbefangen bei ihrem Namen genannt, und in ber Unterhal= tung wurde wol gutlaunig über sie gescherzt; das aber war geschehen, weil man dergleichen für durchaus harmlos hielt, und hatte beshalb auch die Sittlichkeit ber Frauen nicht gefährdet. Jest murben viele ehrliche alte Wörter verfehmt, wer sie brauchte, war ein "grober Flegel". Dafür wurden die Zweideutigkeiten Mode; fühn und gewandt in Worten zu fein, nicht auszusprechen, was zu allen Zeiten für unanftändig gegolten hat, aber geschickt anzudeuten, das wurde modisch. Und die Frauen und Mädchen lernten bald darauf gut ant= worten; die ausgesuchten Scherzreden, Angriff und Abwehr, in den kleinern Lehrbüchern der Höflichkeit, welche der an= spruchslose Bürger üben sollte, find so bedauerlich, daß sie hier nicht mitgetheilt werden können. Die Hörner — ber alte Schmuck ber Bacchanten, welche auf ber Universität beponieren mußten - spielen barin eine große Rolle. Aber biefer end= lose Scherz ift einer ber harmloseften.\*)

Daneben sehlte freilich die herzliche Heiterkeit nicht. Die Jugend spielte lange die geselligen Spiele, welche jetzt den Kindern geblieben sind. Es wurde nach Jerusalem gereist, die Büchsen drehten sich, das hirschel wurde gejagt, Hans Plumpsack ging herum, die Blindesuh gab schöne Gelegenheit, unter dem Scheine des Jusalls Dreistes zu wagen. Auch Pfänderspiele waren beliebt, doch scheinen die Küsse dabei üblicher gewesen zu sein als geistvolle Auslösungen; dafür waren die Stachelverse und Käthselfragen in Ausnahme, und wenn dei Tische an Braten oder Fisch eine Leber zu speisen war, wurde vorher der Reihe nach ein Reim darüber gemacht, seine leichte Sache; denn da galt es, etwas Zierliches hervorzubringen, der "Stock" oder "alberne Schöps" kam dabei greuslich ans Tageslicht. Die "Conversation" wurde als ernste Auslich ans Tageslicht. Die "Conversation" wurde als ernste Auslich

<sup>\*) 3.</sup> B. New-Mamobische Sitten-Schule. 1662. 16.

gelegenheit betrachtet, auf die man sich wohl vorzubereiten hatte, Anekdoten, merkwürdige Borfälle wurden dazu vorher gelesen; hochgeachtet war, wer einen schönen deutschen Vers "applicabel" vortragen konnte.

Der Tang wurde nach bem Kriege häufiger, in Familien auch am Abend, und vorzüglich bei ihm erfannte man, wer fich bem löblichen Frauenzimmer ber Gebühr nach rühmlich zu bezeigen wußte. Noch waren die Reihentanze bei ben Burgern beliebt. Die Dame wurde vor ber Aufführung mit einer fleinen Rebe begrußt, war fie verheiratet ober Braut, auch ihr Gefpons. Dann hatte ber Tänger fo zu führen, daß ihre Finger leicht auf ben seinen lagen, im Reigen selbst sollte er nicht vorspringen, nicht die Tänzerin zu dummen Sprüngen nöthigen, die ihre Rleider bis jum Gurtel binauf= schwenkten, auch nicht ber Dame mit seinen Sporen bie Aleider von einander reißen. Rach dem Tang fam wieder eine kleine Rebe und Antwort. Zulett burfte er fie nach Saufe bringen; babei hatte er sich allerdings zu hüten, baß ibm nicht von Gifersuchtigen mit Prügeln aufgelauert wurde, was gebräuchlich war. In der Wohnung mußte sich der Tänzer zuerst bei ben Eltern entschuldigen, daß er durch bas Geleit seine Chrenbezeigung verspüren laffe, bann bei ber Dame, welche er ber gnädigften Obacht bes Allerhöchsten befahl, mit ber garten Andeutung, daß er ihr Kopffissen zu füssen wünsche.

Es ift nicht leicht ein richtiges Bild von dem Gemeinsgiltigen alter Geselligkeit zu erhalten, denn die zahlreichen Schreiber von Komödien und Romanen geben uns meist Zerrebilder, sie sinden ihre Rechnung dabei, in das Niedrige hinsabzuziehen. Auch die Lehrbücher der Complimente, das heißt, der schicklichen Anreden und Antworten, geben nur den Haussbedarf an Redensarten bei den gewöhnlichen Vorkommnissen des bürgerlichen Lebens.

Aber nicht nur die fremden Gafte, Galanterie und Cere-

moniell, waren bemüht ben Nachwuchs einer gesetlosen Zeit. gu banbigen, bem beutschen Burger halfen bagu auch einbeimische Geifter bes Landes: bas uralte Bedürfniß von Ord= nung und Zucht, der altheimische Fleiß und sein liebebe= burftiges Gemuth, endlich auch fein untilgbares Pflichtgefühl. Diese regelten und verschönten ihm allmählich wieder Che und Familie, das Haus, ben Beruf. Roch läuft die Braut= werbung in der alten deutschen Weise, noch spielt der ver= mittelnde Freiwerber feine Rolle, noch werden die Berlobungs= geschenke ber Braut und bes Bräutigams sorglich mit ihrem richtigen Geldwerth aufgezeichnet. Ja noch förmlicher ift die Werbung geworden, bis auf die Redensarten vorgeschrieben. Der Liebende hatte vorsorglich seine Anrede an die Jungfrau zu überdenken; wo eigene schöpferische Rraft nicht ausreichte, half bas unentbehrliche Complimentirbuch, ein geschätztes Stud ber Bibliothet. Cbenfo ging es bem guchtigen Frauenzimmer; es war ihm wohlbekannt, auch durch Gedrucktes, wie wünschens= werth es sei, daß man nicht sogleich einwillige; ja die bochste Schicklichkeit forberte, daß man erft einmal ablehnte ober fich weniaftens Bedentzeit erbat. Dann hielt ber Beliebte feine zweite Rebe, ein wenig feuriger, mit etwas höherem Schwung, und bann erft war ber Bann gebrochen, bann burfte fie bas 3a fprechen. Man war aber auch fein Schulfuchs, man wußte, daß lange Reden in foldem Falle pedantisch werden, beibe ein ebeliches Berlöbniß "Intentionirende" follten fich fur; faffen. Der Geliebte hatte feinen Bortrag etwa fo einzuleiten: Mabemoiselle! Sie vergebe mir gütigft eine Freiheit, welche zu begeben ich mich selbsten schäme; doch die Zuversicht zu Dero befannter Freundlichkeit machet mich fo breifte, daß ich 3hr zu hinterbringen mich nicht entbrechen fann, was magen ich entschloffen bin, meinen bisherigen Stand zu verändern u. f. w. Und bas tugenbfame Frauenzimmer hatte etwa so zu antworten: Monsieur! 3ch fann mir schwerlich ein= bilben, bag basjenige, was 36r mir vorzutragen beliebet, im

Ernst gesprochen sei, denn mir wohlbekannt, wie wenig Anmuth ich besitze, einer so angenehmen Person zu gefallen u. s. w. — Es war alles durch den Freiwerber vorher abgemacht, sie wußten beide, was zuletzt kommen würde; aber wie bei den Vornehmen die Galanterie, so forderte bei dem Bürger die Conduite, daß sie ihr Wollen durch eine Handlung auch äußerlich darstellten, den Entschluß seierlich zur unumstößlichen Thatsache erhoben. Von der Unruhe des Mannes, dem Herzklopfen des Mädchens ist uns nichts verzeichnet, wir hoffen, daß beide glücklich waren, wenn sie die schwere Scene durchgemacht hatten, er ohne Stocken, sie ohne ausbrechende Thränen.

In ber Residenzstadt bes schlesischen Fürstenthums Brieg wurde im Jahre 1644 Friedrich Luca, Sohn eines Professors am Symnasium, geboren. Er studirte als Reformirter zu= nachst in Beibelberg, bann in ben Mieberlanden und Frantfurt an ber Ober, fehrte nach manchen Reisen und Abenteuern in feine Baterftadt gurud, wurde hofprediger in Brieg, nach bem Tobe bes letten Biaftenberzogs in Liegnit und nach Befitzergreifung bes Landes burch bie Deftreicher Pfarrer und hofprediger in Raffel. Er ftarb 1708 nach einem thä= tigen Leben, reich an Ehren. Als fruchtbarer hiftorischer Schriftsteller fand er unter ben Zeitgenoffen Unerkennung, aber auch ftrenge Rrititer. Mit Leibnig ftand er in schrift= lichem Bertehr, und einige bedeutsame Briefe bes großen Mannes an ihn find uns erhalten. Auch eine Gelbstbiographie hat er verfaßt, und diese ift in seiner Familie burch fünf Geschlechter liebevoll bewahrt und burch einen feiner Rachfommen herausgegeben worben. (Der Chronist Friedrich Luca. Ein Zeit = und Sittenbild, herausgegeben von Dr. Friedrich Luca. Frankfurt a. M., Bronner, 1854.) Sier fei ber Bericht mitgetheilt, welchen Friedrich Luca von feiner Freiwerbung gibt. Diefe Thätigkeit voll aufregender Befühle fällt in bie Jahre, ba er Brediger zu Liegnitz mar.

"Mittlerweile, ba mein Gemüthe am wenigsten mit Heisratsgebanken geschwängert war und die vorgeschlagenen Bartien gar schlecht attendirete, ließ sich eine fremde Jungfrau, Elisabeth Mercers, von der ich mein Lebelang nichts gehört oder gesehen hatte, bei mir anmelden, vorhabend, das heilige Abendmahl privatim bei mir zu halten, indem sie nicht warten wollte, dis es wieder öffentlich gehalten werde, was erst kurz vorher geschehen. Dieselbe war mit Herrn General Schlespusch und dessen Frau Liebsten von Bremen hergekommen, und wohnte auf deren adligem Rittersit Aleinspolewitz, anderthalb Meilen von Liegnitz.

Des Sonntags, da sich die Jungfrau einstellte, und nach verrichtetem Gottesdienst aus der Kirche in mein Haus kam und die heilige Communion andächtig absolvirete, nahm ich Occasion, mich mit derselben über den Zustand der Kirche in Bremen zu unterhalten, ihr auch, da sie mir ein paar Kapaunen in die Küche geschickt hatte, zu danken, und ließ sie im Segen des Herrn wieder von mir gehn. Ich hatte aber bei dem ersten Anblick der Jungfrau nicht allein eine seine, mir anständige Conduite in ihr verspüret und eine schöne Consormität meines Gemüthes mit dem ihrigen empsunden, sondern es schien auch mein auswallendes Geblüte und bewegtes Herz mir ein Merkmal zu sein, daß der Geist der Liebe etwas Sonderliches mit mir vorhaben müßte, indem ich sebenslang keine solche brünstige Affection auf irgend eine Jungser gleich wie auf diese getragen hatte.

Diese meine herzliche, jedoch keusche Liebe verbarg ich fest in dem Herzensschranke, und ließ keine Seele nicht das Geringste davon ersahren. Die Jungkrau Mercers legte sich alle Abend mit mir zur Ruhe und stand des Morgens in meinen Gedanken wieder mit mir auf. Etlichemal erwähnte ich von dieser Jungker gegen meine Haushälterin, die ein seines kluges Weib war, und dieselbe, ohne die Ursache meines Disseurses zu merken, lobete mir die Jungker durch alle Prädis

camenta gewaltig an, wie besgleichen auch mein Glöckner sie gar sehr rühmete. Ich quälete mich nun mit heimlichen Liebessgebanken eine geraume Zeit, rebete sie aber meinem Gemüthe zuletzt wiederum aus, denkend: warum sollte denn dein Gemüthe sich vergeblich kränken über eine fremde Jungser, welche wieder aus dem Lande zieht und dir doch nimmermehr zu Theil wersben kann?

Ein halb Jahr barnach, ba mir bie gute Jungfer Mercers aus bem Gedächtniß entfallen war, ließ sich bie allbereits vergeffene Jungfer abermals mit schöner Begrüßung burch bes Berr Baron Schlepusches Bagen anmelben und mir andeuten, daß sie gesinnet ware wiederum zu communiciren. Sothane Botschaft erneuerte meine alte Bergenswunde, und baber ich ben Bagen weitläufig bas eine ober bas andere. ber Jungfer wegen, befragte, konnte aber wenig ober nichts von ihm erfahren. Ich ließ nun die Jungfrau Mercers burch meinen Glödner zum Mittagsmahl auf ben Sonntag einladen; fie aber nahm diese Invitation nicht an, vorwendend, baß fie gewohnet ware ben Tag über zu fasten, an welchem fie communicirt hatte. So fam ber Sonntag beran, und nach ber Kirche bie Jungfer Mercers, unwissend meiner Liebes= gebanken. Ich hielt ihr wieder wie vormals die Communion und discurirte nach berselben Endigung mit ihr von allerlei Materien, damit ich ihre Person in etwas bivertiren möchte. 3ch hätte aber burch sothanen Discurs sonderlich gern er= fahren, ob fie von Abel ware und in Schlefien zu verbleiben Luft trüge, konnte aber solches vor diesesmal unmöglich er= forschen. Hierauf erhob sich die Jungfer wieder aus meiner Behausung, und weil sie vermeinte, ich batte eine Liebste, recommandirte fie fich berfelben. 3ch gab ihr aber fogleich meinen ehelosen Stand zu verftehn, und daß ich feine Liebfte nicht hätte. Bei biefem Discurse war sowol ber Glöckner als auch meine Haushälterin anwesend gewesen und hat= ten ebenso wie ich allerseits aus der Jungfer Conduite

großes Contentement geschöpft, jedoch ohne Ergründung meines Intents.

Jetund ging wieder mein Kummer an. Die Sache reif= lich überlegend bin und ber, konnte ich doch noch kein Mittel erfinnen, badurch bas Geschlecht und Beschaffenheit ber Jungfer Mercers, welche ich stets für eine ablige Berson ansab, zu erfahren, indem ich nicht für rathsam fand, mich gegen Jemanden zu expectoriren. Unterdeffen begegnete mir eines Tages Herr Tobias Pirner, Pfarrer zu Nickelstadt, ein frommer, ehrlicher und aufrichtiger Mann, wiewol lutherischer Religion. Weil ich nun wußte, daß die Frau General Schle= puschin, beren Chemann fürzlich gestorben und in die Rirche zu Liegnit prächtig begraben war, sonntäglich sammt ber Jungfer Mercers nach Nickelstadt in die lutherische Rirche jum Gottesbienst gingen, so bat ich biefen herrn Birner unvermerkter Beise meinethalben bem Geschlecht und ber übrigen Condition ber Jungfer Mercers nachzufragen. Er obligirte sich hierzu und versprach auf die andere Woche Relation bavon. Herr Pirner hielt diese Obligation treulich und referirte mir nach einer Woche in optima forma, was er von der Frau Generalin vernommen hatte. Die Jungfer Mercers war die Tochter herrn Balthafar Mercers', gewefenen Barlamentsaffeffors zu Sdinburg in Schottland, welcher von König Carolo I zu Engelland vielmals in wichtigen Commissionen verwendet, einst auch bei einer Sendung nach Hamburg dortfelbst mit einer goldenen Ehrenmedaille geziert worden war. Ihre Mutter, auch Elisabeth genannt, war adligen Geschlechts gewesen, eine geborene von Rennemb aus Schottland. 218 sich 1644 die gefährlichen Troublen zu Engelland berfürthaten, mußte fich ihr Berr Bater, wie auch fein Bruder, der königliche Hofprediger Robertus Mercers, weil sie Favoriten bes enthaupteten Königs gewesen waren, aus Furcht vor bem Cromwell und feiner Bartei, mit ber ganzen Familie aus dem Königreich begeben; er zog mit den

Seinigen nach Bremen, woselbst er von eigenen Mitteln, bie ziemlich groß waren, bis an fein feliges Ende (1650) lebte, brei Sohne und drei Tochter feiner Bitme, einer frommen, gottseligen Matrone, binterlaffend. Die Gobne waren in bie Welt gegangen, einer bavon nach Indien, einer nach ben Ca= narien - Infeln, und von ben Töchtern hatte fich bie altefte in London an einen Schweftersohn Cromwell's, bes abligen Geschlechts Cleipold, und die jungfte zu Wanfried in Beffen an einen Kaufmann Namens Uckermann verheiratet: die mitt= lere war meine Liebste. Anno 1660 war in Bremen auch ihre Frau Mutter geftorben und neben ihrem Berrn Bater in ber Rirche ju St. Stephan beigesetzet worben, worauf bie Jungfer Elifabeth eine Zeit lang bei Berrn Doctor Schnellens Witwe gelebt hatte. Unterbeffen lernte fie die Frau Schle= puschin, welche auf ihrem Gute Schönbeck bei Bremen wohnte, fennen, und da fich ber General und die Generalin Schle= puschin bald barauf nach Schlesien erhoben, so nahmen sie Diefelbe zur Spielgesellin ihrer Fraulein Tochter mit fich auf Klein-Bolewit, wo fie allerseits in guter Aestim gehalten ward.

Sothanes Bernehmen und Nachricht entzündete noch mehr meine Liebe gegen fie, sonderlich weil ich nun wußte, daß fie zwar vornehmer Abkunft, aber nicht abliger Extraction ware, und weil auch herr Birner bie Jungfrau wegen ihrer Gottesfurcht, Frommigkeit, Rlugbeit, Bauslichkeit und anderer Qualitäten gar boch recommandirte, und die Frau Generalin fein Bebenken trug, bei ihrem vielen Ab= und Bureifen ber= selben ihr ganzes Hauswesen zu vertrauen. Indem nun Die Strome feuscher Liebe mein ganges Berg erfülleten bis jum Ueberlaufen, fo schüttete ich baffelbe zuerft gegen biefen ehrlichen Mann aus und offenbarte feiner Berschwiegenheit, was ich fonst keinem Menschen in ber ganzen Welt noch nicht entbedet hatte, nämlich bafern es Gottes Wille und möglich ware, verlangte ich bie Jungfer Mercers jur Che zu haben, und bat ibn, er möge mir in bieser importanten Sache getreulich Affistenz leisten und mein gutes Vorhaben befördern belfen.

Sothanen Dienft wollte fich ber gute Mann zur höchsten Ehre schätzen, ließ sich bas Werk auch sehr angelegen sein, und incarminirte mein Intent zuerst ber Frau Generalin. Unterdessen wechselte ich Briefe mit ihm und erhielt auch balb gute Bertröftung. In summa, die Sache avancirte in furger Zeit erwünschter Magen, bag fie nur noch auf einer persönlichen Bisite beruhete. An einem Montag, nach vor= bergeschehener Anrufung Gottes, erhob ich mich zu Pferbe nach Nickelftadt, holte ben Herrn Pfarrer Birner bortselbst ab und ging mit ihm nach Klein-Polewit, eine Biertelmeile bavon gelegen. In dem freiherrlichen Sofe nahm uns der Frau Generalin Tochtermann, Berr Beinrich von Pofer, foniglicher Obersteuereinnehmer der Fürstenthümer Jauer und Schweid= nit, in Empfang, führte uns mit großer Söflichkeit in ben Speisesaal, divertirete uns baselbst, als ein sehr qualificirter und unterrichteter Cavalier, mit allerhand Discursen. Balb hernach ließ mich die Frau Generalin in ihr Zimmer fordern und bewillkommte mich mit vieler Civilität, wie sie auch mein Compliment hinwiederum febr gunftig annahm. Mein Unbringen contentirte sie sehr wohl, und that auch gute Ber= sicherung eines glückseligen Ausganges meines Berlangens. Mittlerweile war die Tafel bereitet, und indem zu berselben die Frau Generalin mit ihrer Fräulein Tochter und Berr von Poser mit seiner Liebsten erschienen, folgete auch die Jungfer Mercers, welche mich aufs Höflichste empfing. Unter währender Mahlzeit führte man allerhand luftige Discurfe, und war meine Liebste bas rechte Centrum, zu ber sich alle biese Linien zogen. Nach Endigung ber Tafel absentirte sich bie ganze Compagnie und ließen mich und meine Liebste allein in bem Speisesaal stehn. Bei bieser Occasion eröffnete ich berselben mein Berg und verlangte ihrer theilhaftig zu werden, hoffend, sie würde von meiner feuschen Liebesflamme

etwas participiren und selbige fraft göttlicher Providenz jum ehelichen Berbündniß ausschlagen laffen. Gleichwie nun gemeiniglich in Liebessachen bes Frauenzimmers Rein! fo viel als Ja! ift, so verstand ich auch meiner Liebsten erftes ausgesprochenes Rein vor Ja, und ließ mich baburch nicht abschrecken, meine Expectorationen fortsetzend. Unterdeffen aber ging die Frau Generalin und der Herr von Bofer ab und gu, und verirten uns beibe Berliebte mit höflichen Scherzen. Endlich wollte fich unfere Liebe nicht länger unter ben Complimenten verbergen laffen und brach auf einmal wie ber Mond hinter trüben Wolfen herfür, daß es hieß: Ja, ich bin bein, und bu bift mein! Jest ließen wir felbft bie Frau Generalin und ben Herrn von Pofer wie auch meinen red= lichen Gewerbsmann herbeibitten, welche benn als hohe Bei= ftande und Zeugen unfer mundliches Ja mit Zusammenfügung ber Sanbe befräftigten. Bum Pfand meiner Liebe überreichte ich hierbei meiner Liebften eine fleine, febr ftark mit Silber beschlagene Bibel und einen Ring mit gebn Diamanten, ben ich bagu in Breslau vor breiundfünfzig Reichs= thaler hatte machen laffen. Meine Liebste aber contestirte mir ihre Liebe mit einem Ring von einem Diamant, welcher wegen seiner Größe auf neunzig Reichsthaler äftimirt warb. Mls nun bie Sache foldermaßen ihre Richtigkeit hatte, gingen wir bes Abends wieder zur Tafel und speiseten in aller Frohlichkeit gusammen, bis man mich und ben herrn Birner in bie wohlbereitete Schlaffammer wies. Des andern Morgens legte ich ber Frau Generalin meine Dankbarkeit für die erzeigte Ehre ab, nahm von meiner Liebsten und allen Anwesenden Abschied und fehrte mit herrn Birner auf Nickelftadt und von bort auf Liegnit zurud. Bon ba an correspondirte ich wöchentlich etlichemal mit meiner Liebsten, gab ihr alle Sonn= tage nach verrichtetem Gottesbienst zu Bolewit bie Bisite, regalirte fie babei allemal mit einer fonderbaren Berehrung und bestimmte endlich mit ibr ben Elisabethentag, nämlich ben 19ten November, Anno 1675 zum Termin unserer Hochzeit.

Als foldergeftalt unfere Courtefie fast fünf Wochen gewähret hatte und ber festbestimmte Hochzeitstag herannahte, auch alles Nothwendige herbeigeschaffet und die Hochzeitsgäfte invitiret waren, namentlich aber mein früherer College ju Brieg, Berr Dares, ben ich uns zu copuliren gebeten hatte, auf Klein= Polewitz eingetroffen war, schickte bie Frau Generalin zwo Rutschen, die eine mit feche und eine mit vier Bferden bespannt, mich und meine Gafte zu Liegnit abzuholen. Weil aber biefe Rutschen nicht alle Gafte führen konnten, so lieh mir ber Berr Landeshauptmann von Schweinichen, item Die Aebtissin bes Monnenklosters, item ber Stadtrath je eine mit vier Pferben bespannet, sammt etlichen Raleschen, worauf ich mich im Namen Gottes mit meinen Gaften nach Polewit verfügte. Nach gehaltener Copulationspredigt, in welcher Herr Dares die Namen Friedrich und Elisabeth fehr finnreich und emblematisch auslegte, geschah die Copulation bei brennenden Facteln Abends um sechs Uhr auf bem großen Speisesaale, wobei ich von bem fürftlichen Rathe, herrn Anichen, und von herrn Cafpar Braun, meine Liebste aber von Herrn von Boser und herrn von Eicke, bem Bruder ber Frau Generalin, geführet ward. Bor ber Copulation hatte mir Fraulein von Schlepufch ben Rrang prafentiret, ich ihr aber bagegen einen schönen Golbring verehret. Sobald die Copulation vollzogen war, ging man zur Tafel, welche meine Liebste auf unsere Rosten hatte herrichten laffen, und waren wir allerseits gar fröhlich und guter Dinge. Solchergeftalt bewirtheten wir die Gafte noch brei Tage in bochfter Frohlichkeit und mit allem Contentement, und endigte sich Alles in Einigkeit und guter Bertraulichkeit. Um vierten Tage hielt ich, begleitet von Serrn Rath Anichen und seiner Liebsten, in ber Frau Generalin Leibkutsche mit feche Bferben bespannt, Die Beimführung meiner Liebsten in Lieanit."

Soweit der Bericht des glücklichen Gatten; er hatte durch seine Freiwerbung eine vortreffliche Hausfrau gewonnen. Bielsleicht erkennt der Leser auch aus dem verschnörkelten Ausdruck, daß hier ein ehrliches Menschenherz in mächtiger Bewegung schlug.

Aber ber Ausbruck herzlicher Empfindung ift ein anderer geworden. Als hundert Jahre vorher Felix Platter berichtete, wie ihm die Neigung zu seinem Mädchen entstand, brückte er sein Fühlen durch die einfachen Worte aus: "ich fing sie febr an zu lieben"; Luca bagegen beobachtet bereits, "baß bie Strome feuscher Liebe fein Berg erfüllen bis gum Ueberlaufen." Die Braut bes Glauburgers hatte in ihren Briefen ben Bräutigam noch ehrlich "berglieber Junker" genannt, jest wird in gartlichen Schreiben auch ber Mann von bem Weibe "schöner Engel" angerebet.\*) Auch andere Nationen Europas machten dieselbe Verbildung durch, auch bei ihnen wucherte Ziererei um bas schönste Gefühl. Durch bie Fremben und bie gelehrten Dichter war fie ben Deutschen gekommen, jum Theil eine Unart ber Renaiffance, entstanden aus ungeschickter Nachahmung bes antiken Ausbrucks. Aber ebenso febr ein Bedürfniß des Herzens. Sich felbst und die Geliebte wollte man berausbeben aus ber Gemeinheit bes wirklichen Lebens in eine reinere Luft, als Engel fette man fie in bas golbene Licht bes Chriftenhimmels, als Göttin in ben antifen Olymp, als Chloe in die wohlriechende Luft des Idhlis. In demfelben findlichen Drang, sich und Andere würdig, stattlich, groß zu machen, trug man Berrücken, führte lächerliche Titulaturen ein, glaubte an ben Stein ber Weisen und trat in geheime Gesellschaften. Und wer eine Geschichte bes deutschen Gemüths fchriebe, ber burfte biefe gange Zeit wol bie Beriobe ber Gebn= fucht nennen. Diese Sehnsucht war nicht gerade liebens= würdig, nach der Reihe unklar, kindisch, tölpisch, überfromm,

<sup>\*) 3.</sup> B. ein Graf Pappenheim von feiner Frau.

sentimental, zuletzt lüberlich, immer aber lag die Empfindung zu Grunde, daß dem deutschen Leben etwas sehle. War es gute Sitte? war es Lustigkeit? vielleicht die Gnade des Herrn? war es Schönheit oder leichter Lebensmuth? — Oder sehlte vielsleicht dem Volke noch, was die Fürsten schon lange besasen, der Staat? — Mit den zerbrochenen Fensterscheiben des dreißigsjährigen Krieges und den gesuchten Phrasen der jungen Oderssten, die im Zelt des Generals Hatzeld taselten, fängt diese Zeit des Suchens an, sie erreicht ihren Höhepunkt in den schönen Seelen, welche um Goethe schwärmten, und in den Brüdern, welche einander im Orient umschlangen, und sie endete vielleicht mit den Freiheitskriegen und unter dem Straßenlärm von 1848.

Wie die Werbung des ehrenhaften Bürgers im 17. Jahr= hundert, so war auch das Leben im Hause fest geordnet, klug überbacht bis auf bas Kleinste. Die Thätigkeit war angestrengte Arbeit vom Morgen bis zum Abend, aber sie brachte ihm auch beimliche Freude. Sinnig und grübelnd faß ber Sandwerfer über seinem Werk, auch in die Arbeit seiner Bande fuchte er etwas von feinem Behagen zu legen. Die meiften großen Erfindungen ber neueren Menschen find in ben Werkstätten beutscher Bürger ausgesonnen, freilich haben fie ibre praftische Rutbarkeit zuweilen erft in ber Fremde erlangt. Raum war ber Krieg geendet, so schnurrte die Arbeit wieder in allen Werkstätten, ber hammer pochte, bas Schifflein bes Webers flog, emfig suchte ber Tischler schöngefasertes Holz ausammen, um mit zierlichen Arabesten Schreibtisch und Commobe auszulegen. Der arme fleine Schreiber fing wieder an feine Feber mit Genuß zu führen, mit ichonen Schnörkeln umzog er seine Buchstaben und fab mit berglichem Stolz auf feinen weitberühmten fachfischen Ductus. Much ber Gelehrte schrieb raftlos über bicken Quartanten. Noch war bie Blüthezeit beutscher Wiffenschaft nicht gekommen. Zwar regte sich überall bie Freude an bem Stoff, ber gründlichen Forschung, und unge-

beuer erscheint ber Fleiß, bas Wissen mancher Einzelnen. Aber noch versteht man das gewonnene Material nicht zu verarbeiten, es ift überall die Zeit des Sammelns. Geschichtliche Urfunden, Rechtsgebräuche des Volkes, die alten Werke theologischer Lehrer, die Leben der Heiligen, der Wörtervorrath aller Sprachen werben in massiven Werken zusammengetragen, ber forschende Geift verliert sich an dem Unbedeutenden, ohne zu verstehn, wodurch erst bas Einzelwissen lebendig gemacht wird. Er schreibt über antife Tintenfässer und Schube, er rechnet wol gar Länge und Breite ber Arche Roah aus und untersucht gewissenhaft, wie lang ber Spieß bes alten Landsfnechts Goliath gewesen fein muß. Go bringt bem Fleißigen die Arbeit nicht immer ben vollen Segen, — sie hat doch unsere großen Aftronomen, das Genie des Leibniz großgezogen, — immer aber hilft sie bazu, bem Manne einen ibealen Inhalt zu geben, ein Geiftiges, wofür er lebt.

Wie viel auch der Krieg verschlechtert hatte: in der Werkstatt, als Bater bes Hauses fand ber Bürger sich zuerst wieder. Der Schwächere zog fich gang babin zurud. Freude am öffentlichen Berkehr, auch die Wehrhaftigkeit wurden geringer. Anarrend brehten sich die alten Thore in den zerschossenen Stadtmauern, fleinliche Sandel freuzten fich am Rathstifch, mißgunftiges Geflätsch, bosbafte Berleumdung verbitterten dem Stärkeren, ber über fein Geschäft hinaus für Andere thätig war, die Stunden bes Jahres. Eine frankhafte Schen vor der Deffentlichkeit nahm überhand. Als im Beginn bes 18. Jahr= hunderts die ersten Anzeigeblätter entstanden und ber Rath von Frankfurt am Main dem Unternehmer verstattete, eine wöchentliche Lifte ber Getauften, Getrauten, Berftorbenen gu veröffentlichen, erhob fich ein allgemeiner Schrei bes Unwillens, es fei unerträglich, bag man biefe intimen Berhältniffe publik mache. Go vollständig jum Privatmann war ber Deutsche geworden.

Es gibt wenige Stellen bes beutschen Grundes, auf

beren ftäbtischem Gemeinbeleben ber Blid mit Befriedigung weilt. Vielleicht die beste Ausnahme ift Hamburg. Auch bort hatten ber Krieg und sein Gefolge Bieles verwüftet, aber bie frische Luft, welche von bem weiten Weltmeer ber in die Strafen ber ehrsamen Freiburger wehte, stählte schnell ihre Kraft. Daß fie sich selbst regieren konnten und als ein kleiner Staat mit fremden Mächten in Verbindung ftanden, bewahrte ihr Bürgerthum vor übergroßer Engherzigkeit, und es scheint, daß gerade fie nach bem breißigjährigen Kriege am meiften von ben Bor= theilen erwarben, welche in einer Zeit der Abspannung und Schwäche bem Thatkräftigen leicht zu Theil werben. Der Land= handel nach dem Innern von Deutschland wie der Schiffs= verkehr durch die Wogen der Nordsee und des atlantischen Oceans sind turz nach dem Kriege wieder in Aufschwung. Samburgifche Gefandte und Geschäftsträger verhandeln bei ben Generalstaaten wie am Hofe Cromwell's. Die hamburger besitzen nicht nur eine Rauffahrteiflotte, sondern auch eine kleine Ariegsmarine. Ihre beiden Fregatten werden mehr als einmal ein Schrecken ber Seeräuber im Mittelmeer und in den Fluthen ber Nordsee. Sie geleiten bald Grönland= und Archangelfahrer, balb große Flotten von vierzig bis fünfzig Kauffahrern nach Oporto, nach Liffabon, Cadix, Malta, Livorno, wo überall hamburgische Rieberlaffungen waren.

Dieser Verkehr, wie sehr er der Gegenwart nachsteht, war vielleicht im Berhältniß zu andern deutschen Seeftädten des 17. Jahrhunderts bedeutender als jett. Wie jett nach Amerika, so gingen damals junge Hamburger nach den Küstenstädten der Nordsee, des atlantischen Oceans und des Mittelmeeres und gründeten dort Geschäfte, für Commission und Spedition, auf eigene Rechnung. Auch in Hamburg bildete sich das Weltbürgerthum aus, welches noch jett für den Geschäftsmann der gewaltigen Stadt bezeichnend ist. Aber freilich wurde es damals den Männern schwerer, sich in die Sitten der Fremde zu schießen, als dem jett lebenden Geschlecht. Es

war nicht Treue gegen das beutsche Reich, sondern das Fest= halten an ben fleinen Gewohnheiten bes Lebens, bie Gehn= sucht nach bem guten, innigen Familienzusammenhang, und wie noch jett betrachteten bie Samburger bas frembe Land nicht gern als ihre neue Beimat. Waren sie bort eine Reihe von Jahren in gewinnbringender Thätigkeit gewesen, so eilten fie nach Sause zurud, um mit einer beutschen Frau ihren Sausftand ju gründen. Die warme Anhänglichkeit an bie Bater= ftadt und die kluge Gefügigkeit in fremde Sitten, welche ben Bürgern kleiner Freistaaten eigen ift, bilbete fich in foldem Leben aus, aber auch bie Unternehmungsluft und Größe bes Urtheils, welche damals an den Fürstenhöfen bes Binnen= landes nur felten zu finden war. Go zeigt bie Familie eines Samburger Patriciers in jener Zeit eine Angahl von Eigenthumlichkeiten, welche wol werth find, daß man bei ihnen permeilt.

Eine solche Familie ist die des Bürgermeisters Johann Schulte, welche durch ihre weiblichen Nachtommen noch jetzt in hamburgischen Geschlechtern fortlebt. Johann Schulte (1621—1697), aus einer alten Familie, hatte in Rostock, Straßburg, Basel studirt, Reisen gemacht, geheiratet, als Rathssecretär gedient, dann aber zehn Jahre als hamburgischer Gesandter bei Eromwell zugebracht. Er wurde im Jahre 1668 Bürgermeister, ein würdiger, gemäßigter Herr, wohlersahren in allen Welthändeln wie in der Verwaltung seiner guten Stadt, ein glücklicher Gatte und Familienvater. Bon ihm sind Briese an einen seiner Söhne erhalten, der im Jahre 1680 als Theilhaber in ein Lissabner Geschäft trat.\*) Diese Briese enthalten eine Menge von belehrenden Einzelheiten. Am anziehendsten aber ist der hübsiche Einblick in das Familienleben der damaligen

<sup>\*)</sup> Herausgegeben von einem seiner Nachkommen: Briefe bes hams burgischen Bürgermeisters Johann Schulte Lt. an seinen in Lissabon etablirten Sohn Johann Schulte, geschrieben in den Jahren 1680—1685. Hamburg, 1856.

Zeit, in das Verhältniß eines Vaters zu seinen Kindern. Innigkeit der Empfindung von beiden Seiten, im Vater die ruhige Würde und die Weisheit des vielerfahrenen Mannes, ein starkes Gefühl seiner hervorragenden Stellung, ein seftes Zusammenhalten der Familienglieder, welche bei allen unversmeidlichen Zwistigkeiten im Innern gegen außen einen festgesichlossen Kreis bilden.

Es war damals eine Reise nach Liffabon und eine viel= jährige Trennung vom elterlichen Sause für ben Scheibenben eine große Sache. Als ber Sohn nach seiner Abreise unter Thränen und ben frommen Segenswünschen ber Eltern und Geschwister in Curhaven burch widrige Winde zurückgehalten wird, fendet ihm ber Bater noch schnell "ein tleines Gebet= buch, item ein Buch, die luftige Gefellschaft genannt, und Gottfried Schulze's Chronica, bann auch eine Schachtel mit Cremor tartari und eine blaue Kruke mit Tamarinden und eingemachten Citronenschalen für das Uebelwerden". Der Sohn erinnert fich noch mahrend ber Fahrt, daß er seinem Bruder brei Mark feche Schilling schuldig geblieben ift, und bittet angftlich, bag bie Mutter ihm bie Summe von ben acht Thalern abziehen möge, die sie von ihm in Berwahrung bat. Der Bater bemerkt bagegen freigebig, die acht Thaler follten ibm unverfürzt aufgehoben werden, ber Sohn wiffe wol, daß es seiner Mutter auf brei Mark nicht ankomme. Seit ber Sohn in Liffabon fich geschäftlich niedergelaffen bat, gehn bort= bin regelmäßige Sendungen, von Zerbfter und Samburger Bier, Butter, geräuchertem Fleisch, sowie Recepte gegen Krankheiten und was sonst die Sorge der Hausfrau dem entfernten Sobne zuwenden möchte; der Sohn bagegen schickt Sinaapfel zurud und Fäßchen mit Wein. Genau berichtet ber Bater die Beränderungen, welche in der Familie und der Bürgerschaft ber guten Stadt hamburg vorgefallen find, und eifrig ift er bemüht, bem Sohne Aufträge und Commissionsartitel von seinen Sam= burger Freunden zuzuweisen. Bald gefteht ber Sohn aus

ber Fremde den Eltern, daß er ein Mädchen in Hamburg liebe, natürlich eine von den Bekannten des Hauses, und auch diese Liebesangelegenheit wird von dem Vater mit Theilnahme, aber immer als ein ernstes Geschäft, welche sehr vorsichtig und zart angegriffen werden müsse, behandelt. Offenbar ist das Bestreben des Vaters, die Werbung und Erklärung hinauszuschieben, dis der Sohn seine Jahre in der Fremde ausgehalten habe, und mit Klugheit geht er gerade so weit auf die Wünsche des Sohnes ein, um das Vertrauen desselben zu erhalten.

Bielleicht am meisten bezeichnend für jene Zeit aber sind die Rathschläge, welche der Bater dem Sohne über die Nothewendigkeit gibt, sich in die Gewohnheiten der Fremde zu schiefen. Der Sohn ist ein frommer, eisriger Protestant, dessen Gewissen sehr daburch beunruhigt wird, daß er unter strengen Katholisen leben und sich in die für ihn anstößigen Gebräuche des katholischen Landes sügen soll. Was der Bater ihm darüber schreibt, sei aus den ersten Briefen mit den geringen Veränderungen, welche zum leichtern Verständniß nöthig sind, mitgetheilt.

"Geliebter Sohn! Hent vor acht Tagen war mein letzter Rathsgang bei dieser meiner Regierung für dieses Jahr, und schiefte ich den Nachmittag nach dem Posthause und ließ anfragen, ob die hispanischen Briese angesommen, bekam aber zur Antwort Nein. Den folgenden Tag, am Sonnabend zu Mittag, sandte mir Herr Brindts durch seinen Diener dein Schreiben vom 11/22. noch währenden Monats. So viel dein Schreiben anbelangt, so ist es uns allen zuvörderst ersreulich, daß du dich, Gott Lob, bei guter Leibesdisposition besindest, welches eine große Bohlthat Gottes ist, und dann, daß du mit deinem Compagnon wohlvergnügt bist, wosür du ebenfalls Gott dem Herrn zu danken haft, daß du in der Fremde einen so ehrlichen und dir wohlwolsenden Menschen angetrossen hast. Gott lasse euch fernerhin in Friede und Einigkeit, auch einem gesunden

und wohlgesegneten Stand eure Zeit, bis bu, beliebt es Gott, repatriiren wirft, mit allem Bergnügen zubringen. Sonften babe in Berlefung beines Schreibens angemerkt, daß bir ber Ort Liffabon und die Einwohner, so geiftliche als weltliche, noch nicht allerdings anftändig seien, und bu bich in beinen jetigen Stand noch nicht recht finden könntest, baber ich benn noch einige Ungeduld von dir verspüre. Aber das fann nicht wohl anders fein, daß dir die Beränderung zwischen hamburg und Liffabon, jener und biefer Einwohner und Sitten, jener und biefer Beberbe und fonften, nicht follte mit Befremben, ja fast mit Bestürzung und Alteration auffallen; aber bu mußt wiffen, daß du in diesem passu alldorten und an andern Orten gar viele Borganger gehabt haft, benen es ebenso ergangen und benen die große Veränderung in allen Dingen und in Religionssachen febr befremdlich vorge= fommen.

Im lateinischen Sprichwort pflegt man zu sagen: post nubila Phoebus, das ist, auf übel Wetter pflegt ein heller und angenehmer Sonnenschein zu solgen, welches der grundsätige Gott an dir in Gnaden erfüllen und geben wolle, daß, nachdem du in der See ungemeine Gesahr und Leibesschwachseit sattsam empfunden und ausgestanden, die Tage und Zeit, welche du in Portugal zubringen wirst, die vorigen sauren und bittren Tage verzuckern und versüßen, und du allgemach die bösen Tage vergessen und der guten dich getrösten und erfreuen mögest, welches der Allerhöchste dir aus Gnaden beständig geben, gönnen und verleihen wolle. Amen.

Es sagte Schwager Gerbt Buermeister (welcher bich wie sein Kind liebet) dieser Tage zu mir, es würden dir zwar bei beiner Ankunft in Lissabon viele Dinge etwas befremblich vorsommen, insonderheit auch wenn du allerhand Gesichter von weißen, schwarzen, grauen Mönchen und anderen Personen sehen würdest; allein es wäre eine Sache von etwa drei bis vier Monaten, so würde man dessen und anderer Dinge

all gewohnet. Num ist es also, daß man mit der Zeit Alles gewohnet wird. Ich bin beständig vier Jahr zu Straßburg gewesen und daselbst es so gewohnt geworden, daß es mir gleich viel war, ob ich in Straßburg oder Hamburg lebete, war auch ums geringste nicht bekümmert.

Traue mir und Andern, die bergleichen erfahren, daß eine furge Zeit und fleine Geduld Alles ju andern und corrigiren vileget. Ich hoffe zu Gott, daß ich beswegen innerhalb acht bis gehn Wochen beffere Briefe, insonderheit wenn du allgemack in ber Sprache etwas avanciren wirst, von bir empfangen werbe. Schwager Gerdt Buermeister fagte, er ware zwölf Jahre gewesen, wie er nach Liffabon gefommen, und er fonnte nicht genug beschreiben sein Migvergnügen, welches er em= pfunden; und wie er die Mönche ansichtig geworden, hätte er gemeinet, daß es Teufel waren, batte fie auch von oben berab mit Baffer begoffen, aber barüber batte er bald Sandel gefriegt; er sagte, baß, wenn er hatte ausgebn sollen, so batte ibm bafür gegrauet, aber es ware ein Angewöhniß für eine fleine Zeit. — Was die Religion betrifft, so wirst bu vernünftig sein und so viel immer möglich alle Heuchelei und alle Occasion vermeiden und mit niemandem, auch nicht einmal mit beinem Compagnon von Religionssachen reden oder Discurs führen, sondern für dich zu rechter Zeit lesen, auch Morgens und Abends bein Gebet zu Gott mit Andacht thun, und bas fefte Vertrauen zu Gott haben, daß, weil er dich an den Ort fo wunderbar berufen, er auch bein gnädiger Bater und Schutberr wider alle vorkommende Widerwärtigkeit sein und verbleiben merbe. -

Du meldest, daß du allbereits einmal aus Noth daselbst gesündigt, als man die gesegnete Hostie daher getragen — man pflegt es sonsten das Beneradile zu nennen — und hast du wohlgethan, daß du für dich ein Gebet gethan, und wird der gute Gott das wol erhöret und dir die Sünde vergeben haben. Ich kann nicht umhin bei dieser Occasion zu berichten,

wie es mir zu Mainz ergangen; benn als ich Anno 1642 von Hamburg nach Strafburg reifete, und zu Frankfurt in ber Messe vierzehn Tage stille liegen mußte, bin ich nach Maing, vier Meilen von borten, abgefahren. Da auch eben ber Sonntag einfiel und ein sonderliches Fest bei ben Catholicis gehalten wurde, so erkundigte ich mich, in welche Kirche der Rurfürst zur Meffe fahren würde, begab mich auch babin und fand in der Kirche viele devote Leute, die auf ihren Knieen faßen. Der eine hatte sein rosarium ober Rosenkranz in ber Hand und betete das Ave Maria und Pater noster, andere schlugen mit ihrer Hand an die Bruft, wie der buffertige Zöllner, und bereueten ihre Sunde. Ich befahe bas Bolfchen so etwas und lobete ihre Devotion, und wünschete babei, daß man bei uns Lutheranern auch eine gute Devotion in äußer= lichen Geberden in den Kirchen verspüren möchte. Inmittelst kam der Kurfürst gefahren und ging ins Chor. 3ch als ein vorwitiger junger Mensch brang mit hinein, und weil ich wohlgekleidet war und einen rothen scharlachnen Mantel um batte, so ließen auch die Hellebardiere mich passiren und saben mich für einen jungen Ebelmann an. Unterbeffen sang ber Herr von Andlaw die Messe in pontisicalibus, das ist, er hatte einen Bischofsbut ober Müte auf seinem Saupt und einen Bischofsstab in seiner Sand. Ich sabe allen diesen Ceremonien mit guten Gedanken zu und Alles war noch gut. Als aber ber Herr von Andlaw den gesegneten Relch emporhielt, ba knieeten alle, die bei mir standen, nieder, welches ich auch that und ein Baterunser betete. Hierzu bin ich aus Vorwit gekommen, bu aber aus Noth, und hoffe zu Gott, er werde mir und dir den Fehler vergeben haben. 3ch bin sonsten in Frankreich und sonderlich zu Orleans des Sonntags Nachmittags öfters in ben fatholischen Kirchen gewesen und habe eine gute Musik gehöret, und haben mir weber Urme noch Beine gebebet, wie bu schreibest, bag bir wiberfahren. Man muß so fein Banghase sein, sondern allemal ein beständiges

standhaftes Herz haben. Du melbest, daß in Lissadon viel Pfassen, auch viel Kirchen und Klöster seien. Wohl! laß da noch so viel sein, das gehet dich nichts an; laß nochmal so viel Pfassen da sein, sie werden dich nicht beißen, warte du das Deinige ab. In die Messe zu gehn und in die Kirche, dazu nöthiget man niemanden, und wenn du um die Osterzeit einen Zettel von einem Geistlichen haben kannst, als ob du gebeichtet und communicirt hättest, so hast du um die Geistlichkeit dich nicht mehr zu bekümmern. Wenn dir aber von serne die Pfassen mit der gesegneten Hostie werden begegnen, wirst du alse Vorsichtigkeit gebrauchen und einen Umweg nehmen oder in ein Haus gehn.

Du schreibst auch, daß du allbereits viele Miggonner ba habeft, und daß Frick und Amfing bie größeften feien. Mein Sohn! wer hat feine Miggonner? Je beffer es einem gehet, je mehr Miggönner hat man. Darum fagen die Sollanber: idt is beter, beniedt, als beklaegt, als idt man onsen lieven Heer behaegt. Was meinst bu wol, wie viel Miggönner ich habe, wovon ich aber die wenigsten fenne, die meiften aber fenne ich nicht. Dawider muß man aus ber Litanei singen: unsern Feinden, Berfolgern und Lästerern wollest du Herr vergeben und sie bekehren. 3ch hatte gern gesehen, daß als Frick und Amfing bich zwei Mal invitiret, bu ju ihnen gegangen wareft. Du schreibeft, baß fie bich würden haben etwas abfragen wollen. Aber bu bift ja fein Rind, daß fie bir batten fonnen was abfragen, besonders hättest bu ihnen ja nur können antworten, was bu gewollt und sie missen sollen. Du schreibst auch, daß Frick vor dir den hut nicht abnähme; nun bift bu ja jünger als Frick, und kommt also bir ja zuvörderst zu, daß du ihn zuerst grußeft. Du melbeft auch, daß Amsing gute Worte gebe und Galle im Bergen habe; barauf bienet, daß man Ruchse mit Ruchsen muffe pflügen. Gib bu auch allen Leuten, fie seien geift= ober weltlich, ju allen Zeiten

gute Worte und gebenke bas Deine baneben, bas ift ber Welt Lauf.

Es ift uns aus beinem Schreiben sonderlich lieb zu versnehmen, daß du hoffest in der portugiesischen Sprache bald zu avanciren, welches dir ein groß contentement geben wird, und ob du zwar wegen Mangel der Sprache für jetzt keine sonderliche Hilfe und Assistanz im Kaufen und Verkaufen leisten kannst, so kannst du doch die Bücher halten und Alles sleißig anschreiben und verzeichnen. —

Bermahne beinen jungen Heinrich zur Gottessurcht und mithin zu Beten und Lesen, und laß ihn des Sonntags Vorsmittags dir des Molleri postilla auf deiner Kammer vorlesen.

Deine Mutter hat mit Günther Andreas geredet und ihm gesaget, er soll Acht haben, wenn ein Schiffer an der Börse angeschlagen wird, daß er auf Lissadon laden wolle, alsdann soll die Tonne Bier mitgesandt werden. Du hast bei deiner Frau Mutter nicht acht Mark zehn Schilling, sondern acht Rthlr. gut, das habe ich dir auch vor diesem geschrieben. Und wenn die acht Athlr. schon zu Ende sind, so wird es auf eine Tonne Bier nicht ankommen. Du hast alle Zeit so viel und mehr gut. Wir werden dir, ob Gott will, auch einen frischen geräucherten Elblachs übersenden und verehren, denn ich habe bereits vor drei Tagen zwei Lachse in den Rauch schneiden lassen, wovon wir dir einen zugedacht haben. Und läßt sich der Lachssang ziemlich an, wiewol sie das Pfund annoch für eine Mark verkausen.

Am vergangenen Montag hielten wir unsere Petri= und gestern unsere Matthäi-Collation, da ich denn bequeme Gelegen= heit gehabt, dich und deinen Confrater dem Herrn Bümmel= mann zu recommandiren. Derselbe rühmte mir, daß er Briese von dir hätte, und ließ sich der gute ehrliche Mann gegen mich sehr wohl aus, sagte auch, daß er mit dieser Post euch antworten wollte, also daß ich keinen Zweisel trage, Gott werde dich und deinen Confrater wohl gesegnen, daß ihr nicht

werbet zu klagen haben. Gott gebe dir Gesundheit, Geduld und einen beständigen freudigen Muth, auch Lust und Liebe zu beiner Handlung und vorstehenden Arbeit. Im gemeinen Sprichwort sagt man: ora et labora und laß Gott rathen. Das thu du auch und wirf all dein Anliegen auf den Herrn, er wird's wohl machen. Womit ich für diesmal schließe, da ich vorgestrigen Tages mein siedentes Regierungsjahr zu Ende gebracht und durch Gottes Gnade und Beistand beschlossen habe; und thue dich nebst freundlicher Begrüßung von all deinen lieben Angehörigen dem sichern Schutz des großen Gottes getreulich empsehlen und verbleibe jederzeit

Hamburg, ben 25ten Februari 1681.

bein wohlaffectionirter Bater Johann Schulte, Lt.

- PS. Ich habe in meinem Schreiben, wo mir recht ist, vom 14ten Januari, erwähnet, daß der kurzweilige Heinrich Mein uns in der Schiffergesellschaft eine Rarität und Schüssel mit Fischen, welche in Lissadon gebraten waren, aufgesetzet hat. Nun könntest du etwa auf die Gedanken kommen, mir dergleichen inkünstig zu verehren, aber das thu ja nicht, denn einmal kostet es Mühe und Geld und ich frage nicht groß darnach. Vale.
- PS. Deine Frau Mutter läßt bich apart gar freundlich grüßen und siehet gerne par curiosité, daß du hie und da in beinem Schreiben erwähntest, wie und in welcher Jahreszeit ihr daselbst lebet und was ihr sür Erdz und Baumsfrüchte nach und nach habet. Auch kannst du mit wenigem berühren, was ihr an Fleisch und Fisch oder Zugemüse sür Speise esset. Und du sollst ja zusehen, daß du gesunde Speise und von allem nicht zu viel issest. Allhie ist zwar die Elbe auf und ziemlich gelindes Wetter, haben gar gute Elbz und Seefische, allein wir haben gar tiese und kothige Wege und eine neblichte und dicke Luft, da

bei euch außer Zweifel Alles zu dieser Stunde grün und lustig ist und Alles in der Blühte steht!

PS. Weil das Brieflohn auf Hifpanien und Portugal etwas höher sich beläuft, als auf andere Plätze, so schreibe ich wider meine Gewohnheit und Manier etwas kleiner und compresser. Mache kleine und leichte Briefe, schreibe aber ziemlich viel darauf und menagire auch hierin. Vale."\*)

So weit der kluge Bürgermeister Johann Schulte. Er erlebte die Freude, daß sein Sohn wohlbehalten aus dem Lande der Mönche zurückfam und nach vielen Familienverhandlungen mit der Jungfrau seiner Wahl verbunden wurde.

Wol macht die Arbeit fest und dauerhaft, aber es ist zunächst der persönliche Vortheil des tüchtigen Mannes, dem fie bient. — Wer aber ben Beruf hat, zum Nuten Anderer thätig zu sein, dem wird burch Pflichtgefühl sein Amt geweiht. Jebe Thätigkeit, welche ftark genug ift bas Leben zu erhalten, gibt bem Mann auch ein Amt. Der Gesell ift ber Beamte seines Meisters, die Hausfrau bekleidet das Amt der Schlüffel, und jede Arbeit entwickelt auch im kleinsten Kreise ein Gebiet von sittlichen Pflichten. Das Pflichtgefühl bes Saufes, ber Werkstatt hat den Deutschen niemals gefehlt. Immer hat es Bürger gegeben, die für ihre Stadt nicht nur in den Tod gegangen sind, die ihr auch im Leben zuweilen mit Aufopferung gedient haben. Die Reformation hatte das Gefühl der Pflicht für große Gebiete irdischer Thätigkeit gesteigert, Selbstverleug= nung und Opfermuth der frommen Seelsorger sollen immer hochgehalten werden. Sieht man aber näher zu, so war ber lette Grund bes gefteigerten Pflichtgefühls boch vorzugsweise religofer Natur. Es war bas Gebot Gottes, bem ber Mensch zu gehorchen suchte; wo bie Schrift nicht mit ftarter Stimme befahl, war ber Sinn für das Allgemeine noch nicht fräftig

<sup>\*)</sup> Die beiben letten Postscripte find aus einem früheren Briefe ber Sammlung entnommen.

entwickelt, die Vorstellung von den Pflichten des eigenen Amtes unsicher.

Es ift lehrreich, daß gerade die Heere des Arieges dazu beitragen sollten, dem Bürger die Pflicht des Beruses höher zu stellen. Aus der Soldatenehre entwickelte sich nicht nur ein abliges Corpsgesühl, auch dem Bürger kam aus dieser Quelle allmählich die Umtsehre. Zuerst allerdings gab es ihm Ehre vor Andern, wenn er seine Pflicht erfüllte, aber auch in seinem Innern schaffte ihm solches Thun Befriedigung und gerechten Stolz. So erwuchs nach der Treue des Mittelalters, nach der Frömmigkeit der Reformationszeit ein neues Gediet von sittlichen Forderungen. Noch mehr Empfindung als consequenter Gedanke, aber es war doch ein Fortschritt. Zunächst freilich nur in den Besten.

Zwei Jahre nachdem Herr Bürgermeister Schulte seinen Sohn so väterlich ermahnt hatte, endete wenige Grade süblich von Lissaben das Leben eines Hamburgers in surchtbarer Katastrophe. Auch davon soll ein alter Bericht erzählen.

Einer ber Kriegscapitäne Hamburgs war Berend Jacob Carpfanger.\*) Im Jahre 1623 in der Stadt geboren, machte er seine Schule, wie Brauch war, auf den Kauffahrern durch, früh wurde er Mitglied der Admiralität und endlich als Convoicapitän Besehlshaber eines der Kriegsschiffe, welche den Kaufschrer gegen Seeräuber zu vertheidigen hatten. Diese Flaggensoffiziere der Stadt hatten außerdem die oberste Polizei in ihrer Flotte auszuüben, die diplomatischen Berhandlungen in den Häfen, zuweilen auch an fremden Hösen geschickt zu leiten. Sie mußten einige Uebung in Geschäften besitzen und mit

<sup>\*)</sup> Die Nachrichten über sein Leben sind zuletzt und am sorgfälztigften gesammelt in D. Benede, hamburgische Geschichten und Denkmirbigkeiten, 1856. Daraus die folgenden Angaben. — Die unten mitzgetheilte Flugschrift findet sich in dem Stadtarchiv von hamburg, der herausgeber verdankt die Kenntniß derselben freundlicher Bermittlung bes herrn Prof. Aegibi.

großen herren umzugehn wissen, damit die Stadt Ehre und Ruhm von ihnen habe. Carpfanger war nach bem Urtheil feiner Stadt ein feiner, zierlicher Mann, ber fich überall mobl au führen verftand. Sein Bilbniß zeigt ein ernftes Antlit, fast melancholisch, boch die Stirn, groß die Augen, fräftig Rinn und Mund. Seine Gesundheit war, so scheint es, weniger fest, als bem Seemann wünschenswerth ift. Schon als Schiffer hatte er ben Beweis geführt, daß er ein Seegefecht zu leiten verstand; er war oft in blutigem Waffendienst gewesen. Denn noch raubten die Barbaresten zur See und am Strand. Nicht mehr mit Galeeren allein, in großen Fregatten fuhren die Raubvögel unter ben Schwarm ber Handelsmöven. Gerade damals war der "Hund" das Schrecken der europäischen Meere. weit über die Meerenge von Gibraltar hinaus, oben im großen Ocean, ja an den Ruften der Nordfee freugten seine schnellen Schiffe; greulich waren die Hafengeschichten von seiner Buth und Tollfühnheit, seinem Blutdurft. Erft im Jahre 1622 war ein Geschwader von acht Hamburger Kauffahrern bie Beute ber "Barbaren" geworden.

Im Jahre 1674 umgürtete der Bürgermeister der Admisralität den Capitän Carpfanger mit silbernem Degen und übersreichte ihm den Admiralsstab. Damals schwor der Seemann vor dem Senat, bei der Vertheidigung der anvertrauten Flotte mannhaft zu stehen und eher Gut und Blut, Leib und Leben zu opfern als sie und sein Schiff zu verlassen.

Seitbem machte er in den zehn Jahren bis zu seinem Tode alljährlich eine Fahrt, im Frühjahr mit seiner Flotte ausziehend, im Herbst heimkehrend. Schwere Kämpse hatte er mit Sturm und Wellen zu bestehn; er selbst klagt, wie unaunstig ihm die Elemente seien.

So fuhr er nach Cadix, Malaga, ins nördliche Eismeer, nach Liffabon. Bon einer Fahrt nach Grönland brachte seine Flotte von fünfzig Schiffen die Beute von fünfhundertundsfünfzig Walfischen heim. Einmal wurde der Heimkehrende an

ber Elbmunbung von funf frangofifchen Rapern angegriffen: in zwölfftundigem Rampfe ichog er zwei in ben Grund, daß fie vor feinen Augen mit Mann und Maus verfanken, bie andern fuchten bas Weite. Auch gegen bie brandenburgifchen Raper war er aus. Damals geschah es, bag bie rothe Abmiraleflagge Samburgs gegen ben rothen Abler Branbenburgs brobend an die Gaffel der Befan flog. Denn der große Rur= fürst war im Jahre 1679 ben Hamburgern nicht bolb, und hatte ihnen burch seine kleinen Kriegsschiffe bereits mehre Segler abgefangen. Die Gegner trafen einander, aber Carpfanger batte ftrenge Anweisung, nur vertheibigungsweise zu verfahren. Deshalb lief Alles gut ab. Das große Schiff flößte ben Brandenburgern Respect ein, fie fandten eine Schaluppe mit zwei Offizieren zum Gruß und "um fich die Ginrichtung bes Schiffes angufeben". Der hamburger bewirthete fie in feiner Rajute mit Wein, bann verabschiedeten fie fich höflich. Ihre Schiffe thaten einige Salutichuffe, welche Carpfanger mit aleicher Artiafeit erwiderte, bann segelten sie auseinander.

Und wieder traf der Capitän auf einer seiner Sübsahrten die spanische Silberflotte im Kampf mit türkischen Seeräubern. Das Treffen stand ungünstig für die Spanier, einige schwere Gallionen waren abgeschnitten und wurden von den Käubern bewältigt. Carpfanger griff die Piraten an und befreite durch volle Lagen die spanischen Schiffe. Er wurde deshalb an den Hof Karl's II geladen und vom König mit einer goldenen Sprenkette beschenkt.

Kam er nun im Herbst aus Wind und Wellen in die engen Straßen der alten Stadt, so war ihm auch da wenig Ruhe gegönnt. Dann begann ein Mäkeln mit dem Senat um die aufgewandten Unkosten, ein Schreiben von Berichten, Berantwortung wegen einzelner Anordnungen, die den Herven am Rathstisch nicht einleuchteten, oder die ein Privatinteresse verletzt hatten, aller Aerger der Schreibstube, den der Seesmann so bitter haßt. Denn ein kleinlicher Krämergeist sehlte

bem alten Hamburg nicht. — 3m Winter 1680 ftarb ibm fein liebes Weib in ben beften Jahren.

Wieder und wieder geleitete er seine Kauffahrer nach Cabix und Malaga, im Jahre 1683 auf ber Fregatte "Das Wappen von Hamburg". Sturm und ein ledes Schiff ber Flotte hatten die Fahrt verlängert, aber schon war an der Hamburger Borfe bekannt gemacht, daß ber Capitan die Rudfahrt aus Sispanien via Insel Wight machen werbe. Da tam ftatt seiner eine traurige Zeitung. Diese Zeitung wird bier mitgetheilt, sie ift zugleich ein Beispiel ber alten Beise, im Fluge Reuigkeiten zu verbreiten.

"Traurige Zeitung aus Cabir in Spanien.

Cabir vom 12/22. October. Guter und werther Freund! Wollte wünschen, daß dieses mein Schreiben lieber eine Freude erweckende als Trauer verursachende Zeitung fein möchte; allein wenn wir sterbliche Menschen in bem bochften Grabe bes Glücks und ber Freude zu sein vermeinen, schwebet über unfern Säuptern bas größte Unglück.

Solches haben leider wider jedwedes Vermuthen ich und alle empfunden, welche sich nebst mir auf das Convoischiff "Das Wappen von Samburg" begeben hatten.

Am 10/20. October hatten ich und unsere Hauptoffiziere, wie auch bes herrn Capitans Sohn und beffen Coufin bie Ehre, mit unserem herrn Capitan bie Abendmahlzeit einzunehmen. Da es ungefähr acht Uhr und eben an dem war, daß man von Tische aufstehn wollte, brachte unser Kajuten= wächter bie betrübte Zeitung, daß in der Solle unferes Schiffes Feuer vorhanden sei. Darauf sprangen ber herr Capitan und wir allesammt erschrocken vom Tische auf und eilten nach dem Ort zu, wo wir benn fanden, daß berfelbe mit allem darin liegenden Tauwerk schon in voller Flamme stand. Auf Anordnung bes Capitans wurden geschwind Eimer und Schöpfen herbeigebracht, viel Waffer eingegoffen und einige Bocher eingefappt, weil biesem Ort nicht wohl beizukommen war, in der Meinung den Brand zu löschen. Von unserem Bolt, absonderlich von den Soldaten, die ihr Commandeur tapfer antrieb, ward fleißig gearbeitet, aber Alles vergebens, denn man verspürte keine Minderung, sondern Zunahme des Feuers. Es wurden unterschiedliche Kanonen gelöst zum Zeischen unserer Noth, um Hilfe herbeizuschaffen, aber umsonst, weil die andern Schiffer später vorgaben, daß sie nicht gewußt, was solches Schießen zu bedeuten hätte.

Burbe also ber Capitän genöthigt, unsern Lieutenant mit ber kleinen Schlupe an die umliegenden Schiffe zu senden, ihnen unsern elenden Zustand zu berichten und dieselben um ihre Schlupen, Boote und um Herbeischaffung einiger Schöpfen zu ersuchen. Sie kamen zwar, hielten aber von ferne. Denn da das Feuer dem Theil des Pulvers sehr nahe war, welcher vorn im Schiff zu liegen pflegt und unmöglich wegen der großen Glut herausgebracht werden konnte, so fürchtete sedermann, daß das Schiff und wir alle mit einander aufsliegen würden, wenn die Flamme dasselbe erreichte. Deswegen ließen viele Bootsleute von der Arbeit ab und retirirten sich in die Boote und die große Schlupe hinter dem Schiff, oder machten sich auch mit fremden Fahrzeugen aus dem Staube, wie sehr man denselben auch zurief, uns kein Bolk zu entsühren.

Denen in dem Boot und der großen Schlupe rief der Capitan aus dem Kajütenfenster zu, daß sie sich ihres Sides, den sie ihm und der Obrigkeit geschworen hätten, erinnern und ihn nicht verlassen, sondern wiederum an Bord kommen sollten, weil noch keine Noth vorhanden sei und das Feuer mit Gott gelöscht werden könne.

Diese folgten zwar dem Commando und fingen die Arbeit mit Ernst wieder an, allein es war Alles ohne Nutzen, denn das Feuer wurde je länger je größer. Der Lieutenant, der Schiffer, wie auch andere Offiziere gingen zu dem Herrn Capitan, nachdem man schon über zwei Stunden allen Fleiß, aber ohne Frucht, angewendet, und berichteten, daß leider

feine Hilfe mehr vorhanden sei und das gute Schiff unmöglich gerettet werden könne, sondern es wäre hohe Zeit sich zu salviren, wosern man nicht im Schiffe verbrennen oder mit demselben aufsliegen wollte. Denn zwischen dem Fener und Pulver wäre nur noch ein Bret, einen Finger dick, übrig. Der Capitän aber, welcher das Schiff noch immer zu erhalten vermeinte und seine Ehre höher als das Leben und Alles in der Welt schätzte, gab zur Antwort, er wolle nicht aus dem Schiff, sondern darin leben und sterben. Sein Sohn siel vor ihm auf die Knie und bat um Gottes willen, daß er sich doch eines andern bedenken und sein Leben zu conserviren suchen möchte. Dem antwortete er: "Pack" dich weg, ich weiß besser, was mir anvertraut ist."

Darauf befahl er dem Quartiermeister, diesest seinen Sohn nebst seinem Cousin an ein anderes Schiff abzusezen, wie denn auch geschah. Er wollte auch nicht gestatten, daß das Geringste von seinem eigenen Gute fortgeschafft werde, um dadurch nicht dem Volke den Muth zu benehmen.

Inmittelft schlugen Einige vor, bas Befte mare, ein Loch in das Schiff zu kappen und solches in den Grund laufen zu laffen; ber Capitan aber wollte dies nicht bewilligen, sondern fagte, er hatte noch immer hoffnung bas Schiff zu falviren. Andere riethen, man solle die Taue kappen und das Schiff an den Strand setzen. Dies wurde endlich bewilligt, und befohlen die Taue zu kappen. Da man aber im Begriff war, bies zu verrichten, und eben die Befane und Focke hatte fallen lassen und das Bolt noch auf der Fockraa saß, kam das Bulver vorn im Schiff in Brand. Es war ihm aber burch Eingießen vielen Waffers die Kraft benommen, und so flog es nur mit einem Zischen auf. Das Feuer brannte ungefähr bei bem Fockmast burch bas Deck, lief, weil oben ein harter Levant wehte und bas Schiff auf ben Wind lag, ben Maft hinauf in die Wanten, in die Segel und in einem Augenblick über bas ganze Schiff.

Als bas Bolt, bas noch im Schiff war, foldes fah, suchte es mit erbarmlichem Schreien bie Flucht. Etliche liefen nach ber Rajute, in der Meinung dort Trost zu finden, etliche nach ber Constabelkammer. In biefer letteren hatte sich ber Lieutenant auf Ordre bes Capitans, neben fich einen Solbaten mit geladenem Gewehr, in die eine Pforte geset, um zu verhindern, daß niemand durch die Kammer in die große Schlupe laufen möchte, bie binter berfelben angebunden lag. Der Lieutenant wurde burch die Pforte hinausgedrängt und baburch genöthigt, sich in die Schlupe zu begeben, ihm folgte alsbald ein Haufen Bolkes; viele sprangen in bas Boot. Da daffelbe aber schon vom Bord abgestoßen war, weil das Schiff nach hinten zu über und über brannte und die Meinung war, daß das Feuer das Pulver hinten im Schiff erreichen und Alles, was um und neben dem Schiffe ware, mit in die Luft fprengen möchte, so mußten bie armen Menschen, bie noch im Schiff waren und nicht verbrennen wollten, fich ben Wellen ergeben und ins Waffer fpringen. Es batte einen Stein er= barmen mögen, mit was für Rufen und Schreien biefe elenben Menschen häufig im Waffer umbertrieben, so bag nichts zu feben war als lauter Röpfe.

Während nun das Feuer durch den Wind von vorn nach hinten zu getrieben wurde, mit aller Macht, je länger je stärker, stand ich in der Kajüte mit unterschiedlichen Personen um den Capitän herum, sie winselten und weinten vor ihm und ermahnten ihn zugleich, daß nunmehr keine Zeit mehr übrig sei länger zu verbleiben.

Ich ging von ihnen ab nach dem Fenster zu, um zu sehen, ob noch ein Fahrzeug vorhanden wäre, und sand die große Schlupe noch unten sest liegen; ich resolvirte mich, mein Leben Gott besehlend, und sprang durch das Kajütensenster in die darunter liegende Schlupe, welches mir auch so wohl gelang, daß ich ohne irgend welchen Schaden in derselben salvirt wurde. Wie ich eben den Kücken vom Capitan wandte, ging

er mit den neben ihm stehenden Personen, worunter der Commandeur mit einigen Soldaten und Bootsleuten war, zur Thür hinaus. Ich meinte, daß sie sich zu salviren suchten, wie sie auch Willens waren, denn wie ich vernommen, sind sie nach dem großen Rost gegangen, mit dem Borhaben, den Capitän in ein Fahrzeug zu zwingen. Allein sie haben keines mehr gefunden. Weswegen sie denn allesammt, da ihnen die Flammen bereits über dem Kopf waren, den Capitän verslassen und über Bord gesprungen sind.

Sobald ich in der großen Schlupe, in welche ich gesprungen war, den Lieutenant ansichtig wurde, fragte ich denselben, ob der Capitän aus dem Schiff wäre. Er gab zur Antwort, ein holländischer Capitän hätte ihn geborgen. Als wir nun davon vergewissert zu sein vermeinten, wurde die Schlupe in aller Eile losgeschnitten, denn viel Bolf, das im Wasser hersumschwamm, suchte sich darin zu salviren, und die Schlupe wurde von ihnen beinahe in das Wasser gezogen, da viele an der Seite hingen. Auch stand zu besorgen, daß wir mit aufssiegen würden, wenn die Flamme das Pulver erreichte.

Da wir ungefähr eine Kabellänge vom Schiff gekommen waren, gingen verschiedene Stücke durch die Hitze des Feuers los, und die Granaten sprangen eine nach der andern. Das Feuer erreichte endlich gegen ein Uhr das Pulver in der Krautskammer, und mit einem dumpfen Schlage flog das Hintertheil des Schiffes auf, worauf der noch übrige brennende Theil mit Allem, was noch darin vorhanden war, zu Grund gehn mußte, nachdem das gute Schiff im Ganzen ungefähr fünf Stunden gebrannt hatte.

Mittlerweile kamen wir mit unserer Schlupe an andere Schiffe, welche in der Bai lagen, und setzen das geborgene Bolk aus, mit Ausnahme der nöthigen Ruderer, mit welchen der Lieutenant durch den übrigen Theil der Nacht an den Schiffen in der Bai den Herrn Capitan mit Schmerzen suchte. Allein vergebens, indem derselbe nirgends anzutreffen war.

Am folgenden Tage um zehn Uhr Bormittags wurde durch eine englische Schlupe an das Schiff von Capitan Thomsen avisirt, daß die Leiche unseres Capitans leider auf ihr Boots-tau zugetrieben wäre, welche sie auch geborgen hätten.

Darauf wurde der gute, nunmehr selige Mann alsbald an das Schiff von gemeldetem Capitan Thomsen gebracht und, wie sich's gebühret, in eine reine Leinwand gekleidet, welche der Capitan Thomsen für dankbare Bezahlung hergab.

Unter allen Menschen, die bei biefem großen Unglück um bas Leben gekommen (an Bootsleuten zweiundvierzig und an Solbaten zweiundzwanzig Personen), ift ber selige Herr Capitan ber erfte gewesen, ber wiedergefunden wurde. Bu feiner Bestattung wurde alsbald Anstalt gemacht, und als alles Röthige herbeigeschafft war, ift er am 13ten biefes, als Sonnabends, allhier hinter ben Puntales, allwo man an biesem Ort die fremden Nationen zu begraben pflegt, nach driftlichem Gebrauch zur Erbe beftattet worben. Borber wurde von unserem Domine eine berrliche Leichenpredigt gehalten, ihn geleiteten etliche zwanzig Schlupen, worin viele vornehme Capitane und Raufleute gefahren wurden, jede führte die Flagge zu halber Stenge als Zeichen ber Trauer; gleichermaßen bezeigten bie allbier liegenden englischen, bolländischen und Hamburger Schiffe mit Weben ihrer Flaggen und Gofchen zu halber Stenge ihre Condolenz, unter lofung ber Kanonen, woraus über breibundert Schüffe gebort murben.

Wer bieses erschreckliche Feuer und Unglück verursacht, ober durch welches Versehen dasselbe entsprungen, ist unbestannt. Der Junge des Hochbootsmanns, welcher in der Hölle gewesen war und die Lampe, die daselbst zu brennen pflegte, zu bewachen hatte, berichtet, daß er eben aus der Hölle auf das Verdeck gegangen wäre, um einen andern Jungen zu sprechen, beim Zurücksommen aber die Hölle in vollem Brande gefunden. Gott behüte ein jedes Schiff vor dergleichen Uns

glück und tröfte biejenigen Witwen und Waisen, welche bie Ihrigen babei verloren."

So weit die Zeitung aus Cadix. — Nach andern Nachrichten\*) ift ber Capitan allein auf feinem Schiff noch bis zuletzt umbergewandelt; Andere wollen ihn an einer offenen Stückpforte gesehen haben, wie er die Bande gefaltet gen Himmel hob; nach Andern soll er sich als letter ins Wasser begeben haben, um sich nach Gottes Willen entweder zu retten oder unterzugehn, und es sei kein Wunder, daß ber frantliche alte Herr nach den erschrecklichen Affecten und Anstrengungen ber letten Stunden in die Tiefe gegangen fei. - Den Matrofen war etwas Wunderbares aufgefallen, drei Tauben hatten stundenlang über dem brennenden Schiffe geschwebt, fo lange, bis es in die Luft flog.\*\*) — König Karl II von Spanien ließ auf dem Grabe bes Hamburger Seemanns ein Denkmal errichten, welches nach Consularberichten erft im Anfange dieses Jahrhunderts durch den spanischen Krieg zer= ftört murbe.

Wir freuen uns, daß der Admiral seinen Sid hielt. Die Ehre seines Beruses forderte seinen Tod und er starb. Denn es ist besser, daß einmal ein tüchtiger Mann, der sich wol noch retten könnte, mit seinem guten Schiffe untergehe, als daß dem seefahrenden Bolk in Todesgesahr das Borbild ausdauernder Araft sehle. Er starb, wie dem Seemann ziemt, schweigsam und kalt, den eigenen Sohn wies er kurz ab, seine ganze Seele war bei seinem Amt. — Möge der deutsche Bürger nie so weit kommen, daß er die That des Mannes für etwas Seltenes und Unerhörtes halte. Auch im Binnenlande sind seit ihm viele Hunderte friedlicher Bürger gestorben, weil sie die 3um Aeußersten und darüber ihre Schuldigkeit

<sup>\*)</sup> Benede a. a. D. S. 207.

<sup>\*\*)</sup> Man versehlte nicht die geheimnisvollen Tauben auf bem Aupfersstich eines fliegenden Blattes abzubilben, welches mit angehängter Erstärung bald barauf erschien.

thaten, Seelsorger bei der Seuche, Aerzte im Lazareth, hilfreiche Handarbeiter in Feuersgefahr. Und wir hoffen, daß der Leser annehme, dergleichen gebühre sich und sei bei uns in Ordnung.

Und boch hebt sich unser Herz bei dem Gedanken, wie in denselben Jahren, in welchen Straßburg so schmählich versloven ging, ein Landsmann gerade so empfand, wie wir empfinden sollen, daß nämlich da nicht viel zu erstaunen ist, und auch kein großes Geschrei und Winseln zu erheben ist, wenn einer für seine Pflicht stirbt. Und wer das Meer befährt, und wer die See nie rauschen hörte, beide sollen sein Gebächtniß ehren. Der Deutsche war nach 1648 sehr hersuntergekommen, aber er verdiente doch ein besseres Leben, denn er verstand noch für eine Idee zu sterben.

## Besuiten und Inden.

(Um 1693.)

Auch die Kirchen in Deutschland litten burch die Schwäche ber Nation. Beide waren baran, in gemüthloser Orthodoxie zu erstarren. Die protestantische wie die katholische Kirche batten mit dem Leiden zu kämpfen, welches jedem festgeschlossenen firchlichen Lehrgebäude Berberben broht, sie wurden zu enge, bas gesammte geistige und gemüthliche Leben ber Menschen zu umfaffen. Beiden brobte bie Gefahr, daß die Sittlichkeit ber Beften, daß die Wiffenschaft, daß sogar das Bedürfniß eines berglichen Verhältniffes zu Gott allmählich eine reinere Auffassung ber Erbenpflichten, eine böbere Idee von bem Walten ber Gottheit, ein gemüthvolleres Erfaffen bes Ewigen bervorbringen möchte, als fie felbft vertraten. Beide machten Anstrengungen, die großen geistigen Processe ber Nation sich entweder anzueignen ober zu vernichten, beiden gelang es nur unvollständig. So war seit dem Kriege den Menschen all= mählich bas Bedürfniß ber Dulbsamkeit gekommen. Langfam entwickelte sich biese große sittliche Forberung; zuerst zwang bie äußere Nothwendigkeit, die Anhänger der verschiedenen Bekennt= nisse lebten mit einander im Berkehr durch Familienbande vereinigt, bann half bie Gleichgiltigkeit und ber Mangel an firchlicher Frömmigfeit, ber seit bem Frieden von Beiftlichen häufig beklagt wurde, endlich wurde bei ben Protestanten ber Grundsat- Luther's wieder lebendig, daß nur von innen

heraus durch lleberzeugung und Drang des Gemüthes der Mensch zur Kirche gebracht werden dürse. Spät und zögernd bequemte sich auch die alte Kirche zu mürrischer Duldung. So hatte die Wissenschaft unter Anderem gesunden, daß trot vielen Stellen der heiligen Schrift die Sonne sich doch nicht um die Erde drehe, sondern unsere Erde um die Sonne. Widerwillig nahmen die Kirchen die neue Wahrheit in ihre Kalender auf, nachdem sie den Entdeckern schweres Herzeleid bereitet hatten.

Wer eine Geschichte bes religiösen Bewußtseins unter ben Deutschen schriebe, ber wurde die merkwürdige Thatsache zu erörtern haben, daß nach bem Kriege gleichzeitig unter Evan= gelischen und Ratholischen gegen die herrschende Partei eine Auflehnung des Herzens eintritt, welche trot ber Verschieden= beit ber Glaubensfätze und trot einiger Verschiedenheit in ihrem innern Fortschreiten ben Bertretern biefer Richtung fehr viel Aehnliches gibt. Das Bedürfniß nach Erhebung macht in einer Zeit, die an großen Empfindungen arm war, ben Protestanten Spener zum Pietisten, Die Katholiken Spee und Scheffler ju Myftitern. 3war ber 3wang ber protestantischen Rirche vermochte bie freiere Entwicklung ber Beifter nicht mehr zu hindern. Mit ihr konnte sich ber Gelehrte wol abfinden, wenn er aus ber geschichtlichen Forschung, aus Beobachtung bes himmels, aus bem Geheimniß ber Zahlen, burch Abwägen und Meffen ber Naturfrafte zu neuen Borftellungen von der Welt des Geschaffenen und badurch auch zu neuen von dem Wesen der Gottheit fam. So erwuchs aus ber protestantischen Rirche bas Genie bes großen Leibnig. Auch jeder, dem die Phantasie wild umberflog, oder dem ein tieffinniges Grübeln eigenthümliche Anschauungen bes Gött= lichen erschloß, vermochte sich verhältnißmäßig leicht von ber Rirchengemeinschaft seiner Mitburger zu lösen, vielleicht mit Beiftesverwandten zu felbständigen Gemeinden zu vereinigen; jo bie frommen Conventifel ber Bietät, fo Bohme und ber

verschrobene Auhlmann, so Zinzendorf und die Herrnhuter. In der katholischen Kirche war das unendlich schwerer. Wer seine eigenen Wege ging, hatte den Zorn einer strengen Herrin zu empfinden, und nur selten bäumte ein starker Geist gegen den Zwang auf, in den Frömmsten und Weisesten ist ein Zug von Weichheit und Entsagung, wie bei Frauen.

Die herrschende Mehrheit ber Geiftlichen aber hatte auch in ber alten Kirche viel von ihrer Schärfe verloren. Daffelbe Schickfal, welches ben Protestantismus feit bem Ende bes 16. Jahrhunderts erreicht hatte, brückte jest auch die katholische Hierarchie. Selbst ber friegerische Bortampfer ber wieber= hergestellten Kirche, ber Jesuitenorden, hatte von seiner Hobeit eingebüßt; er war mächtig und reich geworden, der Zusammenhang zwischen den Provinzen und Rom war gelockert, die Unabhängigkeit ber einzelnen Säuser war größer, auch ihn hatte ber Fluch getroffen, welcher ben Genießenden verfolgt. Er vorzugsweise wurde Vertreter des modernen und höfischen Gepränges in Rirche und Schule. Auch früher hatte ber Orben glänzende Schauftellungen und das Eingeben in die Launen ber vornehmen Welt nicht verschmäht, aber bamals war er gewesen wie der Prophet Daniel, der das persische Rleid nur barum trägt, um feinem Gott unter ben Beiben gu bienen, jetzt war Daniel selbst ein Satrap geworben. Durch ben westfälischen Frieden war auch die große Missionsthätig= feit bes Orbens beschränkt. Immer noch zog er klug seine Kreise um einzelne Seelen, wer reich ober vornehm war, ber wurde fest umgarnt. Die Bekehrungen protestantischer Fürsten und Fürstenkinder wurden sehr häusig, sie erregten ohumachtiges Poltern auf nordbeutschen Kanzeln, eitele Freude im fatholischen Guben. Aber auch hier waren bie Mittel gemeiner, burch welche ber Orben bekehrte: nicht bas Seelenheil ber Geretteten, sondern der Ruhm, welcher dem Orden daraus erwuchs, wurde die Hauptsache. In ben Ländern bes Kaisers war an den Unterthanen die größte Arbeit gethan. Wo

hier und da noch das Ketzerthum aufglimmte, half die weltliche Obrigkeit. Nur ein Geschlecht, zäher und hartnäckiger als die Hussitensöhne und die mährischen Brüder, reizte die Bekehrungslust des Ordens ohne Aushören, das waren die Juden.

Seit ben Rreuzzügen trachtete bie finkenbe Rirche und bie Habgier bes Stadtpobels biefen Finanzleuten bes Mittel= alters nach Gold, Glauben und Leben. Was noch beut als Sage unter ben Einfältigen umberläuft, wurde ichon bamals gegen fie vorgebracht. Sie sollten bie Brunnen vergiften und die Beft herbeiführen, fie follten Chriftenkinder ermorben und ihr Blut am Baffahfest gebrauchen, ihr Berg genießen; sie follten geweihte Hoftien mit Ruthen peitschen u. f. w. In bei= nabe regelmäßigen Zeiträumen fehren bie Berfolgungen wieber, Plünderung der Bäuser und maffenhaftes Binschlachten. Durch Waffen, Qualen, Gefängniß wurde ihnen bas Chriftenthum aufgebrängt, fast immer vergebens. Rein ftreitbares Bolf hat helbenmüthiger rober Gewalt widerstanden als biese Waffen= losen. Die großgrtigften Beispiele von beharrlichem Belben= muthe werben felbst von driftlichen Erzählern berichtet. So ging es burch das ganze Mittelalter, auch noch im 16. 3ahr= hundert suchten die Landesherren leere Raffen aus bem Beutel ber Juden zu füllen, noch immer stürmte ber Böbel ihre Bäufer, fo 1614 in dem wilden Judenaufftand zu Frankfurt am Main. Einige große Gelehrte, Aerzte, Naturkundige er= langten ein Ansehen, welches burch alle Länder Europas ging, selbst ben Chriften widerwillige Achtung einflößte, aber bas waren feltene Ausnahmen.

Unter diesen Gegensätzen zog sich die unzerstörbare Lebensfrast dieses Bolkes in die Form, welche den Juden bis heut geblieben ist. Bom Kaiserrecht begünstigt, vor dem Landrecht hilflos, unentbehrlich und tief verhaßt, begehrt und verslucht, in täglicher Gesahr des Feuers, Raubes, Mordes, und wieder der stille Herr über Habe und Wohlsahrt von Hunderten, in unnatürlich abenteuerlicher Stellung und doch in durchaus nüchterner Thätigkeit, mitten unter dem dichtesten Schwarm der Christen und doch durch eherne Schranken von ihnen getrennt, lebten sie ein zwiesaches Leben. Allen Stolz edlen Blutes, großen Neichthums, hoher Geistesanlagen, die volle Glut südlicher Empfindung, jede holde und jede dunkle Leidensschaft umschloß das Haus, die Familie, die Gemeinde; vor den Christen waren sie kalt, zäh, geduldig, furchtsam, kriechend und lauernd, gebeugt unter tausendjährigem Druck.

Bei der beutschen Beamtenberrschaft, welche fich seit dem breißigjährigen Kriege ausbilbete, fanden die Juden kaum größeren Schutz vor der Wuth der Menge, und ihre geist= lichen Anfechtungen wurden fast ärger. Wenn ber Brotestan= tismus, damals schwach und verkümmert, sie mehr burch abftonenden Hochmuth als durch seine Bekehrungskünste frankte, war die alte Kirche um so eifriger zu taufen. Dagegen gedieh ihnen Handel und Erwerb, ja seit dem westfälischen Frieden war für sie eine glanzende Zeit gekommen. Die Ber= minderung des internationalen Großhandels, der Niedergang alter Handelshäuser zu Nürnberg und Augsburg, die dauernde Münzverschlechterung, die unaufhörlichen Geldbedürfnisse ber großen und kleinen Landesberren begünstigten eine vielseitige Thätigkeit bes judischen Geschäftes, welches burch gang Deutsch= land gewandte Werkzeuge und von Konstantinopel bis Cabix Gaftfreunde und Verwandte fand. Die Bedeutung, welche ber innige Zusammenhang ber Juden für den deutschen Handel in einer Zeit hatte, wo schlechte Wege, schlechte Bolle und eine fehr unwissende Gesetzebung dem Berkehr bie größten Schranken auflegten, ift noch lange nicht zur Benüge gewürdigt. In unermüdlicher Thätigkeit gruben fie wie Ameisen überall ihre geheimen Wege burch bas morsche Holz bes römischen Reichs; lange bevor die Briefpost und Waarenbeförderung ein großes Net über die Landfreise gezogen hatten, bestanden ihre ftillen Berbindungen für Brief = und Waaren=

fendung. Arme Schacherer und fahrende Bettler liefen als treue Bermittler zwischen Amfterdam und Frankfurt, Brag und Warschau bin und her, Wechsel und Juwelen unter ihren Lumpen, ja im eigenen Leibe verbergend. In gefähr= lichster Zeit, durch Heere und polizeiliche Berbote schlich ber wehrlose Jude geschäftig aus einer beutschen Landschaft in die andere. Dort trug er vollwichtige Kremniger Ducaten nach Frankfurt und brachte die leichten unter das Bolk, welche die driftlichen Banthäuser ber Reichsftadt fo lange gewiffenlos beschnitten hatten, bis sie durch eine kaiserliche Untersuchungs= commission gezwungen wurden, den ungerechten Gewinn in Bestechungsgelbern zu opfern. hier faufte er Spigen und neue Kirchengewänder für seine Begner, die geiftlichen Berren, dort schmuggelte er einem Landesherrn Waffen und Kriegs= gerath durch ein feindliches Gebiet, hier geleitete er eine große Ladung feiner Leber aus bem Innern Ruflands bis auf die Meffe von Leipzig, er allein befähigt, durch Schmeichelei, Geld und Branntwein die Sabsucht ber flavischen Abligen ju überwinden. Unterdeß fagen die reichsten in ben moblvergitterten Zimmern ihrer Judenftadt, die Wechsel und Unterpfänder der höchsten Herren im sicheren Berschluß bergend, große Bantiers, vielvermögende Leute auch nach heutigem Maßstabe.

So waren die Juden damals im Verhältniß zu den Christen wahrscheinlich reicher als jetzt, jedenfalls mit den Eigenthümslichteiten ihres Verkehrs unentbehrlicher. Sie hatten schützende Freunde am Kaiserhof wie im Harem des Sultans und im Geheimzimmer des Papstes, sie hatten eine Aristokratie des Blutes, welche damals von den Glaubensgenossen noch hoch in Shren gehalten wurde und bei Brautsesten mit Stolz die Juwelen trug, welche ein Ahnherr vielleicht lange vor Marco Polo unter hundertsacher Lebensgefahr aus Indien gebracht, oder ein anderer von einem der großen Maurenkönige in Granada eingetauscht hatte. Auf der Straße aber trug der Jude

noch die schimpflichen Zeichen des ungeehrten Fremdlings, im Reiche einen gelben Ring von Stoff an seinem Rocke, in Böhmen die steise blaue Halskrause, wie er im Mittelalter den hohen gelben Hut, in Italien den rothen Mantel getragen hatte. Zwar war er der Gläubiger und Arbeitgeber zahlreicher Christen, aber seine Gemeinde lebte in den größeren Städten noch zusammengedrängt in bestimmten Straßen oder Stadttheilen, in anderen war den Juden sessen Wohnsitz überhaupt nicht, oder nur in beschränkter Zahl gestattet.

Wenige beutsche Judengemeinden waren damals größer und wohlhabender als die zu Brag. Sie war eine der ältesten in Deutschland; sagenhafte Ueberlieferungen führen sie auf eine Zeit zuruck, wo ber Glaube bes Gefreuzigten an ber Moldau noch unbekannt war. Selten verfäumt ein Reisender bie engen Gaffen ber Judenstadt zu besuchen, wo die kleinen Bäufer, wie Bienenzellen an einander gedrängt, einst ben größten Reichthum und bas größte Elend bes Landes um= schlossen, und wo der Todesengel so lange den Tropsen Galle in den Mund ber Gläubigen träufeln ließ, bis auf dem unheimlichen Kirchhofe jeder Zoll Erde zu Menschenasche wurde. Auf engem Raume hauften bort am Ende des 17. Jahrhunderts nabe an sechstausend fleißige Menschen, ber große Gelbhändler wie ber ärmfte Trödler und Laftträger, in fester Genoffenschaft und gemeinsamen Vortheilen wie Bedürfnissen eng verbunden. burch ihre Gewerbthätigkeit und unermüdliche Unternehmungs= luft dem verarmten Lande unentbehrlich, und boch in einem fortwährenden Rriege gegen die Sitten, die Robbeit und ben Glaubenseifer bes neubekehrten Königreichs.

Denn bamals lebte die zweite Geschlechtsfolge des neuen Böhmens, welches sich die Habsburger nach der Schlacht am Weißen Berge durch Blutgerichte, großartige Vertreibungen und furchtbare Dragonaden zurückgewonnen hatten. Die alten Abelsgeschlechter waren zum großen Theil ausgerottet, ein neuer kaiserlicher Abel suhr in vergoldeten Carrossen durch

bie schwarze Hussitenstadt, die alte biblische Wissenschaft war in die Fremde gewandert oder im Elend des langen Krieges verkommen, an die Stelle der Kelchpriester und der böhmischen Prädicanten waren die Patres und Bettelmönche getreten; wo einst Huß die Lehre Wiclis's vertheidigt und Ziska die Lauheit der Altskädter gescholten hatte, erhob sich jetzt siegstrahlend das vergoldete Steinbild der Himmelskönigin. Wenig war dem Volke von seiner Vergangenheit geblieben, als die düstern Steine der Königsstadt, ein roher Pöbel und eine Neigung zu herber Frömmigkeit, welche jetzt vor den neuen Bildern der Heiligen die Ketzer versluchte.

Aus solcher Zeit ist uns eine kleine Schrift geblieben\*), welche zwei von den Prager Berühmtheiten des Jesuitensordens, die Patres Sder und Christel, der erste lateinisch verfaßt, der zweite ins Deutsche übertragen haben; beide Verfaßter auch sonst bekannt, der zweite als ein eifriger, aber geschmackloser deutscher Dichter. Aus dieser Schrift ist der folgende Bericht entnommen. Der Auszug gibt so treu als möglich die Borte des ursprünglichen Werkes und das Sigenartige des Ausdrucks wieder. Die Erzählung lautet folgendermaßen.

"— So sind in wenigen Jahren von einem einzigen Priester unserer Societät in der akademischen Salvatorkirche des Collegii der Gesellschaft Jesu hundertundsiebenzig Personen jüdischen Standes durch das heilbringende Tauswasser gereinigt worden.

Nebenbei will ich allhier fürzlich einiger Judenkinder sonder=

<sup>\*)</sup> Der vollständige Titel lautet: Mannhaste Beständigkeit des zwölsjährigen Knaben Simons Abeles, welche er, um den Christlichen Glauben
zu behaupten, an Tag gegeben, da Ihn Lazarus Abeles, sein Jüdischer Batter, aus Has Glaubens, zu Prag 21. Hornung im Jahre 1694
grausam ermordet. Lateinisch beschrieben von R. P. Joanne Eder Soc.
Jesu Theologo. Ins Deutsche übersetzet von erwähnter Societät R. P.
Bartholomeo Christelio. Brag 1694.

bare Reigung jum driftlichen Glauben erwähnen. Auf ber Zinkower Herrschaft trug vor etlichen Jahren eine Judin ihr Töchterlein auf dem Arm, damit begegnete fie zufällig einem katholischen Priefter, dem sie antrug ihr Rind anzuschauen, indem fie den Schleier von beffen Befichtlein abstreifte, nicht ohne sich zu berühmen, daß sie ein dermaßen wohlge= staltetes Töchterlein zur Welt gebracht batte. Der Briefter wurde durch dies ebenso ungereimte als unerwartete Ber= trauen angemuthet, das enthüllte Kind mit dem beiligen Kreuzzeichen zu fegnen, mit der beigefügten Ermahnung, daß die Mutter felbiges zur Furcht und Liebe Gottes auferziehen, im übrigen aber ber göttlichen Borficht überlaffen follte. Und fiebe, diese kleine Judin war kaum auf ihre Fuße gekommen, so hielt sie sich alsbald zu chriftlichen Mädchen, bog mit ihnen, wenn sie niederknieten, ihre Knielein, sang mit ben singenden, ging mit ihnen auf die Auen und Wälder hinaus, grafte mit ihnen, pflückte Erdbeeren und klaubte Holz jufam= men, erlernte nebenbei von ihnen bas Baterunser und ben englischen Gruß wie auch ben Glauben auffagen, mit einem Wort, sie machte sich in christlicher Lehre bekannt und ver= langte eifrig getauft zu werden. Die boch= und wohlgeborene Gräfin von Bintow, um biefes Mägbleins Begehren ju erfüllen, führte die frohlockende in ihrem Wagen mit sich nach Brag, auf daß sie allda außerhalb der Eltern Angesicht sicherer zur Taufe befördert werden möchte. Nachdem die Eltern aber erkannt hatten, daß ihre Tochter durch so geraume Zeit ihre Anschläge behutsam geheim gehalten hatte, bejammerten sie schmerzlich, daß ihre Tochter eine Chriftin war, und waren auf ben Briefter, ber sie im Arm ber Mutter mit bem Kreuzeszeichen gesegnet hatte, berb und ungehalten, benn ihm schrieben fie die gange Zuneigung bes Kindes jum Chriften= thum zu.

Durch welche Ränke aber ber Juden Treulosigkeit bemüht war, jede Bekehrung zu hintertreiben, habe ich selbst

unlängst erfahren, als mir jum ersten Mal ein Glaubens= ·lehrling vom Jubengeschlecht, Samuel Megel, zur Belehrung überwiesen wurde. Als Bater von vier noch unmun= bigen Kindern hat bieser sich eifrig und viel bemüht, selbige alle, ein wahrer Ifrael, aus bem Neghpten ber Judenstadt mit fich zur Freiheit herauszuführen. Siehe aber! ihm wollte Rosina Metelin, seine Shegattin, die damals noch großen Abichen por bem driftlichen Glauben hatte, nicht Folge leiften; und weil sie beobachtete, daß ihr die vier Kinder zugleich ent= rogen wurden, war ihr dieser Kinderraub, wie einer Löwin ber Verluft ihrer Jungen, schwer zu ertragen. Sie forderte ihren Mann vor das bischöfliche Chegericht, wo fie wenigstens um zwei von ben vier entruckten Kindern anhielt, weil sie ihr, ber Mutter, vor ber Geburt beschwerlich, bei ber Geburt schmerzlich und nach der Geburt mühsam zu erziehen gewesen feien. Das hochweise erzbischöfliche Amt aber gab bas Urtheil von sich, daß bem Mann, ber nächstens getauft werden sollte, alle Kinder zugehörten. Da hat das Weib mehr, als sich sagen und glauben läßt, den Berluft überaus kläglich bejammert, und ba fie besorgte, daß sie auch ber fünften Leibesfrucht, die noch unter ihrem Bergen verborgen lag, nach ber Geburt beraubt werben möchte, war sie emsig befliffen, die Zeit ihrer Nieder= funft vor den Chriften zu bergen. Deshalb beschloß sie vor allem, ihre bisherige Herberge, die dem Chemann und ben Rindern bekannt war, zu andern. Es ist aber fein Rath wider ben Herrn! Der Bater fam burch sein unschulbiges Töchterlein babinter, bas burch einige Monate beständig in eines Chriften Behausung gehalten worden war und von der Rindbettin in ihre verborgene Berberge unbehutsam eingelaffen wurde. Auf diese Kundschaft habe ich der Altstadt Prag wohl= bestallten Raiserrichter ersucht, welcher seinen Amtsschreiber unverweilt in bas Geburtshaus abfertigte, um von ber Rind= bettin, und im Fall biefe sich weigern würde, von den Aeltesten bes Judenvolks das neugeborne Kind, als dem nunmehr

getauften Bater guftandig, herauszubegehren. Beil aber bie graliftigen Judenköpfe zu des Kindes Auslieferung sich nicht verstehn wollten, wurde zu der judischen Wöchnerin eine driftliche Bebamme beordert, ob biefe durch einen weiblichen gottseligen Fund das Kind ber Mutter heimlich entruden fonnte. Diese Sebamme begleiteten freiwillig etliche fühne driftliche Matronen. Als Anführerin die durch mannliche Gottseligkeit allbekannte Ludmilla, Gemablin bes in Waffer und Blut getauften Wenzeslaus Wymbrsty. Ihr Chemann Wenzeslaus war mit dieser Chefrau und fünf Kindern von Sr. Eminenz bem Cardinal und Erzbischof von Prag 1646 in unserer Kirche getauft worden. Es war ber tobenben Judenschaft überaus miffällig, daß dreizehn Mann aus andern Gefchlechtern, bem Beispiel bes Wenzeslaus folgend, in bemselben Jahre das Judenthum abgeschworen hatten. Endlich fam ihnen unerträglich vor, daß Wenzeslaus in seinem Rauflaben, bei bem viele Juden täglich auf ihren Tandelmarkt vorbeigehn mußten, das Bildniß des gefreuzigten Beilandes öffentlich ausstellte und jeden Freitag davor eine brennende Umvel unterhielt. Deshalb war er bem Judengeschmeiß bochft verhaßt und wurde oft mit Schmach und Spottreben angefallen. Als er nun einft feiner täglichen Gewohnheit gemäß eine Stunde vor Tage in die Teynkirche ging, wohin ihm fein Bedienter vorleuchtete, fielen ihn brei bewaffnete Juden an, von benen er mit zwei vergifteten Biftolkugeln totlich verwundet wurde, so daß er am fünften Tag darauf gottselig fein Ende nahm, nachdem er nicht zu bewegen gewesen war, die Mörder namhaft zu machen. Der Rädelsführer berfelben wurde später ertappt und zum Rad verdammt, brachte aber, als ein eigener Benter, fich felbft burch ben Strick um. Des Getöteten Witme, Ludmilla, war mit bem Bäuflein ber gottseligen Frauen nun nicht im Stande, sich zu ber jubischen Rindbettin unvermertt einzuschleichen, weil die Bebraer mit ihren scharfen Luchsaugen genau aufpaßten. Im Augenblick

rotteten sich viele berselben zusammen und brängten sich mit in bas Zimmer ber jubifden Sechewöchnerin. Es ließ fich aber Ludmilla burch ihre Anwesenheit und die mögliche Todes= gefahr nicht abschrecken. Sie überreichte bas mitgebrachte Beihwaffer der driftlichen Bebamme und forderte fie mit fraftigen Worten auf, die Mutter zu entbinden und bas Kind zu taufen. Die Sache ging an. Die hebamme erwischte bas Rind und taufte bas neugeborene. Die Kindbettin aber fprang rasend aus bem Bette und riß ihr bas Kind mit heftigem Gefchrei gewaltthätig aus ben Banden. Sofort fand fich ber Stadtrichter mit bewaffneten Mannern ein, um bas nunmehr driftliche Söhnlein von der Mutter abzusondern. Da aber diese gleichsam rasend bas Rind so fest in ihren Urmen umschlossen hielt, daß man zu beforgen hatte, es möchte eber erdrückt als ihr entwunden werden, begnügte fich ber verftan= bige Stadtrichter bamit, ben versammelten alteren Juden ftreng zu verbieten, daß sie das Kind nicht zum Juden machten. Darauf wurde burch Se. Excellenz, herrn Reichsgrafen von Sternberg, Oberft-Burggrafen bes Königreiches Böhmen, geboten, daß biefes fünfte Rind bem Bater ausgehändigt werben follte. Nicht lange barnach ergab sich auch bie bem Judenthum hartnäckig zugethane Mutter und wurde getauft. Dies zur Ginleitung. -

Der jüdische Knabe Simon Abeles hatte zum Bater den Lazarus, zum Uhnherrn aber Moses Abeles, welcher der Indenschaft viele Jahre als Primas vorgestanden hatte. Schon in zarten Jahren wurde an diesem Knaben eine besondere Gemüthsneigung zum Christenthum verspürt. Wo er konnte, sonderte er sich von jüdischer Jugend ab und gesellte sich Christenknaben zu, spielte mit ihnen und beschenkte sie, um ihr Wohlwollen zu erwerben, mit süßen Leckerbissen, die er am väterlichen Tisch zusammengebracht hatte; der jüdische gekrauste Kragen, welchen die Juben mit blauem Krastmehl gestärkt ringsörmig um den Hals tragen und sich dadurch hier

in Böhmen von den Christen unterscheiben, war dem Simon durchaus zuwider. Als das Licht seiner Bernunft heller wurde, erkundigte er sich bei jeder Gelegenheit nach den christlichen Geheimnissen.

Es begab sich, daß er von seinem Bater, einem Sand= schubhandler, in Geschäften mehrmals nach bem Saus eines Chriften, bes Sandichuhmachers Chriftoph Hoffmann, geschickt wurde. Dort verweilte er in Betrachtung der heiligen, aber nicht ber weltlichen Bilber, welche an den Wänden hingen, obaleich die letteren kostbarer und wegen fünstlicher Malerei ansehnlicher waren, und forschte begierig die chriftlichen Inwohner aus, was unter selbigen Bilbern zu verstehn sei. Als ihm geantwortet wurde, daß burch bas eine Chriftus, burch ein anderes die Mutter Chrifti, die wunderthätige Gottes= gebärerin von Bungel (Bunglau), durch jenes der heilige Antonius von Padua angedeutet werde, rief er von ganzem Herzen feufzend aus: "D bag ich ein Chrift werben könnte!" Ueberbies bezeugte ein Jude, Rebbe Liebmann genannt, daß ber Knabe zuweilen ganze Nächte unter Chriften zugebracht und sich im väterlichen Hause nicht eingestellt habe.

Biele nun hielten dafür, daß solche Zuneigung zum Christenthum einen übernatürlichen Ursprung habe und von einem Tauszeichen herrühre, das ihm schon in der Wiege von einem Christen eingedrückt worden sei. Als man später diesem ausgesprengten Gerücht emsig nachgrübelte, wurde bezeugt, daß ein Präceptor, Stephan Hiller, einst zu Lazarus Abeles geschickt worden sei, eine Geldschuld abzuholen, daß er allda ein allein in der Wiege liegendes Kind gefunden und dasselbe in innerlicher Herzensregung mit elementarischem in der Nähe besindlichem Wasser getauft habe. Auf Nachforschung des hochehrwürdigen erzbischösslichen Consistoriums sagte dieser Präsceptor, welcher jetzt eine Kaplanstelle bekleidet, aus, daß er nicht wisse, ob das Kind des Lazarus Söhnlein gewesen sei; ja, seinem Dasürhalten nach wäre selbiges vielmehr einem

jüdischen Schneiber zugehörig gewesen. Durch solche Aussage blieb biefer wichtige Umstand zweifelhaft.

Nachbem sich burch etliche Jahre in Simon's Gemuth bie ftandhafte Zuneigung jum Chriftenthum fo vergrößert hatte, baß sie von Einheimischen beutlich bemerkt wurde, und ber schlaue Knabe wol voraussah, daß die Eltern und Blutsver= wandten feine Mube fparen wurden, ihm einen Stein in ben Weg zu rücken, bachte er vorzubauen und bem väterlichen Saufe und feiner jubifden Freundschaft zu entfliehen, bevor ihm der Bag verhauen wurde. Als nun am 25ten des Beumonats 1693 ber Bater Lazarus feierlichen Rafttag in ber Judenschule hielt, begab sich ber Sohn in ein ber Judenstadt nabe gelegenes Chriftenhaus, welches von dem neulich getauften Juden Ramka bewohnt war, und ließ am felben Abend ben Johannes Tanta zu sich berufen, einen vor mehren Jahren mit seinem gangen Geschlecht bekehrten Juden, ben er icon burch's Gerücht als einen eifrigen Mann und emfigen Unführer jum driftlichen Glauben fennen gelernt hatte; benn biefer Mann, öfter fein Leben in Gefahr ftellend, hatte Juden, die nach dem driftlichen Glauben verlangten, und ihre neugetauften Kinder aus ber Judenstadt berausgezogen, in unfer Collegium St. Clement jum Unterricht geführt, war ihnen mit Nahrung, Kleidern, Fach und Dach behilflich gewesen, hatte folden, die nicht lefen konnten, geiftliche Bucher, vornehmlich aber bas Leben Chrifti mit sonderlicher Andacht ftundenlang vorgelesen, und fand seine beste Freude barin, wenn er sab, wie sie burch die heilige Taufe abgewaschen wurden. Diesem nun öffnete Simon sein Berg treulich und bat, daß Johannes ihn ins Collegium ber Societät Jesu führen wolle.

Es bedurfte nicht viel Bittens, ber Mann borgte bei einem driftlichen Jüngling Aleider, überdeckte dem Simon den nach jüdischer Art geschorenen Kopf mit einer Perrücke und führte ihn über den Altstädter Plat ins Collegium. Mitten

auf besagtem Plat fteht aus einem einzigen Steine gebauen bas große, reich übergoldete Bildniß ber feligften Gottes= gebärerin. Johannes erklärte feinem driftlichen Lehrling, baß bies mit Goldglang reich überzogene Bildniß die Simmels= fönigin und die besonders treue Fürbitterin aller Gläubigen bei Gott bebeute. Das borte Simon begierig an. 20g un= verweilt ben hut ab, verneigte tief seinen ganzen Leib und empfahl fich mit gottseligem Seufzen ber feligften Gottes= gebärerin als Pflegekind. Darauf wandte er sich zu seinem Unleiter und redete ibn fo an: "Wenn bies mein Bater fabe, stracks wurde er mich umbringen." Go erreichten fie unser Collegium Abends zwischen sieben und acht Uhr. Simon trug mir, ber ich zum Thore berufen war, sein Berlangen mit ungemeiner Beredsamkeit vor, zugleich begehrte er mit fo bitigem Gifer im driftlichen Glauben unterwiesen zu werben, daß ich mich verwundern mußte. Ich stellte den Anaben noch benselben Abend bem ehrwürdigen Bater, Rector bes Colle= giums, vor. Es fah fast so aus, als befände sich ber zwölf= jährige Knabe, wie vor Zeiten Jesus, unter ben Schrift= gelehrten, indem er verschiedene Fragen wohlberedt, scharffinnia und mit einem Urtheil, welches sein Alter überstieg, beantwortete. Als ihm vorgerückt wurde, sein später Gintritt errege ben Berbacht, daß er in ber Indenstadt ein Lafter= ftücklein begangen habe und in bem geiftlichen Saus eine Zufluchtsftätte suche, antwortete Simon mit heiterem Angesicht: "Hat man Argwohn wegen einer Miffethat, fo forsche man nach ber Wahrheit burch Ausrufen, wie es in ber Juden= stadt gewöhnlich ift. Wäre ich mir einer Lafterthat bewußt, so batte ich mehr Hoffnung unter ben Juden ungeftraft zu bleiben, als unter ben Chriften, benn ich bin ein Enkel bes Moses Abeles, ihres Primators." Als man ihm aber wieder ausette, bag er gekommen ware, um unter ben Chriften eine Perrucke, ein Deglein und alamobische Kleiber zu tragen, machte ber Knabe ein faures Geficht und fprach: "Ich muß

bekennen, daß ich lange Zeit keinen Judenkragen getragen. Uebrigens verlange ich unter den Christen in keiner Kleiderspracht zu prangen und will mit alten Lumpen zusrieden sein." Nachdem er solche ernsthafte Antwort von sich gegeben, sing er an die Handschuh von den Händen abzustreisen, den kleinen Degen abzugürten, die Perräcke vom Kopf zu reißen und daß saubere Oberröcklein aufzuhesteln, entschlossen, so es nöthig wäre, dem entblößten Jesus unbekleidet nachzusolgen.

Durch folde unerwartete Antwort und helbenhaften Ent= fcluß zur Armuth trieb er ben Unwesenden Bahren aus ben Augen. Als ihm aber befohlen wurde sich wieder anzukleiben, zog er sich balb wieder an und bezeugte mit gewichtigen Worten, die er öfter wiederholte, daß er von den Juden abtrete wegen ihres ärgerlichen Lebenswandels, sich aber ben Christen zugeselle, um sich seines Heils zu versichern, weil ihm wohl bewußt ware, baß es unmöglich sei ohne Glauben felig zu werden. Als er aber gefragt wurde, wer ihn gelehrt, daß ber Glaube nothwendig sei das ewige Leben zu erwerben, sprach er sieben ober acht Mal: "Gott, Gott, Gott allein", wobei er ebenso oft feufzte und mit beiben Banden auf feine Bruft fclug. Jest trat er balb zu biefem balb zu jenem Priefter, fußte ihnen die Sande, fiel ihnen um die Rnie und rief: "Batres, verlaffet mich nicht, verstoßet mich nicht, schicket mich nicht wieder unter die Juden, unterweiset mich geschwind, geschwind, und (als ahnte und schwebte ihm bas anstehende llebel vor) taufet mich geschwind." Als nun Simon die Verficherung bekam, daß er ben Lehrlingen im driftlichen Glauben beigezählt werden sollte, schlug er in beide Sande und hupfte vor Freuden auf. Alle seine Rede ging ihm so reif und bescheiben, hurtig und ohne alles Stammeln von Munde, als hätte er es vorher lange erwogen und aus bem Schreib= täflein auswendig gelernt, so daß sich einer von den vier anwesenden Prieftern mit Verwunderung zum andern wandte und lateinisch fagte: "Dieser Knabe hat ein Mundwert und Frehtag, Berte. XX. 26

Berstand wenn nicht über die Natur, doch wahrlich über sein Alter."

Unterdeß war die finstere Nacht herangekommen. Da aber für dieses neue Nicodemerlein keine bequeme Nachtstätte vorshanden war, wurde er unter innerlichem Widerstreben meines Gemüthes in das Christenhaus, aus welchem er hergeführt worden war, wieder zurückgelassen, um die Nacht in Ruhe bei dem neugetausten Georg Kawka zu verdringen. Dieser wurde an die Pforte des Collegiums gerusen, und der Knabe wurde ihm mit dem ausdrücklichen Besehl anvertraut, daß er ihn am nächsten Morgen in aller Frühe wieder in dem Collegium stellen solle, damit man ihn mit einer sichern Wohnung versorge.

Unterdeß nahm Lazarus die Abwesenheit des Sohnes mahr. Da er ihn weder bei Freunden noch bei andern Juden fand, fällte er bei fich bas sichere Urtheil, baß fein Sohn zu ben Chriften übergegangen sei. Am Sonntag früh verfügte sich Lazarus in jenes Chriftenhaus des Handschuhmachers Hoff= mann. Er fand biefen nicht zu Saufe, hielt mit bem Berluft bes Sohnes und seinen Schmerzen hinter bem Berge und bat bes handschuhmachers Chefrau Anna inftändig, ben Georg Kawka herbeizurufen, weil er mit ihm, ber sein Schuldner fei, ein wichtiges Geschäft abzumachen batte. Nach langer bebräischer Unterhaltung mit Lazarus fam Georg Kawka eilfertig ins Collegium, aber, was mir am schmerzlichsten fiel, ohne Begleitung bes driftlichen Lehrlings. Er schien sehr ängstlich beunruhigt, melbete aber mit feinem Wort die Unterredung mit bem Bater, sondern sprach nur, daß Simon in feiner Berberge nicht ficher genug fei, man hatte wohl ju besorgen, daß er burch arglistige Anschläge ber Juden heraus= gespielt werben möchte. Nach scharfem Berweise, weil er ben Anaben gerade bei solcher Gefahr nicht nach geftrigem Befehl mit sich gebracht, befahl ich ihm sofort nach Sause zu gebn und den Simon berzuführen. Er versprach dies zwar, fette

es aber nicht ins Werk. Als nun Georg Kawka zu Hause vorgab, daß er in die Kirche gehn wolle, flehte Simon, als ahnte ihm etwas von bevorstehender Verrätherei, mit Worten und Thränen, daß Georg ihn nicht im Stiche lasse und den Juden, welche ihm heut unsehlbar nachstellen würden, zum Raube im Hause halte, sondern mit sich in die Kirche nehme und so ins Collegium bringe. Da er aber unter großen Schmerzen seines Gemüths wahrnahm, daß Georg Kawka mit saulen Fischen handelte, zog er sich nach dessen Albgang wieder in seinen Schlupswinkel unter dem Dache

zurück.

Raum hatte Georg seinen Fuß über die Schwelle gesett, ba kam Katharina Kanderowa, ein Zinsweib, vom Lande in ihre gemiethete Rammer, bei welcher Simon seinen Schlupf= winkel batte, und fab ben Knaben im jubischen Röcklein, bas er wieber anzulegen genöthigt worben war. Da nun befagte Ratharina foeben von ben Juden, welche um die Sausthur berumstanden, vernommen hatte, daß fie einen Judensohn suchten, ber bem Bater entflohen sei, und da sie nicht wußte, baß Simon ein Lehrling im driftlichen Glauben geworben war, 20g fie ibn aus seinem Winkel hervor und führte ibn gewalt= thätig ins untere Borhaus. Als ber Bater ben Sohn erblickte, überreichte er bem ziemlich ftarten Weibe breißig weiße Groschen, bamit sie ben Anaben, ber nicht ftark genug war sich aus ihren Banben ju winden, aus bem Saufe über bie Schwelle beraus= stoßen follte. Gegen folche Gewaltthat rief er bie Chriften um Beiftand an, aber vergebens, benn zwei baumftarte Juden faßten ibn, ein jeber bei einem Arm und trugen ibn, ber gleichsam in ber Luft schwebte, mit größter Gilfertigkeit in Die Jubenftabt und feines Baters Haus. Lazarus ber Bater aber ging argliftig Schritt für Schritt langfam binterber, um ben Chriften vorzuplaudern, daß fein Sohn zu ben Chriften flüchtig geworben fei, um rechtmäßig verdienter Strafe zu entgebn. Dies schwatte er bem Böbel leicht ein.

Georg Kawka aber fand sich bald nach beendetem Trauer= spiel bei mir ein, erzählte mir zuerft bie flägliche Entführung bes Simon mit nichtswürdigen lüderlichen Entschuldigungen. Ich aber redete ihm scharf zu, legte ihm klar vor Augen, weshalb sich abmerken lasse, daß er mit den Juden unter bem Hütlein gespielt habe, und befahl ihm ernfthaft, wenn er nicht ber verrätherischen Auslieferung bes Simon vor Gericht schuldig sein wolle, ben Simon ohne Berschub und mit allen Mitteln, auch burch Requisition driftlicher Richter. wieder aus ben Händen ber Juden herauszuziehen und ins Collegium zu liefern. Und wahrlich, es hatte das Anseben, als folge er treulich und emsig dem Befehl. Er durchsuchte mehre Tage die ganze Judenstadt und durchstrich fast alle Baufer, wie die ihm zugefellten Begleiter bezeugten. Da= burch wandte er fast allen Argwohn ber Berrätherei von sich ab, und ba Simon nirgends zu finden war, befestigte er bas allgemeine Gerücht, Simon sei heimlich nach Polen geschafft worden. Später wurde Georg Kawka selbst in bösem Gewissen nach Polen flüchtig und ist bis beut unsichtbar geblieben.

Simon aber, gewaltthätig in das väterliche Haus gerissen, wurde seit diesem Tage nicht mehr außerhalb der Hausschwelle gesehen. Nach der Ankunft im Hause war der Bater seines Zornes nicht mächtig und schlug den Sohn so wild mit einem Stock, daß die anwesenden Juden schon damals besorgten, er werde ihn entseelen. Sie sperrten den Simon deshalb in eine Kammer, in der sich ein späterer Zeuge, die Sara Bresin, aushielt. Der Bater aber versuchte durch wiedersholtes kräftiges Anrennen die Kammerthür auszubrechen und entsernte sich endlich entrüstet aus dem Hause. Als sein Zorn sich ein wenig gelegt hatte, übergaben ihm die Juden den schwarz geschlagenen Knaben mit dem Rath, ihn durch Fasten zu zähmen. So wurde Simon in eine andere Kammer gesperrt. Dort verbrachte er sieden schmerzvolle Monate in Hunger,

Gefangenschaft, täglichen Berfluchungen, in Erwartung bes oft angedrohten Todes. Als aber ber Bater fab, baß bes Sohnes Gemüth unbeweglich war, und Simon am Sonnabend vor dem Fastnachtsonntag wieder vor allen Hausgenoffen uner= schrocken erklärte, daß er getauft sein wolle, entschloß sich Lazarus jum Meußersten. Und damit nicht Zuneigung seine Sand bemme, mablte er einen Juben, Levi Rurghandl, jum Gebilfen, einen Mann von wilbem Gemuth und frifchem Alter, ber ihm schon früher ben Rath gegeben, den Knaben burch Gift zu töten. Levi Kurphandl lud ben Knaben in die Rammer ber Stiefmutter beffelben und führte ein Gefpräch mit ihm aus bem Talmub, um ihn zu befehren. Als aber Simon auf seinem Borhaben beharrte, wurde er von den Fäusten bes Levi zerschlagen und von ihm und bem Bater in die nächste Rammer geriffen. Dort fielen ihn beibe grimmig an, brachen ibm bas Genick und trieben seinen Ropf gewaltsam an bie Ede eines hölzernen Raftens, woburch ber glorreiche Rämpfer Chrifti einen letten Stoß an ber linken Seite bes Schlafes erhielt.

Bährend diese Grausamkeit in der Kammer verübt wurde, war Lia, Stiesmutter des Simon, nebst einem Gesellen, Rebbe Liebman, in der Nebenstube mit Handschuhmachen beschäftigt. Bei dem Winseln des Knaben und dem Getös der Totschläger eilte sie in die Kammer. Dort sah sie den entseelten Leib auf dem Boden und beide Mörder um ihn auf den Knien. Darüber erschraf die Frau so, daß sie in Ohnmacht sant und von Kurthandl durch eingeslößten Essig zur Besinnung gebracht werden mußte.

Nach der That kam Hennele, die Köchin des Lazarus, zurück, welche er nebst seinen kleinen Kindern aus dem Hause geschickt hatte. Diese fragte bei der Nähe des Abendessens, wo Simon sei. Ihr wurde ein Eid abgesordert die Sache geheim zu halten, worauf ihr der Bater selbst sagte, er habe mit Levi Kurthandl den Knaben, als einen Abtrünnigen vom

Gesetz Mosis, nach dem Beispiel des Patriarchen Phineas ums Leben gebracht.

Darauf berathschlagte Lazarus mit Levi, wie die Unthat geheim zu halten, nicht nur vor den Chriften, auch vor den Juden, zumal vor dem Geschlecht der Burianer, welches allen, Die zu den Abeles hielten, höchft feindlich war. Levi erbot fich, ben Körper Simon's noch während ber Nacht in sein Haus zu tragen und im Keller eigenhändig zu beerdigen. Lazarus aber besorgte, der Burian'sche Anhang möchte babinter kommen. Deshalb beschlossen sie, ben Leichnam auf bem öffentlichen Judenfriedhof begraben zu laffen. Und da an dem Leibe zwar ber Hals unterlaufen, sonft aber keine aufgeschlagene Wunde zu seben war, mit Ausnahme bes Stoßes am linken Schlaf von der Größe eines Ducatens, so rief Lazarus seine Saus= genoffen zusammen, beschwor sie und lehrte sie, wie sie ein= bellig fagen follten, Simon sei in Tobsucht gefallen und fo an die Ecke des Raftens gefturzt, wodurch er sich am linken Schlaf tötlich verlett habe.

Am nächsten Morgen früh wurde der glorwürdige Kämpfer Christi durch zwei Juden, Jerochem und Hirsches Kefferlas, die Totenschauer, in höchster Stille unter die Erde gebracht.

Mach Simon's Beerbigung kam aus dem Grabe der erste Gerichtsdiener, der Gewissenswurm, hervor, des gottlosen Lasarus Herz zu nagen. Die Erinnerung folterte sein Gewissen unablässig und immer schwebte ihm die weltliche Strase vor Augen. Diese Furcht vergrößerte sehr der Handschuhmachersgeselle Rebbe Liebman. Dieser hatte nach der That stracks des Abeles Haus verlassen und sich aus dem Staube gemacht und erst nach der Beerdigung wieder bei seiner Arbeit einsgesunden. Als ihm Lazarus den Berlauf zu erzählen begann, siel ihm Nebbe in die Nede mit der Betheuerung, daß er kein Wort über die Unthat zu hören verlange, da er die Indenkinder schon auf öffentlicher Gasse den bestürzten Trauerspiel hätte erzählen hören. Dies tras den bestürzten

Lazarus wie ein Donnerschlag; ohne Zögern pacte er alle leichteren Sachen zusammen, verkaufte bas in ber Jubenftabt erbaute Haus und trat den in einem bochadligen Hause gemietheten Kaufladen einem andern Juden ab, um sich in Polen niederzusetzen. Er war auch schon fertig, am folgenden Tage die Flucht vorzunehmen, aber durch göttliche Schickung wurde der hochadlige Hausherr, welcher ihm den Kaufladen verpachtet hatte, gerade durch Gicht in der Hand verhindert, bie Abtretungsschrift eigenhändig zu unterzeichnen.

Unterdeß ging am 23. Februar ein ben Chriften nicht übel geneigter Jude, Johel, in der Judenstadt durch das Sommerthor, wo er spielende Rinder antraf, bie einander erzählten, daß Simon Abeles, vor drei Tagen frisch und gefund, gestern früh ohne alles Leichengepränge begraben worden sei. Johel machte sich unverweilt auf ben Begräbnifplat, sah ein frisch aufgeworfenes Grab, erwog andere Umstände und Gerüchte und fam ju ber verftändigen Muthmaßung, daß Lazarus Mörder bes Sohnes sei. Dies vertraute er sofort einem Concipiften ber königlichen Statthalterei in größter Heimlichkeit. Nachdem ich Nachricht davon erhalten, und der jüdische Angeber mehrmals mit Ernst zu treuem Bericht ermahnt worden war, schrieb er am folgenden Tage den ganzen kläglichen Berlauf nieder, um ihn der hochabligen Stattshalterei zu überreichen. Diese besahl den Körper des Simon ausgraben und durch bestimmte Aerzte genau besichtigen zu lassen, endlich die der That Verdächtigen wie auch deren Mit-wisser in sichern Verhaft zu nehmen. Dies alles wurde behutsam ohne Verschub ins Werk gesetzt. Der Körper wurde unter bem Schutz bewaffneter Mannschaft ausgegraben; bie zusammengelaufenen Juden und der herbeigerufene Judenarzt sagten aus, daß ein bösartiger Ausschlag am Haupte und zu= lett Tobsucht bem Anaben die Seele ausgetrieben hatte. Die Berren Merzte aber gaben bas Gutachten, bag mehre Indicien, Bruch bes Genices und eine fleine runde Bunde im Schlaf.

anzeigten, daß der Knabe durch einen gewaltthätigen Schlag umgekommen sei.

Darauf wurde Lazarus Abeles vor den Leib seines Sobnes geführt. Er erblaßte und zitterte, wurde fo verwirrt, daß er verstummte und eine gute Weile fein Wort richtig aussprechen und nichts beutlich beantworten konnte. Endlich ba die Herren Commissarien beständig darauf brangen, ob er bes Anaben Leib fenne, gab er mit geneigtem Ropf und ichwacher Stimme zur Antwort, es sei ber Leib seines Sohnes Simon, und als man ihm ferner zusetzte, woher die Wunde am linken Schlaf rühre, gab er verwirrte und widersprechende Antworten. So wurde er wieder in das Gefängniß geführt, der Körper des Anaben aber von dem judischen Leichenbret in einen drift= lichen Sarg gelegt und unterbeg in ben tiefen Rathhaus= feller geftellt. Die herren Commissarien begannen unermüdlich Chriften und Juden auszufragen. Ungeachtet aller Indicien aber blieb Lazarus und die in besonderem Gewahrsam gefangenen Frauen, Lia fein Cheweib, und Hennele feine Röchin, fast einstimmig auf berselben Aussage, Simon habe nie bie Flucht aus bem väterlichen Sause genommen, um ein Chrift zu werben, sondern sei lange Zeit mit der Kopffräte behaftet gewesen und deshalb zu Hause gehalten worden; zuletzt habe er heftigen Widerwillen vor Speise bekommen, sei in gewalt= thätiger Tobsucht gestürzet und habe sich zu Tobe gefallen.

Alle Mittel die Wahrheit zu erforschen halfen nicht, Lazarus Abeles und die beiden einzigen Zeugen, welche man damals kannte, blieben halsskarrig.

In Gebanken barüber ging der wohlgeborne Franz Maximilian Freiherr von Klarstein, bestellter Commissarius, eines Mittags heim und schritt die Treppe in seinem Hause hinsauf; da kam ihm plötzlich vor, als würde er heftig in die Seite gestoßen, er wandte sich verdrießlich um, siehe, da kam ihm auf dem ebenen Plätzlein, welches beide Stiegen von einander schied, ein stebender Knabe vor Augen, der den Kopf

neigte und mit fröhlichem Angesicht holbselig lächelte, mit einem judischen Totenleilach überbeckt, am linken Schlaf verwundet, an Größe und Alter bem Simon gleich, wie ihn dieser Herr bei Besichtigung des Leibes mit eigenen Augen gesehen und mit lebhafter Einbildung in sein Gedächtniß gedrückt hatte. Der herr erftaunte und bachte noch bin und ber, was dies bedeuten möchte, als er mit seiner Gemablin und etlichen Gaften bei Tifche faß. Da borte er einen Menichenfinger etliche Mal an bie Thure bes Speifesaales an= flopfen. Der Diener wurde hinausgeschickt und melbete, ein unbekanntes Mädchen begehre inständig hereingelaffen zu wer= ben. Eingelaffen und gutig angeredet, antwortete bas vier= zehnjährige Madchen, fie beiße Sara Brefin, wohne jest unter ben Chriften, um in bem driftlichen Glauben unterwiesen gu werden, und hätte vor kurzem bei dem Zinsmann im Haus des Lazarus Abeles als Magd gedient; bort hätte sie mit ihren Augen gesehen, wie graufam Lazarus seinem Sohne Simon barum zugesetht habe, weil biefer, um getauft zu wer= ben, zu ben Chriften geflüchtet fei.

Auf diese und andere Aussagen wurde Sara dem Lazarus gegenübergestellt, dem sie mit großer Gemüthsfreiheit und nachdrücklichen Worten Alles, was sie wußte, vorhielt. Lazarus aber leugnete Alles rund ab und ries in rasenden Bersluchungen alle Teusel auf seinen Kopf. Alls er aber in seinen Kerker zurücksehrte, ergriff Berwirrung und Berzweifslung sein Gemüth, er erkannte, daß ihm sein Leugnen vor Gericht nicht mehr helsen werde, und beschloß sich dem Rechtsversahren durch ein letztes Mittel zu entziehen. Obwol ihm beide Schenkel und eine Hand durch Fesseln gehindert waren, so schenkel und eine Hand durch Fesseln gehindert waren, so schenkel und eine Sand durch Fesseln gehindert waren, komit die Juden beim Gebet den Kopf und die Arme umwinden, ans eiserne Fenstergitter und erwürzte sich daran. So wurde er am solgenden Morgen erdrosselt gesunden. Denn die Juden halten aus Irrthum für zulässig sich

selbst zu erwürgen, und verüben bergleichen öfter. — Sein toter Leib wurde gerichtet.

Nach seinem Tobe legten seine Frau Lia und die Dienst= magd hennele, ber Sara Brefin gegenübergeftellt, ein offenes Bekenntniß ab; auch der flüchtige Sandschuhmachergeselle Rebbe Liebman wurde eingezogen und bekannte. Seine fürstliche erz= bischöfliche Gnaben bestimmten, daß Simon in ber Tehnfirche in der Rapelle des h. Täufers Johannes, zunächst dem Taufftein in ausgehöhltem Mauergrab von polirtem Marmelftein begraben wurde, in einem sauberen, eichenen, mit rothem Sammet überzogenen und mit einem Schloß verwahrten Sarge mit brei Schlüffeln. Ferner, daß der Sarg von unschuldigen und abligen, mit Burpur gefleideten Jünglingen gur Begrabnißstätte getragen werbe. Die hochablige Frau Shlvia Katha= rina, geb. Gräfin Kinsty, Gr. Excellenz bes herrn Reichs= grafen Schlick Gemablin, ließ boppelte fostbare Rleider zu diesem Tage verfertigen, ein Unterkleid von weißem Atlas und ein rothes Oberkleid, beibe mit Gold unterwirkt, mit goldenen Knöpfen besetzt und mit goldener Posamentirarbeit geziert, schaffte auch Strumpfe von gleichem Zeuge, um bie Füße zu bedecken, und einen überaus schönen Kranz von golbenen und filbernen Lilien und Rosen, um das Haupt bes jungfräulichen Blutzeugen zu frönen.

Kaum war sein hochwerther Leib geschmückt und in den köstlichen Sarg versetzt, so sand sich der hohe Adel beiderlei Geschlechts ein und drang mit gottseligem Ungestüm in die Kapelle, wo alle erstaunten und den wundersamen Gott priesen, als sie das heilige Psand (den Körper des Simon) fünf Wochen nach seiner Entleibung unversehrt sahen, kein Ausdämpsen eines Geruchs verspürten und wahrnahmen, daß aus seinen tötlichen Bunden fortwährend rosafarbenes frisches Blut abtröpfelte. Weswegen auch hochangesehene Personen mit ihren Handtüchlein diesen kostbaren Saft auffaßten. Andere aber, welche mit keinem saubern Tüchlein versehen waren, oder

wegen bes großen Gedränges nicht zukommen konnten, machten sich über die alte Totentruhe und rissen die blutigen Hobelsspähne darin weg. Darauf wurde der ehrenwerthe Leid auf dem großen Rathhaussaal diesen und den nächsten Tag außegestellt. Es war aber auch allda überaus schwer zu ihm zu dringen. Endlich am 31 ten März wurde die Beisetzung ins Werk gerichtet. Bewassnete Macht umgab in drei Neihen das Nathhaus, durch die ganze Stadt begannen in siedenzig Kirchen die Glocken zu schallen und läuteten zwei ganze Stunden son sont Unterdeß verschmachtete die Spnagoge und ganze Indenschaft sast vor Todesangst, weil sie hoch besorgte, vom christlichen Pöbel aus Rache angefallen zu werden. Es schien aber einem Wunder nicht ungleich, daß keine Gewaltthätigkeit vorgenommen wurde, da doch in den verwichenen Jahren die Christen mehr als einmal wegen geringerer Ursachen den Tandelmarkt und die Judenstadt angefallen und ausgeplündert, auch die Juden selbst angegriffen, etliche schwer beschädigt und, wie bekannt ist, gar ermordet hatten.

Als gegen zehn Uhr die Maler mit einer doppelten Abbildung des Blutzeugen Simon fertig waren, begannen die Kirchengebräuche. Nachdem der Sarg verschlossen war, schiekten sich die Commissarien an, die Schlossöcher zu versiegeln. Da aber die papiernen Siegelzettel leicht verletzt werden konneten, wurde von den Herren Commissarien ein bequemes Seidenband verlangt. Als dies hochadlige Personen wahrgenommen, rissen sie von ihrem Haupt, Brust und Armen solche Zeuge ab. Seine Excellenz der Neichsgraf von Martinitz dand ein an seinem Degenheste hangendes Band ab. Es wurde aber zu diesem Gebrauche das Band von rothem Atlas gewählt, welches die hoch= und wohlgeborne Gräsin Kolowrat getragen, dies wurde entzweigeschnitten und über das Schlosloch herabsgezogen und angesiegelt. Darauf wurde der Sarg des Märstyrers mit einer größen, von rothem Sammet kostbar gesertigten Fahne bedeckt, mitten auf dem Totenschrein stand ein

zierliches Bilb Unserer Lieben Frauen, an beiden Ecken Engel mit Palmenzweigen. Sechzehn von gutem Adel herstammende Jünglinge legten ihre unschuldigen Achseln unter den Leichensschrein; sie trugen rothe, mit goldenen Borten schimmernde Mäntel, Kränze von rother Seide gewunden, mit silbernen Rosen untersett. Dabei klang der Glockenklang durch alle drei Städte, die Wolken des Himmels heiterten sich plöglich auf, die Bolksmenge bedeckte alle Dächer, nahm alle Fenster ein, sie war nicht nur aus den drei nahen Weingebirgen, sondern auch aus fernen Flecken und Städten zusammensgeströmt.

Das heer bes Leichenzuges führten bie erften Stabt= beamten, barauf folgten bie unlängst getauften Sublein mit rothen Feldzeichen geziert, benen zwei Kirchenfahnen von glei= chem Zeuge vorangetragen wurden. Ferner eine unzählbare Menge von Schulknaben aus allen Schulen ber brei Stäbte, in acht Purpurfähnlein abgetheilt; brittens unter rothen Fahnen alle Studentlein aus den untern lateinischen Schulen. Biertens über vierhundert Röpfe ber lateinischen Bruderschaft aus ben Schulen; ihnen wurde Rreuz und Fahne, mit einem Sonnenschirm umgeben, mit angezündeten Wachslichtern vorgetragen. Ihnen folgte fünftens bie ganze Studentenbruder= schaft Unferer Lieben Frauen, barunter viele Doctoren, Gerichts= beisitzer und verschiedene vom Reichsadel; vor ihnen wurde Rreuz und Jahne mit Sonnenschirm getragen, in ihren Sanben führten fie brennende Wachsterzen und flammende weiße Windlichter. Sechstens fam bas erfte Sangerchor, bann bie Rlerisei in ihren Chorrocken, bann die zweite Sangerordnung, barauf bie Leviten, Pfarrherren, hochwürdigften Capitelherren mit bem Officianten, welchen Stadtfolbaten in langer Reihe zur Seite gingen. Siebentens trugen ben hochwürdigen leich= nam bes Blutzeugen (Simon's) bie fechzehn geschmückten Jung= linge. Bu beiben Seiten bes Sarges gingen zwölf Rnaben mit rothen brennenden Facteln, mit hollandischem Burpur= gewand ausbündig schön überkleibet. Achtens folgten dem Sarg die hochadligen Vorsteher und Statthalter des König-reichs, alle in ihren Händen rothe Fackeln haltend, ihnen folgte der vornehmste Abel beider Geschlechter in großer Menge, endlich eine unzählbare gottpreisende Volksmenge.

Der Gehilfe bes Morbes, Levi Sufel Kurthandl, von ben Juden so genannt, nicht weil er Kurzbändler war, sondern weil fein Bater überaus furze Sanbe gehabt hatte, war von wohlhabenden Eltern zu Prag geboren, von hoher Geftalt, zwanzig Jahre alt, stark, von tropigem Gesicht, zornmüthig, wacker beredt und wizig, in talmudischen Büchern, die er elf Jahre studirt hatte, ausbündig erfahren. Er hatte sich neun Meilen von Prag bei seiner jübischen Braut geborgen. Nach emsigen Nachforschungen wurde bewassnete Mannschaft abge= fertigt, welche ihn in Gifen legte und zu Wagen mit untergelegten Pferden am 22 ten März in Prag einbrachte. Obwol bie Commiffarien nach früheren ähnlichen Fällen zweifelten, baß sich aus diesem harten Kieselstein ein Tropfen Wahrheit würde auspressen lassen, wurden ihm boch die Zeugen gegen= übergeftellt. Er aber geftand trot ber Bekenntniffe breier Zeugen gar nichts; man bedrohte ihn mit dem Henker und ber Folter= bank, aber das wirkte bei ihm so viel, als wenn man einem Rrebs brobt, daß man ihn erfäufen wolle. Denn er traute sich zu, auch die Folterung zu überftehn und so los zu kommen. Ja er erfühnte sich zu fagen, man verfahre bei bem Gerichts= handel gegen ihn wider alles Recht und Gefet. So wurde er bem Rechte gemäß nach ber Ausfage von brei Zeugen auch ohne sein Geftandniß zum Rabe verdammt.

Er aber unterbrach durch sieben Monate die Vollstreckung des Richterspruchs, indem er durch einen jüdischen Blutsverwandten den Handel vor Seine Kaiserliche Majestät Leopold brachte. Durch jüdische Ränke wurde jest das Versahren
gehemmt und dermaßen saumselig betrieben, daß man klar
bemerken konnte, der Verurtheilte suche nur einen Aufschub

auf mehre Jahre, um endlich Strafmilberung zu erhalten ober durch freiwilligen Tod vorzubauen. Endlich erwirkte bas Tribunal, daß ber Beschuldigte seine Schutschrift binnen vier= gebn Tagen einreichen mußte; ihre eitlen Entschuldigungen wurden zurückgewiesen und durch Raiserliche Majestät der Richt= fpruch beftätigt. Er aber blieb bei feinem Wort: "Ich bin unschuldig am Blut bes erschlagenen Anaben." Dies wieber= holte er öfter vor Bater Johannes Brandstedter von der So= cietät Jesu, einem unermüdlichen apostolischen Arbeiter, ber vier Tage nach Kurthandl selig an dem heftigen Gifte starb. das er bei Liebesdiensten am Krankenlager in sich gezogen. Als dieser den Verurtheilten frug, ob er den Tod gutmuthig über= ftehn könne, und ihn zur Annahme des seligmachenden Glau= bens ermahnte, antwortete Levi mit fröhlichem Geficht ohne Berwirrung: "Ich achte ben Tod so wenig als biesen Strohhalm — er hielt wirklich einen in ber hand und warf ibn barauf weg, — was aber ben Glauben anlangt, so wollen wir jett aus beiliger Schrift verhandeln, wer von uns beiden ben wahren Glauben habe. Der Pater soll aber nicht benten, eine plumpe Einfalt vor sich zu haben, denn ich habe elf Jahre die talmudischen Bücher ftudirt."

So begann ein Glaubensstreit, der Priester griff den Talmudisten mit theologischen Beweisthümern an, und Levi saste Alles wegen der tapseren Fähigkeit seines Wiges; zuletzt warf er seine jüdische Bibel mit Ungeduld von sich: "Dem sei wie ihm wolle, ich bleibe wie ich geboren worden." Da der versstockte Jüngling am nächsten Tage sein gestriges Liedlein wiedersholte, griff der Priester die Sache wieder anders an, sprach ihm nicht mehr zu, sondern wandte sich zu andern Mitgesangenen und las diesen aus der h. Schrift verschiedene Zeugnisse vor, wodurch er bewies, daß der Messias schon dagewesen sei.

Dies hörte Levi still und bedächtig an, und obwol er kein Zeichen gab, daß er geneigter zum heiligen Glauben sei, so war doch aus seinem Angesicht zu sehen, daß ihm des Priesters Gegenwart nicht so mangenehm sei wie gestern. Um britten Tage begehrte Levi, fo verhartet er sonft mar, boch, baf ber Bater am Nachmittag wiederkomme, ba ihm seine Unwesenheit in biefem elenden Zustand jum besonderen Trost biene. Da bies ber Priefter muthig versprach, schien bas steinharte Berg erweicht, am Nachmittag verließ fich ber Bater in heiliger Gin= falt so auf bas Zutrauen bes Juden, daß er alle Andern ent= fernte, mit ihm allein blieb und ihn freundlich und inftändig bat, er möchte ihm selbst einen Trost geben und ihm, bem Bater, als höchftes Geheimniß bei Treue und Glauben, wenn es ihm gefällig sei, erzählen, was er von bem Tobe bes Simon wisse. Ueber biese unerwartete Anrede erstaunte Levi sehr, er schwieg lange ftill, endlich aber faßte er aus biefem feltenen Bertrauen eines driftlichen Priefters zu einem Juden Hochachtung por der Aufrichtigfeit deffelben und bekannte, durch die versprodene Verschwiegenheit bes Paters verführt, vor ihm selbst und vor einem Mitgefangenen unter großen Schmerzenszeichen, mit eingezogenen Achseln und auf die linke Seite niedergelaffenem Ropfe, daß er auf Anstiften des Baters Lazarus Abeles gewaltthätige Sand an ben Simon gelegt und ihn aus Gifer für bas Gefet Mosis umgebracht habe.

Ueber bieses Geständniß war der Priester überaus froh und bemühte sich, ihn durch Beweise und inständiges Bitten zu vermögen, daß er sich hochherzig zu Gott wenden möchte. Levi aber wollte darauf mit keiner rechten Antwort heraus. Und da der Priester sich bei schon heranschleichender Abenddammerung zum Heimzehn rüstete, schlug Levi seine Augen zum Himmel und sprach mit tiesem Seufzer: "Bater, wo werde ich morgen um diese Zeit sein?" worauf der Priester versetze: "Mein Kind, im Himmel, so du den christlichen Glauben annimmst; stirbst du aber im Indenthum, als ein verstockter Jude in der Hölle." Darauf wünschte er ihm auf's Freundlichste eine gute Nacht und ein seliges Ende und ging davon.

Um andern Tage fand ber Priefter ben Berurtheilten jum bevorstehenden letten Trauerspiel gang weiß in weiße Leinwand gekleidet, gleichsam als hatte er sich ausgerüftet getauft zu werben. Der Pater frug ihn nach freundlichfter Begrüßung, in welchem Glauben zu sterben er sich endlich entschlossen hatte. Darauf gab Levi biefe Worte gurud: "In bemfelben Glauben will ich fterben, in welchem Abraham, Isaak und Jakob geftorben find. Und wie vor Zeiten Abraham feinen Sohn, fo will ich heut mich felbft für meine Gunden aufopfern." Ms ihm ber Priefter weiter zusetzte, sprach er mit gutigem Angeficht und unverwirrtem Gemuth: "Ich bitte gum bemuthigsten, ber Pater wolle mir nicht weiter mit ber Taufe läftig werben, benn ich will jetzt bie Pfalmen beten und mich jum glückseligen Tode vorbereiten." Darauf begann er bie Pfalmen zu sprechen, aber ohne die Tephilim genannten Riemen, obwol die Juden sonst bas Gebet ohne Umwinden ber Stirn und hände für Sünde halten. Er betete aber mit folder Bergenszerknirschung und solch bestigem Bruftklopfen und Thränen, daß sich die Mitgefangenen und Anwesenden über diesen bugenben Menschen heftig verwunderten.

Nach einem Gebet, das über zwei Stunden dauerte, übers gab er sich hurtig in die Hände des Henkers und redete ihn mit ganz heiterem Gesicht so an: "Mache mit mir, was dir Gott und mein Richter zu thun besohlen hat." Darauf wandte er sich zu seinen Mitgefangenen, beurlaubte sich freundlich von ihnen und bat demüthig, ihm seine begangenen Mängel zu verzeihen. Nach zehn Uhr sührte man ihn unter dem Zuschauen einer unzähligen Volksmenge aus dem Gefängniß und band ihn in eine Ochsenhaut ein, wobei er kein Zeichen von Ungeduld oder Mißfallen von sich gab. Nur die gebundenen Hände hob er zuweilen betend zum Himmel auf. So wurde er von einem Pferde zur Walstatt geschleppt. Als er wahrsnahm, daß der begleitende Priester mitten auf dem Platz in Gesahr war, von einem Pferde schwer beschädigt zu werden,

und daß er burch das zulaufende Bolf gebrängt wurde, bat er mit mitleidiger Stimme, daß er vorangehn möge, sich der Gefahr zu entziehen." —

So weit die Worte des Jesuitenberichts. Auf dem Schaffot legte Levi allem Volk ein männliches Bekenntniß seiner That ab, mit ber Bitte, die Zeugen, welche nur die Wahrheit gesagt, nicht länger im Gefängniß zu halten. - Die Einzel= beiten ber Hinrichtung waren besonders graufam, ber erfahrene Benker vermochte - fo erzählen die Verfasser - ben ftarken Körper bes Berbrechers mit bem Rabe nicht zu töten. Zu= lett rief Levi ben Priefter an seine Seite und frug ihn mit flarer Stimme, was er ihm verspräche, wenn er fich taufen ließe? Als ihm ber Pater außer ber Bergebung aller Gunben auch noch schnellen Tob versprach, antwortete Levi: "Ich will getauft werben." Siegreich eilte bie Kirche mit einer Nothtaufe, sehr geneigt, die unerhörte Körperkraft und Rube bes Berbrechers für ein besonderes Wunder göttlicher Vorsehung auszugeben. Levi sprach die vorgesprochenen Formeln fräftig nach und empfing ruhig ben jetzt wirksamen Todesstreich.

Das ift die traurige Geschichte von Simon Abeles. Wer den Jesuitenbericht unbefangen beurtheilt, wird Einiges darin sinden, was die Erzähler zu verschweigen wünschen. Und wer mit Abschen auf die fanatischen Mörder sieht, der wird doch den sanatischen Priestern keine Theilnahme zuwenden. Sie reißen das kaum geborene Kind aus dem Arm der Mutter, sie halten für einen gottseligen Fund, den Säugling seiner Mutter heimslich zu stehlen, sie werden durch Spione und Zuträger, durch Versprechungen, Drohungen, Aufregungen der Phantasie ihrem Gott, der dem Gott des Evangeliums sehr unähnlich ist, Schaaren von Proselhten zum "Abwaschen"; sie benutzen einen jammervollen Mord mit der Geschicklichkeit ersahrener Regisseure, um ein wirksames Trauerspiel in Scene zu setzen, und den toten Leib eines Judenknaben, um durch Pomp, Flitter und massenhafte Aufzüge, womöglich durch Wunder, ihren Glauben

bei Christen und Juden zu empfehlen. Ihr Fanatismus, im Bunde mit der bürgerlichen Obrigkeit und willsährigem Geset, steht gegen den Fanatismus eines geschmähten, verfolgten, leidenschaftlichen Stammes; List und Gewaltthat, Frevel und verkümmerte Sittlichkeit hier wie da.

Noch durch zwei Menschenalter arbeitete der Eifer der Besuiten gegen die Juden, ein Kampf von zwei fremden Genossenschaften auf deutscher Erde. Die eine bestand aus den Söhnen der alten Wüstenbewohner, denen ihr oberster Scheich, der wilde Jehovah, vor Kamelen und Heerden im seurigen Wirbel des Wüstensturmes vorangegangen war, jeden tötend, der von ihm absiel. Und gegen diese die Nachkommen des spanischen Edelmanns, der das Ungeheure unternommen hatte, die Seelen der Menschen zu sormen wie Käder einer Maschine, alle höchste Geisteskraft dienstbar zu machen einem einzigen Zweck, einer Priesterschaft, einem bestellten Obersten des höchsten Kriegsberrn Jesus.

Was war dem Levi Kurzhand und dem Kohn Abeles der Lopola und seine Schule? Lopola, wie alt war er? Ihre Bäter hatten das Opferthier geschlachtet breitausend Jahre, bevor ber erfte Jesuit ein Judenherz gepeinigt hatte, ihre Enkel, fo wußten fie, wurden bas Opfer barbringen im Reich bes Messias noch breitausend Jahre, nachdem ber lette Jesuit zu seiner Mutter Lilith versammelt ware. Das furchtbare S. J., welches golben auf bem Stein bes Collegiums prangte, wie lange konnte es bauern? Bur Zeit ihrer Großväter war es aufgekommen, zur Zeit ihrer Enkel wurde es wieder ausgefratt werden. Was war bem Samen Abraham's biefe neue Erfindung? Ein Schwindel, eine furze Plage Aeghptens. Stolz fah die katholische Kirche auf siebenzehnhundert Jahre der Siege und Eroberungen, stolzer aber ber verachtete Jude auf eine Bergangenheit, welche bis in das Grauen ber ersten Erbentage hinaufreicht, benn sein Glaube war schon siebenzehnhundert Jahre alt gewesen, bevor ber erste Chrift getauft wurde.

Beiben, ben frommen Lätern ber Kirche und ben frömmeren - Juden, war das Urtheil befangen, das Verständniß des Höchsten gestört durch alte Ueberlieferung.

Alls Jehovah auf dem Berge zu Moses sprach, wurde fein Geset ben Buftenborben bie Grundlage eines bober gefitteten Lebens; als Jesus ben Aposteln die holde Botschaft ber Liebe verkündigte, war seine Lehre ein heiliger Fund für bas Menschengeschlecht. Seitbem feierten bie Juden unermüdlich ibr Baffabfeft, mieden noch immer Borftenvieh und schwenkten ben Sahn am Berföhnungstage, aber längst war ihnen die vernünftige Grundlage ihres Glaubens geschwunden, ber Hirtenftaat am Rande ber fprischen Bufte. Seit vielen hundert Jahren boten auch die frommen Bäter ber Kirche alltäglich ihr heiliges Opfer, aber schon hatten auch fie aufgebort, die tüchtigften unter benen ju fein, welche im Gefet bes neuen Bundes lebten. Jeder bohmische Bauer, ber ben franken Juden auf ber Landstraße gutherzig aufhob, ohne die Seele bes Fremdlings burch Bekehrungsfünfte ju qualen, war driftlicher als fie; jeder Gelehrte, ber unter bem Born ber Rirche sein Leben barauf fette, zu verftebn, wie Gott ben Blit machte und bie Erbe im Weltraum umbertrieb, war eber ein Berkünder bes Ewigen als fie, und jeder Bürger, ber für feine Bflicht ftarb, um Andere zu lehren, daß gemeines Wohl mehr gelte als bas Wohl bes Einzelnen, war ihrem erhabenen Vorbilde näher als fie. Auch unter ihnen lebten gute, bochgefinnte Männer, ber Jesuit Friedrich Spee fand feinen Tod im Besthause, abn= lich wie jener hamburgische Seemann in ben Flammen. Aber bie fo lebten, find uns werth, weil fie fich als gute Menschen erwiesen; ob fie fur gute Priefter galten, wissen wir nicht. Als berfelbe Spee sich gegen das Verbrennen ber Hexen emporte, welches feine Kirche fo eifrig betrieb, ließ er feine Schrift ohne Namen an einem protestantischen Ort erscheinen.

Seit Mofes und seit bem erften Pfingftfest hatte fich ber herr zu teiner Zeit unbezeugt gelaffen, er hatte bie Bolfer

ber Erbe neuer Bildung, einem kunftvollern Leben augeführt. er hatte neue Gebote ber Sittlichkeit gegeben, welche einige ber alten aufhoben, er hatte die andere Hälfte der Erde auf= geschlossen, er hatte gewollt, daß der Geift des neuen Menschen in ben kleinen Raum eines Buches eingefaßt aus einer Sand in die andere fliegen konnte, aus einer Seele in die andere, aus einem Jahrhundert in alle folgenden. Raftlos und unauf= börlich schuf und wandelte der Göttliche in den Menschen, um sie herum; immer gewaltiger, wichtiger, heiliger erschienen biese täglichen Offenbarungen des Ewigen dem fräftigen Manne; es war eine andere Offenbarung als die ber alten Schriften, es war auch eine andere Sprache Gottes und ein anderes Antlit des Ewigen, welches geabnt wurde. So suchte jett ber Mensch ben Gott bes Menschengeschlechts, ber Erbe, ber Welt nicht nur im alten Glauben, auch in der Wiffenschaft. Neben Jesuiten und Juden lebte Leibnig.

Lange war die Wissenschaft eine Dienerin des orthodoxen Kirchenglaubens, dann seine Gegnerin, endlich wird sie seine Herrin. Mit ihr kam eine höhere Form der christlichen Sittslichkeit in die Welt, als in den rechtgläubigen Kirchen gelehrt wurde, nach der religiösen Duldsamkeit kam die Humanität, die herzliche Achtung vor dem eigenartigen Leben auch des Fremben, sogar des Gegners, der zu bekämpfen war.

Diese neue Bildung hat auch die Juden gehoben, ihr Fanastismus ist geschwunden, seit der christliche Eiser aushörte sie zu versolgen. Und die Enkel der asiatischen Wanderstämme sind unsere Landsleute und brüderliche Mitstreiter geworden. Die geistliche Genossenschaft der Gesellschaft Iesu aber, schon einmal beseitigt, dann wieder lebendig gemacht, ist die heut geblieben, was sie am ersten Tage ihrer Einwanderung in Deutschland war, — fremd dem deutschen Leben.

## Der deutsche Bauer seit dem dreißigjährigen Kriege.

Nach bem großen Kriege begann ein Kampf ber Guts= herren und ber neubefestigten Staatsgewalt gegen bie wilben Gewohnheiten bes Landvolks. Der Landmann hatte fich gewöhnt, lieber das roftige Feuerrohr als den Bflug zu führen. Er war entwöhnt seine Hofbienste zu leiften, und fein Ginn wurde nicht gefügiger, seit entlassene Solbaten sich auf ben Trümmern ber alten Dorfbütten niedergelaffen hatten. Die Bauerburschen und Anechte trugen sich wie die Reiter, Ranonen an den Füßen, Müten mit Marberaufschlägen, doppelte Sut= schnüre, feines Tuch an ihrem Rocke, sie führten Büchsen und langstielige Aerte, wenn fie jur Stadt famen, ober am Sonntage sich zusammengesellten; bas balf ihnen vielleicht einmal gegen Räuber und wildes Gethier, aber weit gefähr= licher war es bem herrn und seinem Berwalter, unerträglich bei unterthänigen Leuten; es wurde mit Strenge immer wieber verboten.\*) Die Niederlaffung verabschiedeter Solbaten, welche boch etwas Beutegelb in bas Dorf brachten, war willtommen, aber wer eine Rriegsfeder am Sut getragen hatte, ber fträubte fich gegen die harten gaften eines Börigen. Go wurde feft= gesett: wer unter ber Fahne geftanden hatte, ward für feine Person der Unterthanenpflicht ledig, nur wer beim Troß gewesen war, blieb verpflichtet. Alles Bolt war im Kriege

<sup>\*)</sup> Raiferl. Privilegia und Sanctiones in Schlesien I, 166; III, 759.

burcheinanbergelaufen, eigenmächtig hatten die Unterthanen ihre Wohnsitze gewechselt, sich auf fremdem Grunde nieder= gelaffen mit und ohne Erlaubniß ber neuen Gutsberrschaft. Das war unleidlich; bem Gutsherrn wurde bas Recht gegeben fie zurückzuholen, und wenn ber neue Gutsberr zu feinem Nuten sie schützte und nicht nachgeben wollte, sogar mit Gewalt. So ritten jett die Edelleute mit ihren Anechten aus, ihre Unterthanen, die ohne "Pagzettel" entwichen waren, in ber Landschaft einzufangen.\*) Seftig muß ber Wiber= stand ber Leute gewesen sein, benn die Verordnungen seben sich auch in Landschaften, wo die Hörigkeit streng war, z. B. in Schlesien, genöthigt anzuerkennen, daß bie Unterthanen aller= bings freie Leute seien und nicht Sklaven. Aber biefer Ausspruch blieb nur ein Sat auf dem Papier, er wurde in den nächsten hundert Jahren selten gebort. Sehr läftig war den Gutsberren in dem menschenarmen Lande ber Mangel an Dienstboten und Arbeitern. Allen Dorfinsaffen wurde verboten, Kammern an ledige Männer und Frauen zu ver= miethen; alle solche Inlieger sollten ber Obrigkeit angezeigt und in das Gefängniß gesteckt werden, falls sie nicht Dienst= boten werden wollten, auch wenn sie sich von anderer Thätigkeit erhielten, ben Bauern um Tagelohn faeten, ober gar mit Geld und Getreide handelten.\*\*) Durch ein ganzes Menschenalter wird in den Verordnungen der Landesherren immer wieder bittere Rlage geführt über bas bosbafte und muthwillige Gefinde, das sich in die harten Bedingungen nicht fügen, mit bem gesetzlichen Lohn nicht zufrieden sein will; ben einzelnen Gutsberren wird verboten mehr zu geben, als die Landschaft in einer Taxe festgesett hat. Und boch sind die Bedingungen bes Dienstes furz nach bem Kriege zuweilen noch beffer, als sie hundert Jahre später waren; noch erhält bas Gefinde 1652 in

\*\*) Ebendaselbst I, 125.

<sup>\*)</sup> Raiserliche Privilegia und Sanctiones I, 150. 159.

Schlesien zweimal in der Woche Fleisch; noch in unserm Jahrs-hundert hat es ebendort Kreise gegeben, wo sie es nur dreismal im Jahre erhielten.\*) Auch der Tagelohn war nach dem Kriege höher als in den folgenden Jahrhunderten.

So legte sich langfam wieder ber eiferne Ring um ben Hals bes zuchtlosen Landvolkes, enger und härter, als er vor bem Kriege gewesen war. In bem Kriege waren fleine Dörfer, noch mehr die einzelnen Höfe, welche die Unabhängigkeit des Bauern fo fehr begünftigt hatten, von der Erde verschwunden, fie waren z. B. in ber Pfalz, auf ben Sügeln von Franken zahlreich gewesen, noch beut haften ihre Ramen an ber Scholle. Eng zogen sich die Dorfhütten in der Rähe des Herrenhauses zusammen und leichter wurde die Herrschaft über die schwache Gemeinde, welche vom Morgen bis zum Abend unter ben Augen bes Herrn und seines Bogtes lebte. Wie ihr Leben verlief bis zu ber Zeit unserer Bater, bas wird am beutlichsten, wenn man ihre Dienste naber betrachtet. Auch ein flüchtiger Blick barauf wird ben jungeren bes lebenden Geschlechts wie ein Blick in eine fremde unheimliche Welt. Allerdings waren die Verhältnisse, unter benen das deutsche Landvolk litt, sehr verschieden. Nicht nur in den Landschaften, fast in jeder Gemeinde bestanden besondere Bräuche. Schon die Namen ber Dienste und Abgaben würben zusammengestellt ein fleines Wörterbuch unholder Namen bilden. \*\*) Aber bei aller Ber= schiedenheit ber Namen und ber Sohe biefer Laften beftand boch in gang Mitteleuropa in ber Hauptsache eine lleberein= stimmung, welche vielleicht schwerer zu erklären ift als bie Abweichungen.

Die alteste Abgabe bes Landmanns war ber Zehnte, bie gehnte Garbe, ja ber zehnte Theil bes geschlachteten Thieres,

<sup>\*)</sup> Raif. Privil. und Sanct. I, 138.

<sup>\*\*)</sup> Sieben und ein halbes hundert berfelben hat C. S. bon Lang aufgezählt: Siftorifde Entwidlung ber teutiden Steuerverfaffung. 1793.

felbst ein Zehntel von Wein, Gemüse, Obst. Der Landbauer zahlte ihn häufig doppelt, an seinen Gutsherrn und außerdem als Pfarrzehnten an seine Kirche. Wie niedrig dabei auch sein Ernteertrag veranschlagt sein mochte, die zehnte Garbe war weit mehr als der zehnte Theil seines Reinertrags.

Dem Gutsherrn aber hatte ber Landmann von feiner Stelle zuerft Hand= und Spannbienst zu leiften. Seit frühem Mittelalter in dem größten Theile Deutschlands brei Tage wöchentlich, also die halbe Arbeitszeit seines Lebens. Wer auf seinem Besit Zugvieh zu halten verpflichtet war, ber mußte mit Ackergerath und Geschirr die Arbeitsftunden frohnen. bis die Sonne vom Himmel wich; die kleineren Leute mußten ebenso Handarbeit thun, je nach ber Pflicht ihrer Stelle mit zwei, mit vier ober gar mit mehr handen. Gie ftanben gunftig, wenn sie während solcher Tagesarbeit Rost erhielten. Und selbst Bestimmung ber Tage war ber Gutsberrschaft überlaffen. Diese uralte Verpflichtung wurde nach bem Kriege burch die Uebergriffe ber Herren nur zu oft gesteigert. Ant meisten im öftlichen Deutschland. Die Frohntage wurden willfürlich in halbe, ja in Bierteltage gerriffen und baburch bem Landmann die Verfäumniß und die Unordnung ber eigenen Wirthschaft beträchtlich vermehrt. Bermehrt wurde auch die Zahl der Tage. Sogar noch in dem Jahrhundert, welches wir mit gerechtem Selbstgefühl die Zeit der Humanität nennen. Im Jahre 1790, als gerade Goethe's Torquato Tasso zuerst in die gebildeten Edelhöfe Kursachsens brang, erhoben sich die Bauern in Meißen gegen die Gutsberren. weil diese die Dienste so übermäßig gehäuft hatten, daß ben Unterthanen selten ein Tag zu eigener Arbeit frei blieb.\*) Und wieder 1799, während Schiller's Wallenftein in Berlin ben friegerischen Abel begeisterte, mußte Friedrich Wilhelm III

<sup>\*)</sup> F. v. Liebenroth: Fragmente aus meinem Tagebuch. 1791. S. 169. Der Berfasser war sächsischer Offizier, ein verftändiger und königstreuer Mann.

eine Rabinetsordre erlassen, worin er seinen Edelleuten einichärfte, den Hosbienst ihrer Bauern nicht häufiger als drei Tage in der Woche zu beanspruchen und den Leuten ein billiges Gemüth zu erweisen.

Eine zweite Laft bes Unterthanen war bie Abgabe bei Besitzveränderungen durch Tod ober Beräußerung: das Best= haupt und Laudemium. Das beste Roff, bas beste Rind waren einst ber Preis gewesen, um ben ein Erbe ben Besit ber Stelle von bem Gutsberrn erkaufen mußte. Längst war diese Abgabe in Geld verwandelt. Aber wenn im 16. Jahr= hundert auch in Gegenden, wo der Bauer unter starkem Drucke faß, die Landesordnung gestattete, daß Bauergüter verkauft und gekauft werben konnten, und daß ber Herr von bem Bauer, welcher verkaufte, feinen Abzug nehmen burfte,\*) so wurde doch in derselben Landschaft schon 1617, vor dem breißigjährigen Kriege festgesett, daß die Herrschaft wider= wärtige Unterthanen zwingen burfte ihr Gut zu verkaufen, und daß sie, falls sich kein Räufer fand, daffelbe zu zwei Drittheilen ber Taxe annehmen konnte. Erst unter Friedrich bem Großen wurde für die meisten Provinzen des Königreichs Preußen den Unterthanen die Erblichkeit und das Eigen= thumsrecht gesichert. Und biese Verordnung half bazu, ein Leiben des Landvolks zu enden, welches das Land zu ent= völkern brobte. Denn gerade im vorigen Jahrhundert, seit bie Gutsherren barauf bedacht waren, ben Ertrag ihrer Wirth= schaft zu steigern, fanden sie vortheilhaft, einzelne ihrer Unter= thanen auszutreiben und bie Bauernäcker jum herrengut gu schlagen. Die Ausgetriebenen verfielen als beimatlose Leute bem Elend; ben übrigen Unterthanen aber wurden baburch die Lasten vollends unerträglich gemacht, benn ihnen wurde jett von den Gutsberren zugemuthet, auch noch die früheren

<sup>\*)</sup> Lanbesorbnung für bie Fürstenthümer Oppeln und Ratibor vom Jahre 1561.

Bauernäcker zu bestellen, beren Besitzer sonst burch ihre Arbeit die Bestellung des Herrengutes erleichtert hatten. Dies "Bauernslegen" war im östlichen Deutschland besonders arg geworden. Als Friedrich II Schlesien eroberte, waren dort viele tausend Bauergüter ohne Wirthe; die Hütten lagen in Trümmern, die Aecker waren in den Händen der Gutsherren. Alle eingezogenen Stellen mußten wieder aufgebaut, mit Wirthen besetzt, mit Vieh und Geräthe ausgestattet und als erblicher und eigenthümlicher Besitz an Landbauer ausgegeben werden. Auf Rügen verursachte derselbe Mißbrauch noch in der Jugend von Ernst Moritz Arndt Aufstände des Landvolks, Soldaten wurden entsendet, Aufrührer eingekerkert; dasür suchten die Bauern Rache, sie lauerten einzelnen Edelleuten auf und erschlugen sie. Ebenso war in Kursachsen noch 1790 berselbe Mißbrauch eine Ursache der Empörung.

Aber auch die Kinder des Unterthanen standen unter bem Dienstzwang. Wurden sie arbeitsfähig, so mußten sie ber Herrschaft vorgestellt werden und, wenn diese es forderte. einige Zeit, häufig brei Jahre, auf dem Sofe bienen. Für ben Dienst an anderem Orte war ein Erlaubnißschein nöthig, welcher erkauft werden mußte. Ja auch wer bereits auswarts biente, hatte fich alle Jahre einmal - oft um Weihnachten — ber Gutsherrschaft zur Auswahl zu ftellen. Ging bas Kind eines Unterthanen in bas Handwerk ober einen anderen Beruf über, fo mußte ber Berrichaft eine Summe erlegt werben, welche bafür ben Entlassungsbrief ausstellte. Es war eine Milberung biefes alten Restes ber Leibeigenschaft, wenn etwa einmal bestimmt wurde, daß Bauerntöchter auch auf andere Güter beiraten burften ohne Entschädigung bes Herrn. Doch follte bann ber Gutsherr von bem neuen Berrn in freundlichem Schreiben wegen ber Freilaffung begrüßt werden.\*) Der Preis, um welchen der Unterthan sich selbst

<sup>\*)</sup> Landesordnung für die Fürstenthümer Oppeln und Ratibor vom Jahre 1561.

und seine Familie freikaufen konnte, war nach der Zeit und den Landschaften sehr verschieden. Er wurde unter Friedrich II in Schlesien auf einen Ducaten für den Kopf ermäßigt. Doch das waren ungewöhnlich günstige Verhältnisse der Unterthanen. In Rügen war der Freikauf noch später ganz der Schätzung des Herrn überlassen, ja er konnte verweigert werden; ein stattlicher Bursch mußte dort wol 150, eine hübsche Magd 50—60 Thaler bezahlen.

Aber noch nach andern Richtungen wurde die Kraft des Landmanns von dem Gutsherrn ausgenutt. Er war verpflichtet, mit Gespann oder Hand bei allen Bauten der Gutssberrschaft Hilfe zu leisten, er war verpflichtet Botendienste zu thun. Wer nach der Stadt wollte, mußte den Vogt und Gerichtsherrn fragen, ob nichts zu bestellen sei. Kein Haussbesitzer durste, bestimmte Fälle ausgenommen, ohne Borwissen der Ortsbehörde über Nacht aus dem Dorse bleiben.\*) Er mußte der Reihe nach die Nachtwache sür den Selhof stellen, je zwei Mann. Er mußte, wenn ein Kind des Gutsherrn sich verheiratete, eine Beisteuer an Getreide, Kleinvieh, Honig, Wachs, Leinwand zum Schlosse tragen, er hatte endlich sast überall seine Zinshühner und Sier, die alten Sinnbilder der Abhängigkeit von Haus und Hof, seinem Herrn darzubringen.

Doch wiberwärtiger als manche größere Lasten war dem beutschen Landmann jenes Recht, welches dem Jagdwilde des Gutsherrn auf dem Acker des Bauern zustand. Der surchtbare Zwang, mit welchem das Jagdrecht von den deutschen Fürsten seit dem Ende des Mittelalters ausgeübt wurde, drückte nach dem dreißigjährigen Kriege von neuem. Das Feuerrohr war dem Landmann verboten, die Raubschützen wurden niedersgeschossen. Aber wo die Ackerslur an größere Wälder grenzte oder eine Herrschaft das Recht der hohen Jagd übte, dauerte durch Jahrhunderte ein heimlicher, oft blutiger Krieg zwischen

<sup>\*) 3.</sup> B. Dreibing bes Fürstenthums Dels von 1652.

Förstern und Wilbschützen. Solange noch Wölfe um bie Dörfer schlichen, grub ber ergrimmte Bauer am Rande bes Walbes löcher, die er mit Reisig bedeckte, in der Tiefe mit fpigen Pfählen besetzte. Er nannte fie Wolfsgruben, bas Gesetz aber wußte wohl, daß es Wildfallen waren, und verbot sie bei harter Strafe. Er nahm sich die Freiheit, solche Grundstücke, welche bem Wildschaben am meiften ausgesetzt waren, an Solbaten ober Stäbter zu vermiethen, auch bas wurde ihm verboten; er versuchte seine Necker burch Zäune au schützen, die Zäune wurden ihm niedergeworfen. 3m fach= fischen Erzgebirge wachten bie Bauern im vorigen Jahrhundert bei ihrer reifenden Saat; bann wurden Hütten an bie Mecker gebaut, in ber Nacht Feuer angezündet, die Wächter schrien und rührten die Trommel und ihre Hunde bellten, das Wild aber gewöhnte sich zuletzt an solche Scheuchen und fürchtete weder Bauern noch Hunde. Noch am Ende bes vorigen Jahr= hunderts war unter einer milben Regierung in Kursachsen, wo für Wildschaden bereits nach mäßiger Tare eine Entschädigung bezahlt wurde, verboten, die Umzäunungen ber Felber über eine bestimmte Sobe zu errichten ober fpite Bfable dabei zu verwenden, damit das Wild sich nicht beschädige und nicht verhindert fei, auf dem Ackerstück feine Rahrung ju fuchen, bis fich endlich vierzehn Ortschaften im Umt Sohnstein zu einer allgemeinen Jagd verschworen und im erbitterten Treiben bas Wild über bie Grenze scheuchten. Sogar für bie Schäferhunde war ber Knittel, ben sie am Halfe trugen, nicht hinderlich genug, ben Sasen lästig zu werben, sie mußten auf bem Felbe an Stricken gehalten werben. Der Landmann felbst aber war verpflichtet, bei ben Jagden seiner Herrschaft hinter ben Neten herzugehn und als Treiber die Klapper zu schwingen. Sogar die Hasenjagd verdarb ihm die Felder, feit die Reiter mit Windhunden die Saaten burchftoberten und zertraten. -

Bu biesen Laften, welche allgemein waren, kamen gabl-

lose örtliche Beschränkungen, von benen hier nur weitverstreitete aufgeführt werden. Häusig wurde dem Unterthan die Zahl des Viehes, welches er halten durste, nach seinem Ackermaß vorgeschrieden. Die Weide auf seinem Acker gehörte vor der Aussaat und nach dem Eindringen der Frucht zum Theil dem Gutsherrn. Dies Recht, schon im Mittelalter beansprucht, wurde gerade im vorigen Jahrhundert, seit die Edelsleute die Schäfereien vermehrten, eine arge Plage. Denn natürlich wurde die Bauernweide am meisten in Anspruch genommen, wenn das Futter der Thiere einmal mißrathen war; wie sollte dann der Bauer seine Thiere erhalten?

Schon 1617 galt in Schlefien ber Sat: Bauern burfen feine Schafe halten, falls fie nicht alte Briefe barüber befigen; Ziegen zu halten wurde hier und ba überhaupt verboten. Dies alte Berbot ift eine ber Ursachen, daß noch jetzt in weiten Strichen bes öftlichen Deutschlands bies Rutthier ber Armen gang fehlt. Gegen die Tauben ber Bauern hatte ichon Rurfürft August von Sachsen um 1560 in seinen Ordnungen geeifert; feit der Zeit drängt sich bas Berbot auch in andere Landesordnungen ein. Aber noch andere willfürliche Bedrückungen er= fann die Bewinnsucht. Es fam furz nach bem großen Rriege auf, daß bie Pflicht bes Bauern fei, alles Berkaufliche querft ber Grundherrschaft anzubieten, Dünger, Wolle, Honig, bis auf Gier und Suhner; wollte ihm die Obrigkeit feine Waare nicht abnehmen, so war er verpflichtet, sie in ber nächsten Stadt eine festgesette Frift auszulegen, bann erft mar ber Berkauf frei. Wahrhaft greulich aber war es, bag die Herr= schaft ihre Unterthanen zwang, bem Herrengut auch folche Waaren abzukaufen, beren die Leute nicht bedurften. Diese Barbarei war wenigstens im öftlichen Deutschland nach 1650 gang gewöhnlich, zumal in Böhmen, Mahren und Schlefien. Wenn die Herrschaft die Teiche fischte und ihre Fische nicht am Weiher verkaufen konnte, mußten die Unterthanen biefelben im Berhältniß ihres Bermögens nach ber Tare abnehmen; basselbe geschah mit Butter, Käse, Getreibe, Bieh. Dies war die Ursache, daß in Böhmen sehr viele Landleute kleine Händler wurden, welche bergleichen Waaren in die Nachbarländer versuhren, oft zu großem eigenen Schaben.\*) Bergebens suchte die Landesbehörde in Schlesien noch 1716 diesem Mißbrauch zu steuern.\*\*)

Das Aergste von Allem sei hier nur erwähnt. Der Ebelmann war auch Gerichtsberr; als solcher verhängte er durch ben von ihm bestellten Gerichtsverwalter die Strasen für Polizeivergehen: Geldbußen, Gesängnißhaft, körperliche Züchtigung. So gewöhnte er sich auch bei der Arbeit den Stock gegen die Unterthanen zu heben. Allerdings dringt schon im 16. Jahrhundert das menschliche Berbot in die Landesordnungen, daß der Herr seine Unterthanen nicht schlagen solle. Aber in den folgenden zweihundert Jahren wurde dies Berbot wenig beachtet. Als Friedrich der Große die Berwaltung Schlesiens neu gestaltete, gab er den Bauern das Recht, sich über stren ge förperliche Züchtigung bei den Regierungen zu beklagen! Und das galt für einen Fortschritt!

Aber noch andere Lasten drückten auf das Leben des Bauern. Denn über dem Gutsherrn sorderte der Landesherr seine Steuer oder Contribution, Grundsteuer oder Kopfsteuer, er sorderte den Sohn des Landmanns unter seine Fahnen und heischte Wagen und Geschirr zum Vorspann in Kriegszeiten. Und wieder über dem Landesherrn sorderte wenigstens in dem Theile Deutschlands, in dem die Kreisversassung nicht gelockert war, das heilige römische Keich deutscher Nation die Umlagen für seine Kreiskasse.

Nicht überall stand ber Bauer unter bem Fluche ber Hörigkeit. Das alte Gebiet ber ripuarischen Franken, die Landschaften jenseit bes Rheins von Cleve bis zur Mosel, die

\*\*) Raiferl. Privilegia und Sanctiones IV, 1213.

<sup>\*)</sup> von Hohberg: Abeliges Landleben, 1687, in ber Einleitung.

Graffchaft Mark, Effen, Werben, Berg hatten fich ichon im Mittelalter von der Hörigkeit befreit, wer dort als Landbesitzer nicht Eigenthum hatte, faß als freier Mann in lebens= länglicher Pacht. Im übrigen Deutschland hatte fich bie Freibeit an die Grenzen im Süd und Nord, an das Nordmeer und die Alpen geflüchtet. Oftfriesland, die Marschländer an Wefer und Elbe längs ber Rufte bis ju ben Ditmarfen berauf, seit ber Urzeit schwer zu bezwingende Site trotiger Bauergemeinden, waren frei geblieben. 3m Guden waren Tirol und die benachbarten Alpen wenigstens zum größten Theil mit freien Landleuten befett, auch in Oberöftreich waren bie freien Bauern gablreich, in Steiermart brückte ber Behnte, welcher bort Hauptabgabe an die Gutsherren war, weniger als anderswo ber Hofdienst. Ueberall, wo das Ackerland spärlich war und die Bergweide ben Einwohnern bas Leben sicherte, blieb die rechtliche Lage auch ber kleinen Leute besser. Dagegen hatte fich in ben Länbern ber alten Sachfen schon feit ber Karolingerzeit neben einzelnen freien Bauerhöfen eine ftrenge Börigkeit entwickelt. Noch am gunftigften fagen bie Braunschweiger, die Einwohner ber Stiftsländer Bremen und Berben, am schlechtesten bie von Hildesheim und ber Graffchaft Sona; im Bisthum Münfter waren bie Frohnbienfte ber Eigenbehörigen, wie sie bort hießen, gewöhnlich in ein mäßiges Dienftgelb verwandelt, nur bie 3mangsfuhren und ber Freikauf brückten. Dagegen hatte bort bas Recht bes Gutsberrn auf ben Nachlaß bes Unterthanen die weiteste Ausbehnung. Roch um bas Jahr 1800 suchten bie Land= leute, welche - ausnahmsweise - bie Luft behielten Gelb ju ersparen, ihr Bermögen burch Scheingeschäfte mit Burgern ihren Erben zu retten; bafür lag auch noch mehr als ber vierte Theil des Münfterlandes unbebaut. Aehnliche Ber= hältniffe in etwas milberer Form bestanden im Bisthum Osnabrud. Unter ben Stämmen bes Binnenlandes, Beffen, Thuringen, Baiern, Schwaben, Alemannen war bie Bahl ber

freien Bauern durch das ganze Mittelalter in dauernder Abnahme gewesen, nur in Oberbaiern bildeten sie wol noch einen starken Theil der Bevölkerung; auch in Thüringen war die Zahl der Freien nicht ganz unbedeutend. Dort hatte das Regiment der Landesherren auch den unterthänigen Bauer geschont.

Aerger aber stand es in den Ländern östlich von der Elbe— überall, wo Deutsche auf neubesiedeltem Slavenboden saßen,— es ist fast die Hälfte des jetzigen Deutschlands. Am allerschlechtesten lebten die Unterthanen in Böhmen und Mähren, in Pommern und Mecklendurg, in der letzten Landschaft ist die Unterthänigkeit noch heut nicht ausgehoben. Und gerade in diesen Ländern war die Unterthänigkeit seit dem dreißigzihrigen Kriege immer drückender geworden, nur die "Freisdauern" und die "Erbs und Gerichtsscholtiseien", wie sie in Erinnerung an die Zustände der alten Germanisirung noch hießen, bildeten eine — ohnedies auch verkümmerte — Aristoskratie des Bauernstandes.

Oft war in den letzten Jahrhunderten an dem Ackerban und dem Gedeihen der Dorfleute zu erkennen, ob sie freie Männer oder Hörige waren; noch jetzt ist zuweilen aus gewecktem Sinn und äußerer Stattlichkeit zu errathen, in welcher Lage die Bäter des lebenden Geschlechtes arbeiteten. Die Bauern am Niederrhein, die westfälischen Markmänner, die Oftsriesen, Oberöstreicher und Oberbaiern kamen bald nach dem Ariege in einiges Gedeihen, dagegen wurde von den übrigen Baiern um das Jahr 1700 geklagt, daß der dritte Theil der Felder wüst liege; ebenso nahm man von Böhmen noch im Jahre 1730 an, daß der vierte Theil des Grundes, welcher vor dem dreißigjährigen Ariege Ackerboden gewesen war, mit Wald bewachsen sei. Dort war der Werth des Bodens um die Hälfte niedriger als in andern Landschaften.

Allerdings waren nur folche Freie beneidenswerth, welche sich die Empfindung besserer Lage als einen Vorzug vor

anberen Landleuten bewahrt hatten, so glücklich war aber nur ein kleiner Theil. Häufig sühlten sich noch im 18. Jahrshundert Freie mit keinem oder sehr geringem Ackerbesitz bevorzugt, wenn sie als Unterthänige von einer Gutsherrschaft angenommen wurden. Als Friedrich I von Preußen kurz nach 1700 die Leibeigenen in Pommern befreien wollte, weigerten sie sich, weil sie die neuen Pflichten, die ihnen aufgelegt werden sollten, für schwerer hielten als ihre bisherigen. Oft waren in der That die freien Bauern kaum weniger mit neuen Diensten belastet als solche, die seit alter Zeit unterthänig gewesen waren.

Es ift schwer die menschlichen Zuftande, welche fich unter biefem Druck entwickelten, unbefangen ju beurtheilen. Denn anders fieht im Bertehr bes Tages folches Leben aus, als in bem erhaltenen Statut. Bieles, was uns unerträglich erscheint, macht uralte Gewohnheit leidlich. Sicher hat oft gutherziges Wohlwollen ber Edelleute, alter Familien, welche burch viele Geschlechterfolgen mit ihren Landleuten verwachsen waren, bas Berbe gemilbert und ein treuberziges Berhältniß zwischen herren und Hörigen erhalten. Roch häufiger ist auch robe Selbstsucht ber Berren burch bieselbe Klugbeit zu Mag und Rudficht genöthigt worben, welche jest ben Stlavenhalter Amerikas bestimmen. Der Gutsberr mit feiner Familie verbrachte fein Leben unter ben Bauern; wenn er bemüht war Furcht zu erwecken, so hatte boch auch er zu fürchten. Leicht loberte in fturmischer Nacht die Flamme über feine hölzerne Wirthichaft, und in feiner Landschaft fehlten unbeimliche Geschichten von ftrengen Gutsberren oder Berwaltern, die eine unbekannte Sand in Feld und Wald erschlagen hatte. Aber wie großen Ginfluß man auch ber Güte und Rlugheit ber herren einräumen mag, immer bleibt bie Stellung ber Bauern bas ichwärzeste Bild aus vergangener Zeit. Denn überall brangt fich auch aus ben burftigen Berichten bes 17. und 18. Jahrhunderts ber ungefunde und feindselige

Gegensatz hervor. Und es war die größere Hälfte bes beutschen Volkes, welche unter solchem Drucke verdarb.\*)

Selten gelang einem Manne von ungewöhnlicher Rraft und Begabung, fich aus bem Bann, ber fein Leben von ber Geburt bis zum Tode umschloß, herauszuarbeiten. Immer größer wurde die Kluft, welche ihn von dem kleineren Theile ber Nation schied, bei welchem jetzt Perrücke, Haarbeutel und Bopf schon von weitem andeuteten, daß er zu einem bevor= rechteten Stande gehörte. Und bis zum Ende bes 17. 3ahr= hunderts trugen Diefe Gebilbeten bem Bauer fehr felten ein freundliches Berg entgegen, von allen Seiten schallen bie Klagen über seine Berstocktheit, Unehrlichkeit, Robbeit. Zu feiner Zeit wurde härter über ben leidenden Theil bes Bolfes geurtheilt, als in dieser Periode, in welcher eine gemüthlose Orthodoxie auch die Seelen folder verkummern ließ, welche bas Evangelium ber Liebe zu predigen hatten. Niemand war eifriger als die Theologen über die Nichtsnutigkeit des Land= volks zu klagen, unter welchem sie leben mußten, immer borten fie ben Sollenhund um die Sutten ber Unterthanen heulen; freilich war die ganze Auffassung des Lebens bei ihnen finfter, pedantisch, arm an Freude geworben. Gin vielgelesenes Büchlein aus ber Landschaft bes Chriftoph von Grimmelshausen ift besonders charafteriftisch. "Des Bauren= ftands Lafterprob" wird nicht mude, bei jeder Thatigfeit ber Dorfinsaffen nachzuweisen, wie nichtswürdig und gottlos bas Bauernvolf vom Schultheiß bis zum Banfebirten lebe. Das Buch ift viel grausamer als bas Betrugslerikon bes hppochondrischen Koburgers Hönn, welches einige Jahrzehnte später bie Betrügereien aller Stände, nicht zulett bie ber Bauern, nach bem Alphabet mürrisch und bequem zum Rach=

<sup>\*)</sup> Man darf das Berhältniß der Landbauer zur Gesammtbevölkerung Deutschlands von 1650—1750 in ungefährer Schähung auf 65—70 Prosent anschlagen, darunter vier Fünftheile in Unterthänigkeit.

schlagen auseinanbersette. Aus ber feinbseligen Klage ber "Lafterprob"\*) werben hier einzelne Stellen herausgehoben, weil sie nicht nur den Bauern kennzeichnen, auch die Rohheit seiner urtheilenden Herren und Lehrer. Das Büchlein spricht wie folgt.

"Bauren sind zwar Menschen, aber etwas ungehobelter und gröber als die andern. Betrachtet man ihre Sitten und Geberben, fo ift unschwer einen böflichen Menschen von einem Bauren zu unterscheiben. Ginem Bauren gehört ber Flegel in die Hand und ein Bengel an die Seite, ein Karft auf die Achsel und eine Miftgabel an die Thur. Ihre häßlichen Sitten find jedermann bekannt, sowol in Reden als Geberben. Im Reden gilt's ihm allerdings gleich, was er vor Leute vor sich bat. In Geberben wird er selten an seinen Sut gebenken, benselben abzuziehen; geschieht es aber, so geschieht es solcher= gestalt, daß er auf ber Schulter liege, bamit er ja nicht zu weit vom Ropf komme, und wer ihn von weitem sieht, ber vermeint anders nicht, als daß er demjenigen, mit welchem er redet, den hut an den hals werfen wolle; zieht er aber ben groben Dedel gar ab, fo breht er benfelben berum, wie eine Hafner=(Töpfer=)Scheibe, ober speiet auf die Bande und putet ibn, ober er lieft die Faselein und Hackerling bavon ab, ober fieht ibn fonft an, als ob er ibn erkaufen wollte. Wenn fie effen, so brauchen fie feine Babel, sondern greifen mit allen fünfen in die Schüffel. Ueber bas ift einem Bauren nicht wohl möglich, daß er frei stehn kann, er muß einen Ort suchen. wo er sich widerlehne; steht er aber frei, so steuret er sich mit gebogenem Rücken auf feinen Stock. -

Man follte gänzlich vermeinen und auch dafür halten

<sup>\*)</sup> Des Neunhäutigen und Hainbüchenen schlimmen Baurenstands und Wandels Entbeckte Ubel- Sitten- und Lasterproß von Veroandro aus Wahrburg (1684). Bersasser scheint berselbe Geistliche, welcher den spätern Ausgaben der Werke des Simplicissimus die Nuhanwendungen und Berse zugedichtet hat.

ber langwierige breißigjährige beutsche und noch fortwährende schwere Reichstrieg hatte bie Bauren gabm und fromm gemacht; allein fie find durch biefes große Strafübel nur ärger und verzweifelter geworden, und hans in eodem ober Schelmen wie vor fo nach geblieben! Denn fie haben badurch zu ihren bäurischen Sitten auch der Solbaten ihre an sich genommen. Was die schlimmften Soldaten thun, eben bas, und vielleicht ein mehres thun die Bauren. Indem theils Soldaten ftehlen, treibet sie die äußerste Noth bazu; daß aber die Bauren gutes Theils zugreifen, barzu beweget sie ihr Muthwille. Ein Bauer hat sein Stück Brot, bas oft ein redlicher Solbat nicht hat. Zwischen ben Bauren und Solbaten ift eine naturliche Feindschaft, gleich wie zwischen Ragen und Mäusen, beibe biese Arten stehlen und naschen gerne, und wird eine von ber andern verfolget. Gleichwie bie Soldaten benen Berren Bauren übel aufleuchten, wo sie ihrer mächtig werden, also und gleichergestalt legen die Bauren manchen, ber babinten bleibet, schlafen Man hat zum öftern erfahren, daß sie von bem und bem unter ihnen gezeuget: er hat manchen schlafen geleget, er hat da und da einen Reuter barnieder gebüchset. Was? Sie rühmen sich selbst ihrer Mord- und Diebsstücklein, und ift ihnen leid, daß sie es nicht ärger machen können. Defters haben die Bauren mehr als über Fremde und andere, über einander selbst geklaget. Das ift nichts Reues, daß fie einander Butter, Ras, Fleisch, Speck, Die Burfte aus ben Schornsteinen, Obst, Solz, Gelb, Früchte, Wagenketten, Pflug im Felbe, bas weiße Zeug auf ber Bleiche und sonft andere Sachen mehr aus= und durchführten. Ob sie es nun von ben Solbaten, ober bie Solbaten von ihnen gelernet, ift eine bunkle Frage, es scheint, es sei einer so werth und gut als ber andere. Ueber bas follte einer ungern einem Bauren, ber ihm auffässig ift, in einem wilben Walb begegnen, ber Bauer dürfte ibm fo troden zutrinken, daß er bavon taumelnd werden und bes Aufftebens vergeffen möchte. - Trinken bie

Solbaten viel Tabat: die Bauren thun bergleichen, ja fie haben die Pfeifen ftetig im Maul und gehn bamit in die Ställe und Scheuren. Ach, wie bald könnte ein ganges Dorf in Brand gerathen und in lichter Flamme aufgehn bei folchen unbesonnenen Rußbengeln, da sie doch selbst hernach am meisten mit und darunter leiden mussen. Die Erfahrung hat es leiber mehr als zu viel bezeuget! - Sonderlich efelt einem jum böchften, baß fo junge Buben von zwölf ober breizebn Jahren allbereit bas Tabakfaufen sich angewöhnet. Bon bem schrecklichen Fluchen will ich nicht sagen; wer weiß, ob nicht die Bauren mehr und graufamer als die Solbaten felbft fluchen. Es möchte einer Blut schreien, daß die fleinen Baurenkinder bie größten Glüche und Schwüre thun, und ihnen oft viel beutlicher und leichter vom Munde gehn, als wenn fie ihr Bater-Unfer oder das ba be bi bo bu in ber Schule follen beten und hersagen. Wer unter ben Bauren wohnen muß, fennet bie Bauren. Manche Solbaten befümmern fich nicht sonderlich um Gottes Wort; man burfte fagen, daß unter bem Firmament bes himmels ichier auch feine gottloseren Leute als etliche unter ben Bauren find. Der frommfte Solbat bat eine Ruh geftoblen, und ebenso ber frommfte Bauer hat breimal feinen Berrn betrogen. -

lleberdies ift es nichts Neues, daß die Bauren der schulbigen Chrerbietung gegen ihre Geiftlichen vergessen. Und hat es oft das Ansehen, als seien die Hüte den alten und jungen Bengeln auf die Köpfe gepicht oder genagelt, weil sie so gar nicht damit herunter wollen. Gleichfalls ist auch nicht unwissend, daß diesenigen weidlich bei den Bauren herhalten müssen, die es mit dem Pfarrer halten; denn solchen geben sie allerhand Schandnamen, heißen sie Berräther, Dankverdiener, Fuchsschwänzer, Heimträger und dergleichen, und können diese guten Leute nun und nimmermehr bei den andern Bauren Gnade erlangen oder ihnen angenehm sein. — Es ist ihnen eine verdächtige Sache, ins Pfarrhaus gehn. Geschieht's ja

zuweisen, daß einer in einer Verrichtung zum Pfarrherrn geht und wird von ihnen erblicket, so gibt es gleich einen Zusammenslauf und Linden-Rath ab, und wird von dem ganzen Parlament darüber vernünftelt, was er doch wol müsse daselbst gethan haben.

Etliche sind auch gar so vertraulich mit ihrem Pfarrherrn, daß sie sein richtig mit ihm abtheilen, und ihm oft das Holz auf dem Kirchhof oder an seiner Hosstätte nicht sicher ist; da wissen diese Holzmäuse so seine auf die Holzstöße hinauf zu scandiren, daß es eine ganze Lust zu sehen ist (wen es nicht betrifft). Die Bäume, Weintrauben und dergleichen helsen sie ihm so sleißig und getreulich abblatten, daß keine andern Diebe als sie darüber kommen.

Es gemahnet einen fast ber Bauren als wie ber Stod= fische: bieselben sind am besten, wenn sie weich geschlagen und fein wohl geklopfet. Auch die lieben Bauren find niemals geschlachter, als wenn man ihnen ihre völlige Arbeit auflegt, so bleiben fie fein unter ber Zucht und murb. Der Bauer will jedesmal ein Junker sein, wofern ihm der Herr zu viel Gnabe erweift. Niemand weiß beffer, wie halsftarrige Bogel die Bauren sind, als der sie eine Zeitlang kennet und verschiedene Jahre bei ihnen gelebt. Das ift gewiß: von blogen guten Worten wird fein Bauer anders, sondern es muffen, so gu reben, Spiefe und Stangen, b. i. scharfe Drohungen und ein rechter Ernft bei ber Hand sein, foll er thun, was er thun foll. Die Bauren haben bose Gewissen. Und bas ift nicht genug, sie muffen sich auch mit bem Leugnen noch ärgere machen. Biel eber barf man sich getrauen, Bauren zu finden, bie ums Geld zehnfach einen (falschen) Eid schwören, als daß fie ein wahres Zeugniß geben follten. Sonft ift bekannt und genug= fam am Tage, wie die Bauren einander nicht leicht verrathen; darum, wenn sie schon wider Andere, so zeugen sie doch gar selten wider einander selbst. Und es ift auch eine gemeine Bauren=

regel unter ibnen, daß die Gemeinde ausammenhalten muß.

Wer es nicht gesehen hätte, dürste es nicht glauben. Je reicher die Bauren sind, je ärmer und unvermöglicher stellen sie sich; daher kommt es denn, daß sie manchmal weniger als die Armen von ihrem Gute geben. Nichtsdestoweniger verrathen sich oft die reichen Bauren selbst, aber eher nicht, als wenn der Wein aus ihnen von Herzensgrund redet und sie die Nase begossen haben. Da saget mancher: Ich hab' Alles genug, Korn genug, Geld genug, Wein genug, Haus und Hof, Vieh genug, liegend Gut genug; ich din niemandem schuldig, was ich hab, ist mein allein, und sonst keinem! Ei, wenn ich gleich kein Junker oder Edelmann din, din ich doch ein reicher Bauer."

So weit ber harte Beurtheiler aus ber Genoffenschaft bes Simpliciffimus. — Spott und Klage biefer Art ift in ber fleinen Literatur jener Jahrzehnte häufig zu finden, und Aehnliches berichten Reisende über die Erfahrungen, die fie auf der Land= strafe gemacht. Wenn ein Hausvater Fuhrleute beberbergte, mußte er das fleine Geräth verfteden, Schener und Beuboben verschließen. In ben Stuben ber Dorfschenken waren um 1700 weder Leuchter noch Lichtscheren zu sehen, denn alles wäre von ben Einkebrenden gemauft worden, es blieb kein Gebetbuch bes Schenfwirths ungeftoblen; an einen kleinen Wandspiegel war gar nicht zu benken — fünfhundert Jahre früher hatte jedes stattliche Dorfmädchen, wenn es zum Tanz auf den grünen Anger eilte, einen Handspiegel als Schmuckftuck bei sich geführt. Für einen Durchreisenden war bas Betreten ber Schenke gu= weilen sogar gefährlich. Der wüfte Raum war nicht nur mit Tabaksrauch, auch mit Bulverqualm erfüllt. Denn noch war es ein Festvergnügen der Landleute, mit Bulver zu spielen und unglückliche Fremde burch Sprühteufel und fleine Raketen, Die man ihnen vor die Ruge oder an die Perrucke warf, zu be= läftigen, dazu fehlten spöttische Reden und Grobheiten nicht.\*)

<sup>\*)</sup> Der glückfelige und unglückfelige Baurenftand. Frankfurt (o. 3. um 1700) S. 178.

Wir empfinden bei diesen und ähnlichen Alagen ber Zeit= genoffen nicht felten Erstaunen, wie die deutsche Natur noch in ber tiefften Entwürdigung eine Lebenstraft bewahrte, welche nach mehr als hundert Jahren den Beginn besserer Zustände möglich machte, und wir werben zuweilen in Zweifel fein, ob wir die Geduld der Unterdrückten bewundern oder die Schwäche einer Zeit betrauern sollen, welche so lange das Unerträgliche trug. Denn trot Allem, was ber Parteieifer jemals zur Ent= schuldigung der Unterthanenverhältnisse gesagt hat, sie waren eine endlose Quelle arger Unsittlichkeit für die Herren und ihre Beamten nicht weniger als für das Bolk felbft. Die Sinnenluft bes Gutsherrn, ber Eigennut bes Gerichtshalters und Berwalters tamen in dieser Zeit, wo das Pflichtgefühl in allen Ständen schwach war, in tägliche Versuchung. Mehr als einmal eifern die Landesregierungen bagegen, daß ber Amtmann bie Bauern zwang, für ihn felbst Bieb zu mäften, Lein zu faen, zu spinnen, und übel berüchtigt waren die Gutsförster, welche mit den Bauern stille Holzgeschäfte machten und ihnen burch die Finger faben, wenn fie Stämme bes berr= schaftlichen Walbes fällten.\*) Wie aber die Stimmung bes Landvolks gegen die Gutsherren arbeitete, das mag man aus bem ruchlosen Sprichwort schließen, welches noch um 1700 geläufig war und aus bem Munde ber reichen Mansfelber Bauern aufgezeichnet wurde: Jungen Sperlingen und jungen Ebelleuten soll man bei Zeiten die Röpfe eindrücken.\*\*)

Sehr langsam kam dem deutschen Landmann die Morgenröthe eines neuen Tages. Zuerst half die Frömmigkeit der Bietisten dazu, Christenliebe, Erbarmen, inniges Mitgefühl mit den Armen und Leidenden modisch zu machen. Dann drangen die ersten Strahlen eines neuen Lichtes aus den Arbeitsstuben der Gelehrten, welche die fremdartigste und dem Landvolf un-

<sup>\*)</sup> Lasterprob S. 82.

<sup>\*\*)</sup> Der glüchfelige und unglüchfelige Baurenftand G. 115.

verständlichste Wiffenschaft verfündigten, bas, was man damals . Philosophie nannte. Seit die Lehre von Leibnig und Wolff in einem größern Rreife ber Bebilbeten Schüler findet, anbert fich fast plöglich auch bas Urtheil über ben Bauer und fein Schicffal. Ueberall beginnt bumane Auffassung ber irbischen Dinge ben Kampf gegen ben orthoboren Bahn. Wieder tommt etwas von bem Gifer ber Apostel ju lehren, ju beffern, gu befreien in die Schüler und Berfünder ber neuen Weltweiß= beit. Etwa seit 1700 zeigt sich in der kleinen Literatur wieder eine herzliche Theilnahme an bem Leben bes Bauern. Die Gefundheit seines Berufes, ber Nuten und Segen seiner Arbeit werben gerühmt, seine guten Eigenschaften forgfältig aufge= fucht; alte Lieder beffelben, in benen ein mannhaftes Gelbst= gefühl hübschen Ausbruck findet, die einst von treuberzigen Theologen bes 16. Jahrhunderts überarbeitet waren, werben wieder in billigen Drucken verbreitet. Bescheiben rühmt sich barin ber arme Landmann, daß schon Abam ben Acker baute, er freut sich seines Federspiels: ber Lerche im Felde, ber Schwalbe im Stroh feines Daches und bes "Bennemanns" auf bem Sofe, und tröftet sich in seiner schweren Arbeit immer wieder mit bem himmlischen Ackermann Jesus.\*)

Bon anderer Seite half sogar die Härte des herrischen Staats. Dem Landesherrn gab der gedrückte Bauer in seinen Söhnen bereits die Mehrzahl der Soldaten, durch seine Abgaben die Mittel, den neuen Staat zu erhalten. Man kam allmählich zu der Einsicht, daß solcher Besitz geschont werden müsse. Schon um 1700 ist das überall aus den Landesgesetzen zu erkennen. Auch der kaiserliche Hof folgte in seiner Weise der erwachenden Humanität. Er gab 1704 sogar den Schäfern ein schönes Privilegium, worin er sie und ihre Knechte für ehrlich erklärte und die deutsche Nation huldreich

<sup>\*)</sup> Kurte Beichreibung ber Ader-Leuthe und Chrenlob. Hof 1701. S. 33. — Feberspiel ber alte vollsmäßige Ausbrud für ben auffliegenben Jagbfallen.

ermahnte, bas Borurtheil gegen biefe nütliche Menschenklaffe aufzugeben und ihre Kinder nicht mehr wegen Abbeckerei und Zauberei vom Handwerk auszuschließen. Wenige Jahre barauf schenkte er ihnen einen gnädigen Wappenbrief, gab ihnen die Rechte einer Zunft mit Siegel, Labe und einer Fabne, auf welche ein frommes Bild gemalt war.\*) Schärfer griffen Die Hohenzollern ein, fie felbst burch vier Geschlechter die fürst= lichen Besiedler bes öftlichen Deutschlands. Die gründlichsten Umgeftaltungen nahm Friedrich II in der eroberten Provinz vor, aus welcher schon mehre Beispiele seiner segensreichen Arbeit angeführt find. Als Schlefien in feinen Befit überging, waren die Dorfhütten Blockhäuser aus Baumstämmen mit Stroh und Schindeln gedeckt, ohne gemauerte Schornsteine, die feuerge= fährlichen Backöfen ben Häusern angeleimt, ber Ackerbau in traurigem Zuftanbe, große Gemeindetriften und Weideplätze mit Maulwurfshügeln und Difteln bedeckt, kleine schwache Pferbe, magere Rühe, die Gutsherren in ber großen Mehr= gabl harte Despoten, gegen welche bei ber unbehilflichen kaifer= lichen Rechtspflege und Berwaltung kaum irgendwie Recht zu finden war. Drei harte Kriege führte ber König in Schlefien, Deftreicher, Ruffen und seine eigenen Solbaten verzehrten und beschädigten viel in der Landschaft. Und doch waren wenige Jahre nach dem siebenjährigen Kriege zweihundertfünfzig neue Dörfer und zweitausend neue Häuslerstellen erbaut, nicht selten waren steinerne Säuser und Ziegelbächer zu seben. Alle bolgernen Rauchfänge, alle Lehmöfen an ben Säufern hatte ber Eroberer niedergeriffen und das Volk zum Neubau gezwungen, Pferbe aus Breugen, einschürige Schafe eingeführt, Torfgraber aus Westfalen, Seibenbauer aus Frankreich in bas Land gerufen, Gichenwälber und Maulbeerbäume gepflanzt, fogar Geldpreife zur Anlage von Weinbergen ausgesett. Sein Befehl führte beim Beginne bes siebenjährigen Rrieges bie neuen

<sup>\*)</sup> Raiserl. Priv. und Sanct. II, 583 und V, 1511.

Kartoffeln ein, ber berühmte Erlag bes Juftizminifters von Carmer verordnete Aufhebung ber Gemeindetriften und Weiben und Theilung unter bie Stellenbesitzer. Mit großem Blick wurden dadurch Berhältniffe eingeleitet, die erft in der neuesten Beit zur Durchführung getommen find. Die Erblichfeit bes Eigenthums wurde ben Gutsunterthanen burch bas Gesetz gesichert. Der Bauer erhielt das Recht, bei der Regierung bes Königs zu klagen, und bies war für ihn ein kurzes und scharfes Recht geworden; benn so sehr der König den Abel begünftigte, wo er seinem Staate biente, so unablässig war er auch mit seinen Beamten bemüht, die Maffe ber Steuerzahler gu heben. Der Geringfte burfte seine Bittschrift überreichen, und bas ganze Bolf wußte aus zahlreichen Beispielen, wie ber König sie las. Manche Culturversuche bes großen Fürsten gelangen nicht, von vielen Seiten wurde ber Druck einer Herrschaft empfunden, welche die Kraft bes Bolfes so emfig steigerte, um fie boch für ben Staat auszunüten. Aber nirgend ift von den Zeitgenoffen die Arbeit biefes mächtigen Gutsherrn so bankbar anerkannt worden, als von den Bauern ber eroberten Provinz. Wenn sich auf seinen zahlreichen Reisen nach Schlesien bas Landvolk in stiller Ehrfurcht um seinen Wagen brängte, so bauerte jeber Blick, jedes flüchtige Wort, das er zu einem der Dorfschulzen sprach, als eine theure Erinnerung, die forgfältig von Geschlecht zu Geschlecht überliefert wurde und die noch heut in ben Seelen haftet.

Immer größer wurde die Theilnahme der Gebildeten. Zwar Boesie und Kunst fanden in dem Leben der Bauern noch nicht einmal Stosse, an welchen sich ein schaffendes Gemüth erwärmen konnte. Als Goethe Hermann und Dorothea schrieb, da war es ein neuer Fund für die Nation, daß auch das kleine Bürgerthum künstlerischer Beachtung werth sei; tieser hinein in das Bolk wagte man sich noch lange nicht. Aber die ehrlichen Menschenfreunde, die volksthümlichen Berkünder

ber Aufflärung im Bürgerthum lehrten, predigten und schrieben mit herzlichem Eifer über den wunderlichen, unholden und doch so hänsigen Mitmenschen, den Bauer, dessen Wesen oft fast nur aus einer Vereinigung von unliebenswürdigen Eigenschaften zu bestehn schien, und der dabei doch für die übrigen Theile der menschlichen Gesellschaft unleugbar die unentbehrliche Grundslage abgab.

Eine ber wirksamsten Schriften bieser Art war von Chriftian Garve "Ueber ben Charafter ber Bauern, Breslau 1786." nach Vorträgen, welche er furz vor dem Ausbruch ber französischen Revolution gehalten. Der Verfasser war ein klarer, redlicher Mann, ber bas Beste wollte und burch gang Deutschland mit Achtung angehört wurde, so oft er über eine sociale Frage sprach. Sein Büchlein hat burchaus menschenfreundliche Ziele, bas Leben des Bauern ift ihm genauer bekannt als manchem Andern, welcher sich damals mit Befferung des Landvolks beschäftigte. Auch die Borschläge, welche er zur Hebung bes Standes macht, find zwar ungenügend, wie fast immer die Lehre gegenüber socialen Schäden, aber verftändig. Und boch, wenn man bas wohl= meinende Buch jett burchblättert, so barf man wol einen Schrecken empfinden. Denn fürchterlich erscheint uns, nicht was er über ben Druck ber Bauern erzählt, sondern die Weise, wie er felbst von zwei Drittheilen bes beutschen Boltes zu sprechen genöthigt ift. Sie find ihm und seinen Zeitgenoffen Fremde, es ift etwas Neues und bem humanitätsgefühl Lockendes, sich in die Buftande biefer eigenthumlichen Men= schen hineinzuversetzen. Es hat besondern Reiz für ein pflicht= volles Berg, fich beutlich zu machen, wie die Dummbeit, Robbeit, Schlechtigkeit ber Landleute im Einzelnen beschaffen ift und woher sie tommt. Der Berfasser selbst vergleicht ihre Lage mit ber bes Juben, er erörtert ibre Seelenzuftanbe ungefähr fo, wie unfere Philanthropen bie ber Bewohner eines Zellengefängniffes, er wünscht aufrichtig, baß bas Licht ber

Sumanität auch in ihre Sutten fallen möchte, er halt ihre . Faulheit und Trägheit gegen die frische Arbeitsfraft, welche, wie man damals schon wußte, die Ansiedler in den Urwäl= bern einer neuen Welt entwickeln. Und er erklärt biesen Gegensatz wohlmeinend baraus, "baß in unsern alten und gleichsam ichon alternben Staaten viele für einen arbeiten". und eine Menge ber Fleißigen fast ohne Belohnung ausgebe, beshalb sei Eifer und Lust bei einem großen Theile erloschen. Es ift fast alles wahr und gut, was er fagt, aber dies rubige Wohlwollen, welches der Gebildete aus der Zeit von Immanuel Kant und bem Dichterhofe von Weimar seinem Volke gönnt, ist boch noch ohne jede Ahnung bavon, daß ber Kern ber beutschen Volkskraft in biesem verachteten und verborbenen Stande gesucht werden muffe, daß es hohle, unsichere und barbarische Zustände waren, in welchen er selbst, ber Berfaffer, lebte, daß bie Regierungen seiner Zeit feinerlei Bürgschaft ber Dauer befagen, bag ein Staat, ber große Quell männlicher Empfindungen und jedes ebelften Selbstgefühls, auch für ben Gebildeten unmöglich ift, folange ber Bauer wie ein Lastthier lebt; und wenig dachte er daran, daß schon ber nächsten Folgezeit nach bitteren Leiben und einer berben Schule burch bie Siege eines auswärtigen Weinbes alle biefe Ueberzeugung aufgebrängt werden würde. — Und beshalb verdient seine Schrift wol, daß die Gegenwart sich ihrer er= innere; die folgenden Seiten sollen wieder nicht die Lage ber Bauern allein schilbern, auch bie ber Bebilbeten. Go aber fpricht Garve:

"Ein Umstand hat großen Einfluß auf ben Charakter ber Bauern, der, daß sie sehr unter einander zusammenhängen. Sie leben viel gesellschaftlicher unter sich, als die gemeinen Bürger in den Städten. Sie sehen sich einander alle Tage, bei jeder Hofarbeit, des Sommers auf dem Felde, des Winters in der Scheune und der Spinnstube. Sie machen ein Corps aus, wie die Soldaten, und bekommen auch einen esprit de

corps. Hieraus entstehn mehre Folgen. Erftlich fie werben nach ihrer Art geschliffen, abgewißigt burch ben Umgang. Sie find zum Berkehr mit ihres Gleichen geschickter. - fie haben von vielen Berhältniffen bes gesellschaftlichen Lebens. von allen benjenigen nämlich, die in ihrem Stande und bei ihrer Lebensart vorkommen können, beffere Begriffe als ber gemeine Handwerksmann. Diefer beftändige Umgang, biefe immerwährende Gesellschaft ift es auch bei ihnen wie bei ben Solbaten, was ihren Zustand erleichtert. Es ist ein großes Blud, nur mit feines Gleichen, aber mit biefen viel und ohne Unterlaß umzugehn, damit eine genauere Befanntschaft und eine wechselseitige Vertraulichkeit, wenigstens bem äußern Betragen nach, entstehe, ohne welche der Umgang nie angenehm ift. Der Abel genießt biefer Bortheile. Er geht meistentheils nur mit seines Gleichen um, weil er fich aus Stolz von ben Niedrigeren absondert, und er kömmt mit seines Gleichen viel zusammen, weil Muße und Reichthum ihn bazu in ben Stand seten. — Dem Bauer werden durch entgegengesette Ursachen ähnliche Vortheile zu Theil. Seine Niedrigkeit ift fo groß, daß sie ihn hindert, auch nur den Wunsch, noch mehr aber baran, die Gelegenheit zu haben mit Höhern umzugehn; er siebt fast nie andere Menschen als Bauern um sich. Und seine Dienstbarkeit, seine Arbeit bringt ihn mit diesen seines Gleichen bäufig zusammen.

Eben dieser Umstand macht aber auch, daß die Bauern wie ein Corpus agiren, daß bei ihnen gewissermaßen die Unsbequemlichkeiten der demokratischen Verfassung eintreten, daß ein einziger unruhiger Kopf aus ihrem Mittel so viel über sie vermag und oft ganze Gemeinden auswiegeln kann. Er ist ferner Ursache, daß Personen anderer Stände so wenigen moralischen Einfluß über die Bauern haben können, es sei denn durch Herrschaft und Zwang. Die Urtheile, Vorstellungen, Beispiele der Höhern hören und sehen sie selten, immer nur auf kurze Zeit.

Ich habe lange studirt, was das Wort tückisch, welches ich nie öfter gehört habe, als wenn von Bauern die Rede gewesen ist, eigentlich bedeute. Es soll ohne Zweifel ein Gemische von kindischem Wesen, von Einfalt, von Schwäche — mit Bosheit, mit List anzeigen.

Ieber erinnert sich ohne Zweisel solche Gesichter von Bauerknaben gesehen zu haben, wo das eine oder beide Augen unter den halbgeschlossenen Augenlidern wie verstohlen hers vorschielen, deren Mund offen und zu einem spöttischen, etwas dummen Lachen verzogen, der Kopf gegen die Brust angedrückt oder doch zur Erde gesenkt ist, als wenn er sich verbergen wollte, mit einem Borte, Gesichter, in welchen sich Furcht, Blödigkeit, Einfalt mit Spott und Abneigung vermischt absmalen. Solche Knaben stehn, wenn man etwas von ihnen verlangt oder zu ihnen redet, unbeweglich und stumm wie ein Stock, sie antworten auf keine Frage, die der Borübersgehende thut. Ihre Muskeln sind wie steif und unbewegslich. Sobald aber der Fremde sich ein wenig entsernt hat, lausen sie zu ihren Kameraden und brechen in ein lautes Gelächter aus.

Der niedrige Stand bes Bauern, seine Dienstharkeit, seine Armuth bringen ihm eine gewisse Furcht vor den Höhern bei; seine Erziehung und Lebensart macht ihn auf der einen Seite undiegsam und trotzig, auf der andern in vielen Stücken einfältig und unwissend; der öftere Widerspruch seines Willens und seiner Vortheile mit dem Willen und den Besehlen seiner Vorgesetzten gibt seinem Gemüthe eine Anlage zum Hasse. Er wird also, wenn die Fehler seines Standes bei ihm nicht durch seine persönlichen Sigenschaften ausgehoben werden, zenem Knaben besonders im Betragen gegen seine Obern ähnlich sein. Und gerade die Obern und Herren des Bauern sind es auch, die ihm den tücksischen Charakter zuschreiben. Er wird Verstellung an die Stelle offendaren Widerstandes setzen er wird vor den Augen derselben demüthig, nachgebend, sogar

ihnen ergeben scheinen, und wo er glaubt verborgen zu bleiben, wird er Alles wider ihren Willen und ihr Interesse thun. Er wird auf Ränke und Intriguen sinnen, die demohnerachtet nicht so sein ausgesponnen sein werden, daß sie sich nicht sollten bald durchsehen lassen.

Man kann zwei Hauptverschiedenheiten, wie in den Schickfalen, so in dem Charakter der Bauern annehmen. Der ganz unterdrückte, der unter dem Joche einer völligen Sklaverei seufzt, wird in seinem gewöhnlichen Zustande ganz fühllos sich Alles gefallen lassen ohne den mindesten Widerstand zu thun, selbst ohne den Wunsch nach Erleichterung in sich zu fühlen; er wird sich selbst zu den Füßen deszenigen wersen, der auf ihn treten will. Dann aber, wenn er aus dieser Schlassucht durch besondere Umstände, durch Aushehungen, durch einen listigen und kühnen Ansührer gebracht wird, dann wird er wüthend wie ein Tiger und verliert auf einmal mit der Demuth des Sklaven auch alle Gefühle der Menschlichkeit.

Der halbleibeigene Bauer, ber Eigenthum hat und ben Schut ber Gefete genießt, aber boch unter mehr ober weniger läftigen Bedingungen an die Erdscholle und mit ihr an den Dienft bes Eigenthumers berfelben gebunden und feinem Richteramt unterworfen ift, biefer Bauer erträgt gemeiniglich seine Beschwerden nicht ohne Empfindlichkeit. Man barf nicht befürchten, daß er sich dieselben burch offenbare Gewaltthätigkeit als Rebelle vom Salfe zu schaffen suche, aber er führt bagegen einen immerwährenden geheimen Rrieg mit feinem Berrn. Deffen Bortheile ju fchmalern, feine gu bergrößern, bas ift ein Wunsch, ben er im Grunde seines Ber= gens immer mit fich herumträgt, und eine Absicht, die er ins geheim, so oft es angeht, zu verfolgen sucht. Untreue und fleine Diebereien, verübt an ben Gutern feines Beren, balt er für lange nicht fo schändlich, als wenn er fie fich gegen seines Gleichen erlaubte. Er ift nicht ber gang bemüthige

Sklave, er ist nicht ber fürchterliche Feind seines Herrn; er ist aber auch kein freiwilliger, aus gutem Herzen gehorsamer Unterthan; er ist bas, was man wahrscheinlicher Weise burch bas Wort tückisch hat ausbrücken wollen.

Bu bem tückischen Wefen fann man als einen Beftand= theil ober als eine Folge einen gewissen Eigensinn setzen, ber ben Bauer, wenn er in Leidenschaft ift, oder wenn ein Borurtheil sich einmal bei ihm eingewurzelt hat, unterscheidet. So wie sein Körper und seine Glieber steif find, so scheint es in diesem Falle auch seine Seele zu sein. Er ift alsdann taub gegen alle Vorstellungen, die man ihm macht, so ein= leuchtend fie find und so fabig er mit unbefangenem Gemüthe fein würde, ihre Richtigkeit einzusehen. Die richterlichen Bersonen, welche in Processen ber Bauern arbeiten, werden zuweilen folche Individua gefannt haben, bei benen es zweifel= haft ift, ob die Hartnäckigkeit, mit ber fie auf einer augen= scheinlich absurden Idee bestehn, von ihrer Blindheit, ober ob sie von einer entschlossenen Bosheit berkomme. Zuweilen fann gange Gemeinden ein folder Schwindelgeift anfallen. Sie find alsbann gewiffen Berrudten gleich, bie, wie man es ausbrückt, eine ideam fixam haben, b. b. eine Borftellung, welche ihr Gemuth ohne Abwechselung einnimmt ober bei ber kleinsten Beranlassung wiederkömmt, und die, so falsch fie ift, nicht durch ben Augenschein ber Sinne, nicht burch Vorstel= lungen ber Vernunft weggeschafft werden kann, weil sie wirklich nicht in ber Seele, sondern in der Beschaffenheit der Organe ihren Grund hat."

So sprach Christian Garve. Sein letzter Rath war: bessere Dorfschulen. In ähnlichem menschenfreundlichen Sinne handelten einzelne Gutsherren. Gern möchten wir verkünden, daß ihre Zahl sehr groß gewesen sei, aber die häufigen Alagen über daß Gegentheil, und der Eiser, mit welchem die humanen Aufklärer einzelne Beispiele, — wie einen Rochow auf Rekahn, welcher auf eigene Kosten Dorfschulen eingerichtet hatte, —

hervorheben, berechtigt zu dem Schluß, daß solche Humanität weniger aufgefallen wäre, wenn man sie häufiger geübt hätte. In der That gehörte für den Einzelnen auch Alugheit dazu gute Gesinnung für die Bauern in die That umsetzen; es wurde mehrsach beobachtet, daß sie ihre Dienste weit williger den strengen Svelleuten thaten als bürgerlichen Gutsherren, und daß diesen, wenn sie mit warmer Empfindung den Bauern freundlich sein wollten, ihr guter Bille zuweilen schlecht bekam. So hatte ein bürgerlicher Gutsbesitzer bei Uebernahme des Gutes jedem seiner Bauern ein Geldgeschenk gemacht und ihnen mehrsache Nachsicht bewiesen; die nicht unnatürliche Folge war, daß sie ihm alle Dienste auffündigten und in offenen Widerstand ausbrachen.

Während die beutschen Humanisten für ben Landmann forgten und schrieben, bröhnten schon jenseit bes Rheins bie Schläge eines Wetters, welches in wenig Jahren auch in Deutschland die Unterthänigkeit bes Bauern mit ber gesammten alten Staatsordnung zerschlagen sollte. Um 1790 fiel auf, baß die Bauern fich eifrig um Politik kummerten. Der Schulmeister las ihnen die Zeitungen vor und erklärte, die Hörer faßen unbeweglich, ganz Ohr, unter bicken Tabakswolken. In Rursachsen benutten einzelne schon die neue Lesebibliothek in ber Nachbarstadt.\*) In der Bfalz, am Oberrhein wird bas Landvolk unruhig und verweigert die Dienste. Und in dem reichsten Theile Aursachsens, in ber Lommaticher Pflege, und auf ben Gutern ber Grafen von Schönburg brechen in bem= felben Jahre noch einmal Bauernaufftanbe aus, noch einmal erheben die Emporten die alte Waffe ber Unfreien, die Bolg= feule mit Eisenringen beschlagen. Die Bauern fagen ihren Frohnberren durch eine Deputation alle Hofdienste auf, sie besenden die Nachbargemeinden, von Dorf zu Dorf eilen die beimlichen Boten, die Gerichtshalter im Dienste bes Ebel=

<sup>\*)</sup> F. von Liebenroth a. a. D. S. 146.

manns werben verjagt ober mit Steden geschlagen, ben ruhigen Gemeinden wird mit Feuer ober Schwert gebrobt, in jedem Dorfe stehn gesattelte Pferbe, bie Nachbarn von dem Un= marich bes Militärs zu benachrichtigen. Daffelbe ftille Ber= schwören, die blisschnelle Berbreitung bes Aufstandes, dieselbe Verbindung von maßlosem Sag und natürlichem Rechtsgefühl wie in ben Bauernfriegen bes 16. Jahrhunderts. Den Guts= berren werden Berzichtleiftungen auf Frohndienste vorgelegt, welche die meiften in Gute unterschreiben, harten Ebelleuten wird mit bem Mergften gebrobt. Schnell fteigern fie die Forberungen, bald wird nicht nur Befreiung von Frohnden und Binfen geheischt, auch die Ruderstattung bezahlter Strafgelber. Die Bauern sammeln sich in Haufen von mehr als tausend Mann, fie broben bie Stadt Meißen zu überfallen, fie greifen fleine Truppentheile an. Aber sie widerstehn nirgend größeren Beeresabtheilungen. Die verwegensten Saufen werfen Müten und Knittel weg, sobald bie Reiter zum Einhauen befehligt werben. Einer ber Hauptanführer, ein gaber, tropiger Greis von siebenzig Jahren, beklagt sich noch in Retten über die Muthlofigfeit seiner Saufen. Und die Bewegung wird ohne vieles Blutvergießen gedämpft. Aber es war bebeutfam für die Zeit, baß bie Gutsherren felbst aus Furcht Alles anwandten, um ein Bergeben und Bergeffen berbeizuführen, und bag bie Berurtheilten während ber Strafarbeit von ben übrigen Berbrechern getrennt und schonend behandelt wurden; auch die Kleidung der Büchtlinge ward ihnen erspart. Aus ben gleichzeitigen Berichten ift beutlich zu seben, wie allgemein bei ben oberen Beborben bie Empfindung war, daß die Lage ber Bauern ben huma= nitätsforderungen ber Zeit nicht entspreche.

Zwei Jahre barauf tanzten in der Pfalz und im Kursfürstenthum Mainz auch die deutschen Landleute um die rothe Mütze auf dem Freiheitsbaume. Unaufhaltsam drang der französische Einsluß in Deutschland vor. Der Staat Friedrich's des Großen wurde zerbrochen, Deutschland bis zur Elbe wurde

französisch, in den neuen französischen Besitzungen wurden Unterthänigkeit und Dienste mit einer Haft und Rückschofigkeit aufgehoben, welche darauf berechnet war, das Bolf für die neue Herrschaft zu gewinnen. Die Rheinbundfürsten folgten mit größerer Rücksicht gegen die bevorrechteten Schichten der Bevölkerung, aber doch unter dem starken Einsluß französischer Ideen. In Preußen sahen Regierung und Bolf mit Schrecken, wie unsicher ein Staatsdau gewesen war, welcher von den Leibern und der Arbeitskraft der Bauern so viel, von ihrer Seele so wenig in Anspruch genommen hatte. Mit dem Jahre 1807 begann in Preußen die große Umwandlung in den Berhältnissen der Landleute; die Auseinandersetzung zwischen Gutsherren und Bauern hat dort mit manchen Schwankungen und Unterbrechungen ein halbes Jahrhundert gedauert, sie ist noch nicht zu völligem Abschluß gediehen.

In diesem Zeitraum hat sich durch ganz Deutschland bie Lage des Landmanns so verbessert, daß wol kein anderer Fortschritt größer ift, als ber seine. Der Unterthan eines Gutsherrn ift mit Ausnahme Medlenburgs, wo noch mittelalterliche Zuftande bauern, jum freien Burger feines Staats geworden, ihn und den Gutsberrn schützt und straft gleiches Recht, er sendet die Bertreter, nicht seines Standes, sondern bes Bolfes im Berein mit ben übrigen Berufsfreisen nach ber Hauptstadt, er hat rechtlich überall aufgehört ein besonderer Stand im Staate zu fein, er hat in vielen Landschaften mit ber Bauerntracht auch ben alten Trot abgelegt, er beginnt fich modisch zu kleiden und — zuweilen noch unbehilflich und in unholden Formen — an den Erfindungen und Genüffen moderner Bilbung Theil zu nehmen. Aber wie groß biefe Umwandlungen auch sein mögen, sie find fast überall in Deutschland boch noch nicht groß genug, um bem Landmann die Stellung zu geben, welche er in ber Staatsgesellschaft, in dem bürger= lichen Berkehr, in ber Landescultur haben muß, wenn bas Leben des Volfes nach allen Seiten den Eindruck von völliger

Gesundheit und Kraft machen soll. Noch ift seine Theilnahme und sein Verständniß für die höchste irdische Angelegenheit des Mannes, für den Staat, viel zu wenig entwickelt, noch ist sein Bedürsniß nach Lehre und Bildung, im Ganzen betrachtet, viel zu gering, noch hängen an seiner Seele im größten Theile des Baterlandes einige von den Eigenschaften, welche langer Unterdrückung zu folgen pflegen, harte Selbstsucht, Mißtrauen gegen anders gesormte Menschen, Neigung zu Rechtshändeln, Undehilslichkeit und mangelhastes Berständniß seiner politischen Rechte und seiner bürgerlichen Lage. Noch sind es auch bei den Seelen, welche den alten Bann gebrochen haben, häusig die Uebergangssormen, welche ihnen ein besonders unsertiges und undehagliches Ansehen geben.

Und noch fteht bie Landwirthschaft bes beutschen Bauern, im Gangen betrachtet, nicht auf bem Standpunkt, welcher für eine frisch aufstrebende Entwicklung unserer nationalen Kraft nothwendig ift. Wol haben wir Grund, uns auch in dieser Rich= tung über große Fortschritte zu freuen. Fast überall sind ein= fichtsvolle Männer unabläffig bemüht, auch dem einfachen Land= mann bas Neuerfundene, Maschinen, Sämereien, neue Vortheile beim Anbau zugänglich zu machen. In einigen begünftigten Gegenden unterscheibet sich die Ackercultur ber fleinen Wirthe faum noch von dem rationellen Betriebe größerer Muftergüter. Auch hat der deutsche Bauer in den Zeiten ber tiefften Erniebrigung nicht ebenso wie ber gebrückte Glave ben Trieb eingebußt für sich zu erwerben. Denn gerade seine hervorragenden Eigenschaften sind dauerhafter, regelmäßiger Fleiß und strenge Sparfamteit, die Grundlagen für alles bochfte irbische Gebeiben. Aber noch besteht in mehren Landschaften die alte Gebundenheit ber Dorffluren mit ihren Gemeindeweiden und allem Zwange, burch welchen fie ben Einzelnen gurudhalt. Roch ift felbft bas bewährte Neue bem Landmann beshalb peinlich, weil ihm bei aller Ausbauer bie unternehmende Thatkraft zu fehr fehlt, und weil ihm die große Dürftigfeit feines Jugendunterrichts und seiner berufsmäßigen Ausbildung in der That schwer macht, Neues zu erfassen. So ist bie Entwicklung bes beutschen Bauern zu größerer innerer Freiheit und Tüchtigkeit zwar ftetig aber langfam. Diefe Langfamteit bes Fortschritts fest uns noch jett gegenüber beffer gestellten Bölkern Europas in Nachtheil. Denn bie Lage Deutschlands unter ben Staaten Europas ift fo, daß uns von der Entwicklung der eignen Land= wirthschaft, d. h. von ber einsichtsvollen Tüchtigkeit und schöpferischen Kraft, welche bei dieser ersten menschlichen Thätigfeit sichtbar werben, jeder andere Culturfortschritt abhängt. Wir baben feine Seeherrschaft, wir haben feine reichen Colonien, wir haben keine unterworfenen Länder, welche uns bie Erzeugnisse unseres Fleißes abnehmen müssen. Wenn dieser Umstand vielleicht eine Bürgschaft unserer Dauer ift, so erhöht er auf ber andern Seite auch die verhängnisvolle Wichtigkeit, welche ber beutsche Landmann und ber Betrieb seiner Wirthschaft für bie übrigen Kreise bes beutschen Volkes bat.

Darum, wenn es erlaubt ift, zwei fehr verschiedene Stufen menschlicher Entwicklung mit einander zu vergleichen, darf man wol fagen, daß ber Bauer unserer Tage im Verhältniß zu ben übrigen Kreisen bes Volkes noch nicht das Selbstgefühl und die bewußte Kraft wieder gewonnen hat, welche vor fechs= hundert Jahren in der Landschaft des Neithart von Reuenthal und des Meier Helmbrecht lebendig waren. Und wer uns aus dem Leben der Bergangenheit belehrt, wie das fo gekommen ift, daß die Kraft ber Nation vom flachen Lande in die Städte zog und daß sich der Abel so hoch über seinen Nachbar, ben Bauer, stellte, ber möge sich boch sehr hüten zu behaupten, diese Herabdrückung des Landvolkes sei die natürliche Folge bavon, daß neben der einfachen Landwirthschaft bes fleinen Mannes höhere Bilbungsftufen und funftvollere Lebens= formen aufgebaut wurden. Wer hinter seinem Pfluge über bie Scholle ichreitet, ber wird felten Mitglied einer Genoffenschaft sein, welche ihre gewinntragenden Unternehmungen bis in ferne

Welttheile ausbehnt, er wird nicht den Homer in der Ursprache verstehn, er wird schwerlich das Werk eines deutschen Philosophen über Logik lesen und die leichte Unterhaltung eines modernen Salons kaum durch seinen Geist beleben. Aber die Ergebnisse der gesammten Bildung, dessen, was der Gelehrte sindet, der Künstler bildet, der Gewerbthätige schafft, das muß in einer Zeit, wo das gesammte Bolk mit voller Gesundheit arbeitet, auch dem einsachen Landmann von gesundem Urtheil zugänglich, verständlich und werth sein.

Ift es nothwendig, daß unser Nachbar, der Landmann, jo felten ein gutes Buch lieft und noch viel feltener ein Buch fauft? Ift es nothwendig, daß er meift keine andere Zeitung zur Sand nimmt, als etwa bas fleine Blatt feines Kreises? Ift es nothwendig, daß ihm und leider zuweilen auch feinem Schullehrer unbefannt ift, wie ein Binkel bestimmt, ein Parallelogramm gemeffen und eine Ellipse gezeichnet wird? Wer jett ein Gedicht von Goethe in die Trube einer Bauer= frau legen wollte, der würde wahrscheinlich etwas Unnütes thun und einem "gebildeten" Zuschauer vornehmes Lächeln erregen. Muß bas Schönfte, bas wir besitzen, ber größern Sälfte unserer Nation unverständlich sein? Vor sechshundert Jahren wurde boch das Gedicht von Meier Helmbrecht auch in den Dorfftuben verftanden, ber Reiz feiner flangvollen Berfe, die Poesie und die warme Beredsamkeit seiner Sprache. Und die Rhuthmen und Weisen jener alten Tanglieder des 13. Jahr= hunderts, sie sind gerade so zierlich und funftvoll, wie nur bie feinsten Berse in ben Gebichten bes größten mobernen Dichters. Es gab boch eine Zeit, wo bas beutsche Landvolk biefelbe lebhafte Empfänglichkeit für eine eble Boefie batte, welche wir jest als Vorrecht ber Gebildeten in Anspruch nehmen möchten. Roch spielt ber bohmische Dorfmusikant mit berglichem Behagen die Tone auf, welche bas Genie von Sabbn und Mozart melobisch verbunden bat; ift es noth= wendig, daß dem beutschen Bauer wenig andere musikalische

Klänge vertraut find, als die abgestandenen Weisen geistloser Tänze? Das alles ist nicht nothwendig, noch starrt etwas von derselben Barbarei in unser Leben, welche wir aus der Zeit von Christian Garve mit Verwunderung erkennen.

Bas wir aber zunächft als eine bis jetzt bauernde Schwäche bes Bauern empfinden, das ist auch eine eigenthümliche Schwäche unserer gesammten Bildung, welche etwas Ueberfünstliches erhalten hat, weil sie in verhältnismäßig kleinen und abgeschlossenen Kreisen der menschlichen Gesellschaft aufblühte, ohne die immerwährende Kräftigung und Regulirung, welche ihr die gesammte Bolksseele durch empfängliches Entgegenkommen und warme Theilnahme gewährt hätte. Daß der Landmann durch so viele Jahrhunderte der gesellschaftlichen Eultur so fremdstand, das hat zunächst ihn schwach gemacht, aber auch die Bilbung der Anderen schwankend, übertrieben verseinert, zuweilen unmännlich und unpraktisch.

## Ganner und Abenteurer.

Wie ber beutsche Teufel, haben auch die Kinder bes Teufels ihre Geschichte. In ihrem Kampfe gegen die Ordnung der bürgerlichen Gesellschaft werden auch sie von jeder großen Wandlung der Gedanken, Sitten und Lebensweise ihres Volkes getroffen.

Das alte Geschlecht ber Fahrenden wurde durch die Refor= mation jum großen Theil beseitigt. Nächst bem Berrn Papft und ben habgierigen Gaftwirthen in Rom hatte niemand größeren Grund, migvergnügt in die neue Zeit zu blicken, als bie ungeheure Familie ber Bettler, welche auf ben Rirchhöfen lagen ober heischend burch bie Länder zogen. Denn bas Almosengeben batte für ben größten Theil Deutschlands auf= gehört im Sinne ber Kirche "ein gutes Wert" zu sein, welches bem Spendenden ben Pfad zum himmel ebnete. Wer jest einem Andern spenden wollte, der hatte sich zu fragen, ob er baburch auch in Wahrheit etwas Gutes erweise. Aber ber neue Glaube nahm nicht nur ben Almosen die alte Beilfraft, er brachte auch eine andere Ordnung in Städte und Dörfer, er hob die Macht der Landesherren und förderte eine Landes= polizei, welche bedächtig über die Mauern der Städte und Dörfer hinaus auf die Landstraße wandelte und im Namen landesherrlicher Satung bem Wanderer läftige Fragen ftellte. Auch die fahrenden Schüler hatten aufgebort, feit die latei= nischen Schulen bessere Zucht, einen wohlgeordneten Stundenplan und theologische Lehrer erhalten hatten, denen nicht mehr noth that, gestohlene Gänse mit den Bacchanten zu verzehren.

Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts wird der neue Polizeisinn mächtig. Die Schulen, welche Luther und feine Mitarbeiter überall eingerichtet haben, tragen ihre Frucht. Auch in den Dörfern des protestantischen Deutschlands werden etwa seit 1530 die Kirchenbücher regelmäßig geführt und Flurbücher neu angefertigt, der Schullehrer ift auch Gemeindeschreiber, und man sieht aus ber forgfältigen Sandschrift und fachverftändigen Behandlung lateinischer Redeschnörkel, welche in ben Dorfacten häufig werben, daß ber Schreiber die latei= nische Schule burchgemacht hat. In dem mittleren Deutsch= land find biefe Schriftstucke ber Dorfer bis jum breifig= jährigen Kriege fast ohne Ausnahme weit forgfältiger, als von da ab bis zur Zeit unserer Bäter. Auch der kleine Mann, ber sein Dorf verläßt, erhält einen Beimatsschein, seinen Ausweis, welcher ihn der Gunft der andern Gemeinden empfiehlt.

Freilich wurden die Landstraßen dadurch noch nicht sicher. Die Wegelagerer, welche auf Grund eines Fehdebrieses Bürger und Bauern belauerten, waren nicht sofort auszurotten, und es sehlte nicht an Verzweiselten, welche ohne Fehdebrief ihre Waffe gegen Tebermann erhoben.

Durch das ganze Mittelalter waren die Räuber eine unvertilgbare Plage gewesen. Sie zogen sich zuweilen in Heerhaufen von vielen hundert Köpfen zusammen, oder saßen in Banden auf der Schlößmauer räuberischer Edelleute. Bon Luther ab ist ein zeitweiliger Wechsel in ihrer Hauptthätigkeit zu erkennen, wie bei herrschenden Krankheiten. Sie werden vorzugsweise Mordbrenner. In längeren Zwischenräumen ersscheinen ganze Banden von Brandstisstern, Orohbriese werden gefunden, einem geheimen Zusammenhang der Banden wird

eifrig nachgespürt. Um merkwürdigften ift die Mordbrenner= zeit von 1540-42. 3m mittleren Deutschland, besonders in bem Gebiete ber protestantischen Saupter, bes Rurfürften von Sachsen und bes Landgrafen von Beffen, erschien plöglich frembes Gefindel. Raffel, Nordheim, Göttingen, Goslar, Braunschweig (bamals im Streit mit bem Berzog), Magde= burg wurden angesengt, Nordhausen zum Theil, Eimbeck bis auf ben Grund verbrannt, babei breihundert und fünfzig Menschen; Dörfer und Scheunen wurden überall angezündet, freche Brandbriefe regten die Bevölkerung auf, endlich auch die Fürsten. Allgemein wurde bas Geschrei, die fatholische Partei habe mehr als breihundert Mordbrenner gedungen, Papst Paul III sollte ben Rath gegeben, Herzog Beinrich ber Jüngere von Braunschweig sollte bas Gefindel nach Sachsen und Heffen gefandt haben. Allerdings war bem gewiffenlosen Herzog vieles Arge zuzutrauen, Papft Baul III aber hatte gerade damals faum ein näheres Interesse als das, die Protestanten schonend zu behandeln. Denn ernsthaft wurde von beiben Seiten an einer großen Ausföhnung gearbeitet, und in Rom bie Sendung bes Carbinals Contarini jum großen Religionsgespräch in Regensburg vorbereitet. Doch Angst und Born der Deutschen war anhaltend und groß. Ueberall spürte man nach ben Brennern, überall fand man ihre Spuren, viele Haufen Gefindel wurden gefangen, peinlich verhört und gerichtet. Luther beschulbigte ben Herzog Heinrich öffentlich bes ruchlosen Frevels, ber Kurfürst und ber Landgraf ver= flagten ihn wegen Morbbrennens auf bem Reichstag vor bem Raiser, und umsonst vertheidigte er sich mit seinen Getreuen in seiner beftigen Beife. Zwar bem Kaifer, ber bamals vor Allem innern Frieden und Silfe gegen die Türken suchte, galt bie Schuld für unerwiesen, aber in ber öffentlichen Meinung blieb bem Fürsten ber Matel. Es ift möglich, aus biesen Streitschriften bas Wogen und Wandern ber damaligen Fahrenden zu erkennen. Die Ausfagen ber Berhafteten find

ungenau mitgetheilt, und es ift nicht zu entscheiben, wie viel bie Folter in diese hineingebichtet bat. Aber Giniges ift febr beutlich, die Menge bes Gesindels, ferner baß sie - zum Theil — mit ihren Genoffen in festem Zusammenhange ftehn, baß fie keine stetigen Banden bilben, sondern für bie ein= zelnen Unternehmungen geworben werden, und zwar, wie sie mehrfach aussagen, von nicht erkennbaren Unbekannten um Geld, endlich daß ihr geheimer Verkehr durch Zeichen ver= mittelt wird, welche fie an auffallenden Orten, Wirths= häusern, Wänden, Thuren u. f. w. einfraten ober einschneiben. Diese Zeichen sind bisweilen uralte beutsche Personenbezeich= nungen, welche als "Hausmarken" noch jest auf ben Giebeln alter Gebäude zu finden find, theilweis aber auch besondere Spitbubenzinken. Darunter bas besondere Zeichen ber Fahrenden, ber Pfeil, einst das ankundigende Symbol ber Feindschaft; bie Richtung seiner Spite zeigt ben Weg, ben ber Zeichner genommen, kleine Striche senkrecht auf ihm, oft mit Rullen barüber, geben mahrscheinlich die Personenzahl an.

Der Krieg hatte das Gefüge der bürgerlichen Gesellschaft fürchterlich gelockert. Die alte Ordnung und Zucht der Deut= schen schien beinahe geschwunden. Uebergroß war die Zahl ber Unglücklichen, welche Haus und Hof, Nahrung und Familie verloren hatten und heimatlos in ungaftlicher Frembe umberirrten; nicht weniger gablreich die Schaar ber Berbor= benen, die sich gewöhnt hatten von Betrug, Erpreffung und Raub zu leben. Dem gangen lebenben Geschlecht war Auf= regung zum Bedürfniß geworden, burch breißig Jahre hatte bas fahrende Gesindel von ganz Europa Dentschland zum Tummelplat gewählt; viele feghafte Leute, gelehrte protestan= tische Geiftliche und angesehene Burger waren mit Bettel= briefen in ber Fremde umbergezogen und hungrig um die Lagerfeuer ber Solbaten geschlichen, überall hat ber Rrieg Armseligkeit zurückgelaffen und ftille Migachtung ber beimi= schen Berhältniffe; nur in ber Frembe war, so meinte man,

noch stattliches Leben und Glück zu gewinnen; was nicht weit her war, galt nichts, und was aus der Fremde kam, wurde angestaunt. So geschah es, daß nach dem Frieden das Treiben der Glücksritter, Abenteurer und Betrüger eine sehr große Ausdehnung erhielt. Es ist bezeichnend sür die solgenden hundert Jahre der Schwäche und Rohheit, ein Gegensah zu dem dürftigen verkümmerten Familienleben, in welchem sich das Gemüth des deutschen Bürgers zusammenzog.

Während des Krieges hatte das Einströmen der Ganner in die Heerhausen beigetragen, den Soldaten zu verderben. Jest nach dem Kriege ballte sich das Gesindel wieder in Banden zusammen. Am Rhein, im Spessart, in Böhmen, in den Niederlanden bestanden große Genossenschaften der schändlichsten Bösewichter, ganze Dörfer waren von ihnen besetzt. Die Namen von Hannickel, Nickel-Lift, Lips Tullian wurden das Entsesen zweier Menschenalter. Ihre Grausamfeit, ihre kühnen Wagnisse, ihre Kunst zu verschwinden sträubten das Haar der Furchtsamen am Kachelosen des adligen Schlosses wie am Küchenseuer der Dorshütte. Eifrig wurde jeder Einbruch, jeder greuliche Mord besprochen, zuletzt barbarische Berichte über die Hinrichtung nebst den angehängten Warnungseversen mit Andacht gelesen.

Zu den einheimischen Umhertreibern kamen aber auch fremde. Wieder zog, wie im Mittelalter, der Strom italienischer Abensteurer durch Deutschland. Neben dem deutschen Spielmannschrie der welsche Theriakverkäuser\*), und bei dem Bär aus Böhmen trotteten die Kamele aus Afrika. Benetianische Wundermittel, die Lappenjacke, Larve und Filzmütze der italienischen Narren wanderten über die Alpen und wurden als neues Thorenwerk zu unserem alten Borrath gefügt.

Bon dem Treiben solcher fahrenden Leute hat der Italiener

<sup>\*)</sup> Schon im Jahre 1520. Eberlin von Günzburg: Sechster Bunbe8= genoffe.

Garzoni in seinem Buch "Piazza universale", einer Beschreisbung aller Künste und Handwerke seiner Zeit (Benedig 1610. 4.), ein ergötzliches Bild gegeben. Sein Werk wurde im Jahre 1641 von Matthäus Merian unter dem Titel: "Allgemeiner Schauplatz aller Künste, Professionen und Handswerke" ins Deutsche übertragen. Die Schilberung des Italieners zeichnet in der Hauptsache auch die Verhältnisse des südlichen Deutschlands nach dem Kriege. Daraus wird das Folgende nach Merian's deutscher Ueberarbeitung mitsgetheilt.

"Die wandernden Romödianten sind in ihren Geberben unhöfliche Efel und Ruffianer, die fich bedünken laffen, fie hätten es gar schön ausgerichtet, wenn sie ben gemeinen Haufen durch ihre groben Zoten zum Lachen bewegen. Ihre inventiones sind so, daß man wol die Kröten damit ver= geben möchte, und reimt sich Alles aufeinander, wie eine Fauft auf ein Auge; sie fragen nichts barnach, wenn sie nur bas Geld erhalten mögen, wozu sie genugsam geschliffen und abgerichtet sind. Und wenn sie auch leicht etwas Grobes beschneiden oder bemänteln könnten, so lassen sie sich bedünken, fie thaten ihren Sachen kein Genuge, wenn fie es nicht auf das Allergröbste herausstießen: berohalben die Comodia und bie ganze Ars comica in äußerste Verachtung bei ehrlichen Leuten gerathen ift, und werden die Herren Komödianten aus etlichen Orten verwiesen, durch öffentliche Gesetze und Statuten verachtet und von ganzen Gemeinden verhöhnt und verspottet. Wenn die guten herren in die Stadt fommen, bürfen sie nicht wohl bei einander bleiben, sondern müffen sich in unterschiedliche Wirthshäuser vertheilen, die Frau kommt von Rom, der Magnificus\*) von Benedig, die Ruffiana von Padua, ber Zani von Bergamo, ber Gratianus von Bologna,

<sup>\*)</sup> Sier und weiter unten bie fiehenben Charaftere ber alteren Italienischen Komobie.

und sie müssen etliche Tage lang umberlaufen, bis man die Erlaubniß heraus erbettelt, wollen sie sich anders mit solcher ihrer Hantirung durchbringen und ernähren; da sie doch bei denen, die sie fennen, schwerlich ankommen können, sintemal jedermann der Unsläther überdrüssig ift, und wo sie einmal hinkommen, da riecht es noch eine geraume Zeit nach dem Unrath, den sie hinter sich lassen.

Wenn sie aber in eine Stadt kommen und ihnen gu= gelaffen worden ift, ihre Boffen zu machen, bann laffen fie sich mit Trommelschlagen und anderm Feldgeschrei boren, mit Anschlägen, daß diese ober jene Herren Komödianten an= gefommen feien, bann geht bie Frau in Mannefleibern ber Trommel nach, mit angegurtetem Degen, und wird bas Bolf an allen Orten gelaben: "Wer eine schöne Comobiam feben will, der komme an diesen ober jenen Ort." Dabin kommt benn bas vorwitige Bolf gelaufen, wird um brei ober vier Kreuzer in einen Hof gelaffen, ba findet es ein aufgeschlagenes Gerüft und ordentliche Scenas. Zuerft geht eine berr= liche Musica vorher, als wenn ein Haufen Esel zusammen schrien; bann kommt ein Prologus wie ein Landläufer aufgezogen; barnach kommen bie schönen und übel gezierten Ber= fonen, die machen ein Befat baber, bag jedermann anfängt bie Zeit lang zu werben, und wenn vielleicht einer lacht, so geschiebt folches vielmehr über die Ginfalt ber Buschauer, als daß er etwas findet, was lachenswerth ware. Da kommt ein Magnificus, ber nicht brei Beller werth ift; ein Zani, ber zwar bas Befte thut, befteht aber wie eine Gans, die burch einen tiefen Dreck watet; ein Gratianus, ber die Worte herausbrückt, als wenn er salva venia auf bem heimlichen Gemach fäße, eine unverschämte Ruffiana. Gin Buhler, bem man überdruffig wird länger juguboren; ein Spagnoll, ber nichts Anderes weiß zu reben als fein mi vida ober mi corason; ein Bebant, ber allerhand Sprachen ineinander vermengt, ein Buratinus, ber feine andern Geberben weiß als seinen Hut ober Haube in der Hand umherzudrehen. Die vornehmste Person ist so beschaffen, daß sie weder zu sieden noch zu braten taugt, so daß die Umstehenden alse miteinander ermüden und sich selbst verlachen müssen, daß sie songen müssen. Und die müssen Wossen so lange zugehört haben. Und die müssen wol müßige Leute oder übergroße Narren sein, die sich zum andern Mal dahin verleiten lassen, da doch die Untüchtigkeit der Schauspieler in der ersten Comödia, die sie gehalten, genugsam bekannt und beschrien worden, so daß auch um ihretwillen andern ehrlichen und tüchtigen Leuten besto weniger vertraut wird.

Es gehn heutigen Tages viel andere wirkliche Schauspiele fast auf allen Märkten, Plätzen und Messen in Schwang, nämslich die Schauspiele der Eeretaner, Theriakskrämer und anderer dergleichen Gesellen. Sie werden aber in Italia Ceretani genannt, weil sie vermeintlich in einem Flecken in Umbria nicht weit von Spoleto, Eereto genannt, ihren Ursprung und Ansang haben und hernach allgemach in solchen Eredit und Ansehen gekommen sind, daß sie, wenn sie sich hören lassen, einen größern Julauf bekommen als der beste Doctor der freien Künste, ja als der beste Prediger, der jemals eine Kanzel betreten hat. Denn das gemeine Volk läuft denselben hausenweise zu, sperrt Maul und Nase auf, hört ihnen einen ganzen Tag zu, vergist aller anderen Sorgen und Gott weiß, auch mancher Bauer ersährt es, wie unterdessen in solchem Gedränge der Beutel verwahrt wird.

Wenn man sieht, daß diese Betrüger auf ihrer Bank ein ganzes Stück Arsenik, Sublimat oder anderes Gift einsnehmen, damit sie die Güte ihres Theriaks wollen probiren, so soll man wissen, daß sie in Sommerszeiten, zuvor und ehe sie auf den Platz kommen, den Leib mit jungem Lattich, der mit Essig und vielem Del bereitet ist, daß sie fast darin schwimmen, gefüllt haben. Im Winter aber essen sie sich voll fetter Ochsensülze, welche wohl gesotten ist. Solches aber

thun fie zu bem Enbe, bag burch folche Fettigkeit ber Gulze und bes Lattichs neben ihrer natürlichen Ralte bie inner= lichen Gange im Leibe verftopft und bie Scharfe ober Site bes Giftes geschwächt werbe. Wiewol fie es auch fonft auf eine fichere Beife anftellen konnen, nämlich baß fie, ebe fie auf ben Plat treten, in die nächste Apotheke gebn, wie biefe gemeiniglich in ben Städten auf dem Markt ober nicht weit bavon find, laffen fich allba eine Buchfe mit Arfenik zeigen, woraus fie etliche Studlein wählen und in Papier wideln, und bitten ben Apothefer, er wolle ihnen biefelben übersenden, wenn sie barnach schicken. Wenn sie nun ihre Waare genugfam gerühmt, daß nichts mehr übrig ift als bie Probe, schicken fie einen aus ben Umftebenden, bamit man sich ja feines Betruges zu befürchten habe, in die Apothete, bag er allda um bas Gelb, baß fie ihm bargablen, Arfenicum bole. Der= felbe läuft bin, bamit ja an einem solchen nütlichen Werk fein Verhinderniß fei, macht fich auch wol auf bem Wege bie Rechnung, obgleich er ichon tausendmal betrogen worden, so fönne er boch bies Mal nicht betrogen werden, er wolle sich berhalben gut vorsehen. Er kommt unterbeg in die Apotheke, heischt Arsenicum für sein Gelb, empfängt es und läuft so mit Freuden, das Wunder zu sehen, zu des Theriakskrämers Tijch; berfelbe hat unterbeß fein Buchslein und Schachteln bei ber Sand, unter andern aber eine, worin er gemelbeten rechten Arsenicum thut, er rebet und ruft bem Bolf noch eine Weile gu, ebe er es einnimmt, benn gu folcher Befahr muß man nicht zu sehr eilen; unterdeß verwechselt er sich gemelbetes Büchslein gegen ein anderes, worin so viel Stückslein Teig von Zucker, Mehl, Safran gemacht sind, daß sie ben vorigen ähnlich sehen. Diese ift er alsbann mit fonder= lichen Geberben, als wenn er fich febr fürchtete, binein, und ftehn die Bauern mit aufgesperrten Mäulern, ob er nicht balb zerberften werbe; er aber bindet fich fest, daß folches nicht geschehe, ob er schon weiß, daß es feine Noth hat, nimmt 30

darnach eine Kastanie groß von seinem Theriak ober Dreck ein und es legt sich alle Geschwulft, als wenn kein Gift vorshanden gewesen wäre. "Das laßt euch, liebe Herren, einen köstlichen Theriak sein," worauf dann die Bauern den Riemen ziehen und Gott danken, daß sie einen solchen theuren Mann und solche köstliche Waare um geringes Geld in ihr Dorf bekommen.

Wer wollte fich aber unterftehn, alle Liften und Praktiken zu beschreiben, womit sich die Landfahrer behelfen, Geld ju machen und zusammenzubringen? Ich hätte meinestheils Sorge, ich würde nicht Alles zum Ende bringen. Doch will ich nicht unterlassen, etliche Griffe zu erzählen. So sieht man auf einer Ece bes Markts einen Fortunatus mit feiner Fributa auftreten und mit großem Geschrei ober Geplärr bas Bolf zwei ober brei Stunden aufhalten, bald mit einer neuen Zeitung, bald mit einer Siftorie, bald mit einem Dialog. bald mit einem lieblichen Gefang; bald habert er mit seinem Anecht, bald versöhnt er sich wieder mit ihm, bald lacht er, daß ihm die Augen überlaufen, und was dergleichen Narrens= poffen mehr fein mögen, bie er artig anzustellen weiß, bis er fich bedünken läßt, er habe bas Bolk genugsam zusammengelockt und aufgehalten; alsbann bringt er seine Büchslein bervor und tommt auf sein Gelüst zu ben Bellern, Die er gern hätte, und fängt an seine herrliche Waare zu loben, und treibt folches so lange, bis er etliche überrebet, daß sie ihm abkaufen.

Auf ber andern Seite kommt ein anderer Quidam aufsgezogen, fängt auch an zu rufen, als wenn ihm der Henker die Saiten stimmte, hat seine Waare in einem Sack auf den Schultern und ein Kochersberger Hütlein auf dem Kopf, da läuft das Bolk, Jung und Alk, hinzu, wollen hören und sehen, was er doch Wunderseltsames bringen werde. Er fängt deshalb an, seine Relation und Werbung zu thun, bringt allerhand Possen und Schnacken herfür, daß jedermann lachen

muß, bringt endlich mit seinen glimpflichen Worten, mit seinen seltsamen Geberden, übel gehenktem Hals, halb geschornem Knebelbart, mit seinem Narrenwesen, damit ich es in Einem Wort begreise, so viel zuwege, daß man ihm zuhöret und sich seine Waaren gefallen läßt. Wiewol es auch bisweilen geschieht, wenn man ihm eine Weile zugehört hat, so geht das Volk wieder davon und läßt den Narren schreien, so lange er will; auch wersen ihn wol die Buben mit Koth, daß er seinen Kram muß auspacken und wiederum unverrichteter Sachen heim gehn, von wannen er gekommen ist, und wäre gleich seine Salbe noch so gut.

Sie thun auch einander felbst Schaben; benn während einer steht und meint, die Räufer werden ihm jeto zufallen, fo kommt ein anderer aus einer Gaffe geftrichen, der hat ein junges Mägblein bei fich in Bubenkleibern, welches springen und sich burch einen Reif wie ein Affe überwerfen fann, biefer beginnt auch sich hören zu laffen, ba läßt das Bolf ben vorigen stehn und läuft biesem zu. Da fängt er als= balb an auf gut Florentinisch einen lächerlichen Schwant ober Possen zu erzählen, unterbessen arbeitet auch bas Mägdlein auf ber Bank, wirft sich auf alle Biere, und langet ben Ring aus bem Reifen ober beuget sich ruckwärts und langt eine Münze unter bem rechten ober linken Juß mit folcher höflichen Geschwindigkeit, daß die Buben eine Luft haben qu= zusehen. Endlich aber kann er auch nichts weiter, als daß auch er seine Waare hervorbringt und dieselbe feil bietet, so gut als er fann.

An einer andern Ecke des Marktes tritt der Mailänder auf, mit einem sammeten Barett auf dem Haupt, darauf eine weiße Feder auf gut welftisch, stattlich gekleidet, als wenn er ein großer Herr wäre, hebt allerhand Narrenspossen an zu treiben, womit er das Volk herbeizieht, erzählt seinem Anecht, wie lieb er ihn habe; dieser aber spottet seiner, weiset die Feigen von dem Gesicht und bohret ihm hinten einen Esel, erbietet sich eine gute Anzahl Schläge in seinem Dienst zu empfangen, rückt die Haube in die Augen, legt die Hände in die Seite und stellt sich mit verkehrtem Angesicht und versogenem Maul, wie ein zorniger Schäferhund, um anzuseigen, wie er sich gegen seines Herrn Feinde wolle geberden und wehren. Dieselben kommen auch herbei (es ist aber dieselbe Gesellschaft), da ist er gänzlich erschrocken, zittert vor Furcht, kriegt unter die Bank, läßt sich allda mit Füßen treten und macht ein großes Geschrei, darzu läuft dann das Bolk hausenweis. Darauf fängt auch der Herr von Maisland an sein Büchslein herfürzuthun, und läßt sich merken, was ihm angelegen sei, nämlich mit seiner köstlichen Waare jedermann zu dienen, damit man nicht so viel Geld heim trage, als man daher gebracht hat.

Bisweilen kommt auch ein Magister Leo mit seinen Macalepballen aufgezogen, von beren Invention und Nutbar= feit er ein paar Stunden tapfer lügt und discurirt, bis die Bauern anfangen ben Seckel zu ziehen; er hat wol etliche bestellt, die kommen und ibm abkaufen, sie geben für, sie feien ihm weit nachgereift, bis fie bas Glück gehabt ibn all= bier anzutreffen, rühmen die Waare boch und föstlich, als welche sie richtig gefunden und oft probirt haben. Solches Blücks nehmen bann andere auch in Acht, find befto williger zu kaufen, und der gute Herr ist noch so liberal, daß er einem jeden, der ihm abkauft, noch ein Dutlein mit Wurm= samen verehrt für seine Rinder; ober er hat sonft etwas, so er für bas Fieber, ober für bas Zahnweh, ober für bas Saufen in ben Ohren ober für einen andern Bufall jugibt, was wol allein das Gelb werth ift, ja es gabe mancher wol viel barum, daß er es nur feben möchte.

Andere haben Affen, Meerkagen, Murmelthiere, Kamele ober andere bergleichen fremde Thiere bei sich oder auf ihren Bänken, damit sich das närrische und fürwigige Volk sammele bieselben zu sehen; etliche halten Trommeln und Pfeisen, etliche

Trompeten, und lassen bisweilen mit großem Feldgeschrei zussammenblasen, etliche haben andere Aurzweil, z. B. daß sie Eier auf einem ausgehöhlten Stecken auf- und ablausen lassen, mit allerhand Beränderungen, worüber die Bauern Maul und Nasen aussperren, und was dergleichen Gaukelei mehr sein mag, damit sie nur Bolk zusammendringen und sich eine Audienz verschaffen. Dies aber sind nur gemeine Storger und Landsahrer, welche auch oft seltsam anlausen, und wenn sie allen ihren Fleiß angewandt haben, werden sie disweilen mit Dreck von dem Platz getrieben, oder müssen es ein ander Mal besser lernen anzustellen.

Die aber, fo fich bes Geschlechts St. Pauli rühmen, fommen mit größerem Unsehen aufgezogen, nämlich mit einer großen fliegenden Fahne, barauf fteht an ber einen Seite St. Paulus mit feinem Schwert, auf ber andern aber ein Haufe Schlangen, welche also gemalt sind, daß man sich fürchtet von ihnen gebiffen zu werben. Da fängt einer an, ben Urfprung ihres Geschlechts zu erzählen, wie St. Paulus in ber Insel Malta von einer Otter gebiffen worben, aber ohne Schaden, und wie diefelbe Gnade hernach auf feine Nachkommen fortgepflanzt worden sei; da hat man aller= hand Broben gethan, da hat man auch allerhand Anfechtung gehabt, aber allezeit die Oberhand behalten, da hat man Siegel und Brief barüber. Endlich ergreift man bie auch auf bem Tisch ober Bant ftebenben Schachteln, aus einer langt man einen Molch, zwei Ellen lang und armsbick, aus ber anbern eine große Schlange, aus ber anbern eine Otter, und erzählt bei einer jeben, wie man bie gefangen, als bie Bauern das Korn geschnitten, die deshalb in großer Gefahr gewesen, wenn man ihnen wiber biese gräßlichen Thiere nicht ware zu hilfe gekommen. Darüber erschrecken benn die Bauern bermagen, daß sie nicht wiederum nach Sause gebn durfen, fie hatten benn einen Trunt von foldem fostlichen Schlangen= pulver gethan, kaufen auch noch mehr und nehmen's mit zu

Haus für Weib und Kind, damit sie ja vor Schlangen und anderem giftigen Thierbiß mögen versichert sein. Und hiermit ist das Spiel nicht geendet, sondern es sind noch mehr Schackteln bei der Hand, die macht man auch auf und langt aus einer eine rauhe Otter, aus der andern einen toten Basilisken, aus der andern ein junges Krokodil, aus Aeghpten gebracht, eine indianische Sidechse, eine Tarantula aus Campania oder dergleichen etwas, womit man die Bauern erschreckt, daß sie auch die Gnade des heiligen Paulus kaufen, welche ihnen auf einem Brieflein gegen Gebühr mitgetheilt wird.

Unterbessen und weil das Volk noch bei einander ist, kommt noch einer herzu, breitet seinen Mantel auf die Erde, seizet ein Hündlein darauf, welches ut, re, mi, ka, sol, la, si singen kann, es macht auch lustige Burzelbäume, etwas geringer als ein Usse, bellt auf seines Herrn Besehl den an, der am übelsten bekleidet ist, heult, wenn man den türtischen Kaiser nennt, thut einen Lustsprung, wenn man dieses oder jenes Liebchen nennet, endlich aber, denn es ist um Heller zu thun, hängt der Herr ihm ein Hütlein an die Pfote und schickt es auf den Hintersüßen zu den Herren Umstehenden um einen Zehrpsennig, dieweil er noch eine große Reise vorhabe.

So säumt auch der Parmesaner bei dergleichen Gelegenheit nicht mit seiner Geiß, welche er auf den Platz bringt; er macht ihr allda ein Stacket, wo sie, einen Fuß hinter dem andern, auf und ab spazieren, sich oben auf einem Pläglein, so kaum eine Hand breit ist, aufhalten und das Salz unter den Füßen lecken muß. Er läßt sie auch mit einem langen Spieß über den Achseln auf den hintern Beinen umhergehn, und macht also mit seiner Geiß alle, die ihm zusehen, zu solchen närrischen Böcken, daß sie ihm auch noch etliche Heller zum Futter verehren.

Auch läßt sich bisweilen ein verwegener Seilfahrer seben, welcher so lange auf bem Seil fährt, bis er endlich ein Bein

bricht ober ben Hals gar abstürzt. Ober auch ein verwegener türkischer Gaukler, welcher sich auf die Erde legt, und läßt sich mit einem großen Hammer auf die Brust schlagen, als wenn er ein Amboß wäre, ober er reißt einen dicken Pfahl, so mit Gewalt tief in die Erde geschlagen ist, in einem Ruck heraus, womit er denn einen guten Zehrpfennig nach Mekka zu reisen zuwege bringt.

Bisweilen findet sich auch ein getaufter Jude, welcher so lange ruft und schreit, bis er auch ein Theil Bolks zu sich bringet, alsdann fängt er an von seiner Bekehrung zu predigen, woraus man im Schluß so viel lernt, daß er anstatt zu einem frommen Christen zu einem listigen Landstreicher

geworden ift.

In Summa, es ift kein Markt in Dörfern ober in Städten, wo fich nicht etliche folder Gefellen herzufinden, die entweder allerhand furzweiliges Gautelspiel anstellen ober unterschiedliche Droguen verkaufen. Der eine hat Wurmsamen, ber andere Bilsensamen gegen bas Zahnweh, ber andere ein Bulver, welches - -. Ein anderer hat etwas, so man in einen Topf voll Bohnen oder Erbsen wirft, daß sie alle berauslaufen. Giner verfauft Flederwische ju immermährenden Lampendochten. Ein anderer hat oleum philosophorum und bie Quinteffenz, womit man balb reich werben kann, ein anderer oleum tassibarbassi wider ben Frost, ein anderer eine fostliche Bomabe, von Sammelschmalz bereitet, wider ben Schorf, ein anderer ein Ratten= und Mäufegift, ein anderer eiserne Gebäude für die, welche ein Glied gebrochen haben, ein anderer Feuerspiegel und Brillen, mit welchen man im Dunkeln sehen kann ober sonft allerhand wunderbare Sachen fieht. hier fteht einer, ber frift Werg, und ftopft es bis in ben Sals hinein und speit Feuer heraus. Sier fteht einer und verkauft Läufefalbe, das Gedächtniß damit zu ftarten. Sier fteht einer, ber läßt fich bie Sande mit beigem Fett betriefen: bort steht ein anderer, ber mascht bie Sande und bas Angesicht mit geschmolzenem Blei; hier steht wiederum einer, der schneidet seinem Gesellen mit einem besonderen Messer durch die Nase, ohne Schaden. An einem anderen Ort zieht einer etliche Ellen Schnüre aus dem Mund. Hier zieht einer einem, der erst von ferne kommt, einen verlornen Brief oder dergleichen etwas aus dem Munde. Hier bläst ein einfältiger Tropf in ein Büchslein, daß ihm der Ruß in das Gesicht stäubt, dort wird einem Stocksisch eine Handvoll Pferdedreck statt einer Muscate in den Mund geworfen.

Dies sind die Griffe der Storger, Landsahrer, Gaukler und anderer müßiger Leute, womit sie sich durch die Welt bringen."

So weit der Bericht nach Garzoni. Dies zahlreiche leichtfüßige Bolf brangte fich, mit wenig verandertem Aussehen, auch auf den beutschen Märkten. Aber neben den alten Gauklern und Krämern war auch in Deutschland eine neue Gattung ber fahrenden Leute aufgekommen, harmloser, von ungleich höherer Bedeutung für die Gegenwart: Die wandernden Romödianten. Die ersten Schauspieler, welche einen Beruf aus ihrer Thätigkeit machten, zogen am Ende bes 16. 3abr= hunderts zuerst von England oder den Riederlanden nach Deutschland. Noch waren sie nebenbei Seiltänzer, Springer, Schaufechter und Bereiter, noch gaben fie Narren an Fürftenhöfen und auf ben Märkten großer Städte ab, und bie beliebte Figur bes Bickelhärings und balb barauf bes frangöfischen Jean Poffet erregte noch lange von schlechtem Bretergerüft bas homerische Gelächter ber leicht befriedigten Menge. Rurg barauf wurden im Süden und am Rhein die Volksmasken bes italienischen Theaters vertraut. Zugleich mit ben regelmäßigen Zeitungen erhielt das Volk auch die roben Anfänge der Runft, menschliche Charaktere und die geheimnisvollen Bewegungen einer unruhigen Seele burch Miene, Geberbe und täuschenden Schein einer That barzustellen.

Und merkwürdig, fast genau zu berselben Zeit werben

bem Volk die ersten behaglichen Romane geschrieben. Und auch diese frei ersundenen Bilder des wirklichen Lebens beziehen sich auf die fahrenden Leute; denn Baganten, Abenteurer, entstaffene Kriegesnechte, endlich solche, die in wunderbare Länder reisen und dort ein Uebermaß von Merkwürdigem sehen und greuliche Gesahren mit gleichsam unzerstörbarem Leibe bestehn, werden die Helden dieser unvollkommenen Kunstbildungen. Kurz nach dem Kriege schrieb Christoph von Grimmelshausen den Simplicissimus, den Springinsseld, die Landstörzerin Courage, das wunderbare Vogelnest; die Helden sind sämmtslich Bagirende; ihnen solgte eine Fluth von Schelmenromanen und abenteuerlichen Lebensbeschreibungen.

Freudenleer war burch ben Krieg bas Dasein ber regel= mäßigen Leute geworben, unbehilflich bie Sitte, arg beschmutt bie Sittlichkeit. Und boch war bas Bebürfniß nach Aufregung allgemein. Go lockte zur Darftellung zunächst, was bem unholben Leben ber Schwachen fern lag. Sie suchten entweber mit vieler Weitschweifigkeit ein ibeales Leben vornehmer und feiner Menschen in gang frembartiger Umgebung barzuftellen, antife Schäfer und frembe Pringen ohne Baterland, - bas thaten die Sochgebildeten; ober fie suchten die gemeine Wirklich= feit wenigstens baburch zu abeln, daß sie nicht weniger unbehilflich seelenlose Berallgemeinerungen, Tugenden und Lafter, unthologische und allegorische Gestalten mitten in sie binein= stellten; ober fie ergriffen endlich Stoffe aus ben niedrigen Rreisen bes Lebens, benen fie fich überlegen fühlten und beren fremb= artiges Wefen boch noch lockte: fie schilberten Strolche ober stellten Tölpel und Fraten bar. Und biese lette Kunftthätig= feit war noch die gefündeste. So wurde die ungarte Familie ber Gautler, Poffenreißer und Schelme bedeutungsvoll für bie Anfänge bes Dramas, ber Schauspielfunft, bes Romans.

Aber neben ber menschenreichen Genoffenschaft, welche bescheiden zu Fuß ober im Breterkarren umberzog, ritten Landfahrer von höheren Ansprüchen durch das Land, einzelnen noch schädlicher. Die Zukunft vorherzuwissen, Herrschaft über bie Geifter ber Natur zu gewinnen, aus einem Steine Gold, aus bem Siechthum bes Alters neue Jugend zu machen, war seit vielen Jahrhunderten die Sehnsucht ber Begehrlichen. Und die, welche den Deutschen solches verhießen, waren häufig wieder Fremde, wieder Italiener, ober auch Landeskinder, welche, wie das Sprichwort fagt, dreimal in Rom gewesen waren. Seit in Italien ber neue Eifer ber wiederhergeftellten Kirche Gute und Schlechte vor das Inquisitionsgericht zog, muß bort die Auswanderung unsicherer Menschen besonders häufig geworden sein. Es ist wahrscheinlich das Leben eines folden Schwarzfünftlers, nach welchem die Abenteuer von Fauft in dem alten Bolksbuch mit gläubiger Unbehilflichkeit zu= fammengeschrieben find. Seit Luther's Tob wird ihr Ginbringen in die deutschen Fürstenhöfe oft sichtbar. Ein solcher Abenteurer, Hieronymus Scotus, war es, ber um 1593 in Roburg die ungluckliche Herzogin Anna von Sachsen-Roburg ihrem Gemahl Johann Casimir entfremdete und durch verruchte Mittel in seine Gewalt brachte. Bergebens waren bie Bemühungen bes Herzogs, bie Auslieferung bes Scotus von Hamburg zu erlangen, wo er eine Zeit lang mit fürst= lichem Aufwand lebte. Fünfunddreißig Jahre früher war der Bater bes Herzogs, Johann Friedrich ber Mittlere, burch eine breifte Betrügerin, welche sich für Anna von Cleve, geschiedene Gemablin Heinrich's VIII von England, ausgab und ihm einen großen Schatz von Golb und Rleinobien versprach, wenn er sich ihrer annähme, lange getäuscht worden. Dem= felben Fürsten war eine andere Gläubigkeit zum herben Rachtheil geworden; benn ber Einfluß, welchen Wilhelm von Grumbach, ber hagere alte Wolf aus bem Rudel bes wilden Albrecht von Brandenburg, über den Herzog gewann, beruhte sehr auf thörichten Prophezeiungen, die er ihm über die Kur= würde und über ungeheure Schäte gemacht hatte. Ein armer schwachsinniger Knabe, ben Grumbach unterhielt, verkehrte mit Engeln, die in einem Kellerloch hausten und sich bereit erklärten, Gold zu schaffen und dem Herzog ein Bergwerk an den Tag zu bringen. Es ist aus den gerichtlichen Acten zu ersehen, daß die Englein des Bauernfindes eine — für ihre Glaubwürdigkeit ungünstige — Aehnlichkeit mit unsern kleinen alten Zwergen hatten.

In Berlin war zur Zeit des Scotus Leonhard Thur= nehffer, ein Charlatan von mehr bürgerlicher Arbeit, als Golbmacher und Aspectenverfertiger thatig; er entzog sich burch bie Mucht bem finfteren Schickfal, welches feine Berufsgenoffen fast immer traf, wenn sie ben Ort nicht schnell genug wechsel= ten. Auch Kaiser Rubolf war ein großer Abept gewesen, er hatte in bem Goldtiegel seine politische Ehre und seine eigene Kaiserkrone verquickt. Die Fürsten des 17. Jahrhunderts zeigten wenigftens bie leibenschaftliche Betheiligung von Dilet= tanten. Während bes Krieges war bie Goldmacherkunft febr wünschenswerth geworben. Auch in biefen Jahren brängten sich die Abepten an die Kriegsberren; je dürftiger die Zeit, besto zahlreicher, glänzender waren bie Geschichten von verfertigtem Golbe. Dem König Guftav Abolf follte ein begei= sterter Berehrer Gold aus Blei gemacht haben. Bor Kaiser Ferdinand III follten burch einen Gran rothen Pulvers aus Queckfilber mehre Pfunde Golbes gemacht und aus solchem Metall eine einzige Riesenmunze geschlagen sein. Rach bem Frieden rührten fich die Abepten an allen Sofen; wenige Sauptstädte, wo nicht Berd und Retorte für die geheimnißvollen Verrichtungen erhitt wurden. Aber wer mit dem Landes= berrn spielte, mußte sich buten, bag bie Tage bes fürftlichen Löwen fich nicht vernichtenb gegen ihn erhob. Wer fein Gold machen konnte, murbe eingesperrt, und wer im Berbacht ftanb, boch welches machen zu können, wurde ebenso fest eingeschlossen. Der Italiener Graf Cajetan wurde zu Ruftrin in einem vergolbeten Rleibe an einen Galgen gehängt, beffen Balfen mit Ratengold geschmudt mar; ber Deutsche Sector von Kletten= berg wurde auf dem Königstein enthauptet, wo vierzehn Jahre vorher Böttiger in strenger Abgeschlossenheit statt des Goldes das unschuldigere Porzellan herausgekocht hatte. Es ist kein Zweisel, daß es den Adepten und Aftrologen erging, wie es von je den Leviten eines herrschenden Aberglaubens ergangen ist: sie waren selbst von der Wahrheit ihrer Kunst überzeugt, nur hatten sie starke Zweisel an ihrem eigenen Wissen, und sie täuschten Andere über ihre Ersolge, weil sie die Mittel suchten, größere Ergebnisse zu erreichen, oder weil sie vor der Welt den Schein behalten wollten, das zu verstehn, was sie für Wahrsheit hielten. Diese waren nicht die ärgsten.

Bielleicht noch schäblicher waren die gewandten Gauner, welche mit fremden vornehmen Titeln in Deutschland, in Frankreich, in England erschienen, verklärt durch den Schimmer geheimer Kunst, zuweilen Berbreiter der schmählichsten Laster, häßliche Schattengestalten, welche erst der engere Berkehr der Bölker, die neue Weltbildung möglich gemacht hatte. Ihre Erlebnisse, Betrügereien, geheimnißvollen Ersolge regten die Phantasie der Deutschen lange übermächtig auf. Noch Goethe hielt es der Mühe werth, an Ort und Stelle ernsthafte Nachsforschungen über den Ursprung Cagliostro's anzustellen.

Auch in dem sittlichen Siechthum der Gesellschaft, dessen hervorragendste Vertreter sie sind, kann man allmähliche Umswandlungen erkennen. Sterndeuterei und Horoskopie waren nach dem Kriege bereits ein wenig abgenützt, die Fürsten suchten das rothe Bulver oder die unbekannte Tinctur, das Volk grub nach Geldtöpfen. Eine dilettantenhafte Beschäftigung mit der Naturswissenschaft brachte dem Volke wieder einmal die uralte Haselsruthe in Ansehen, durch welche man Quellen, Mordthaten, Diebstähle und immer noch verstecktes Geld entdecken konnte, die Vornehmen erfüllte wieder einmal der uralte Glaube an geheimsnisvolle Menschen, welche durch unbekannte Schritte in unsergründete Tiesen der Schöpfung eine übermenschliche Lebenssdauer erlangt und vertrauten Verkehr mit der Geisterwelt

hatten. Neben bem ehrlichen Freimaurerorben mit humanistischen Bestrebungen entstanden noch geheimnisvollere Berbinsbungen, worin den Schwächen der Zeit, durchtriebener Sinnslichfeit und fränklichem Musticismus, durch einen weitläufigen Aufbau abgeschmackter Geheimlehren geschmeichelt wurde.

Ein stärkerer Wogenschlag beutscher Volkskraft hat seit bem Ende des letzen Jahrhunderts die meisten dieser Bersbildungen fortgespült. Auch das alte Geschlecht der Fahrenden hat an Zahl und Einfluß verloren. Nur noch selten bezaubert Bajazzo mit seiner spitzen Filzmütze die Dorfzugend, der hagere Hals des Kamels streckt sich nicht mehr nach den Blüthenbäumen unserer Dorfgärten aus, nicht mehr häusig rollt der schwarze Hund seine seurigen Augen auf den untersirdischen Silberkisten. Selbst die Gauner haben gelernt höhere Ansprüche zu befriedigen.

Drud von 3. B. Sirfdfelb in Leipzig.





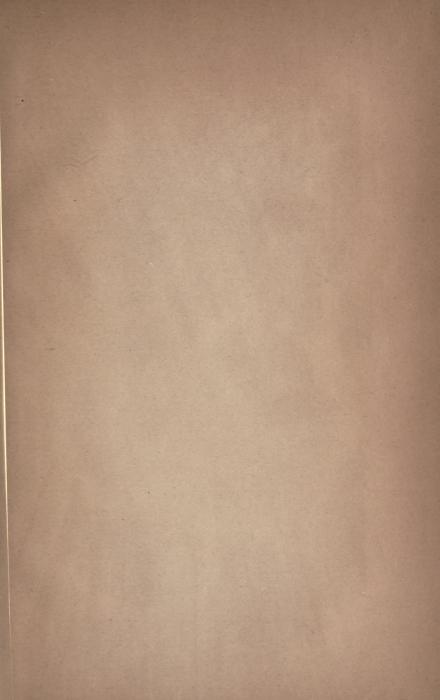



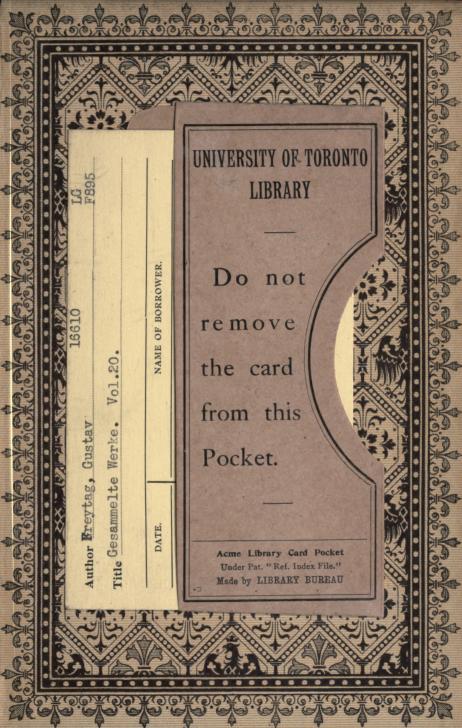

dul. Hager, Buchb, Leifzig.